

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





HARVARD COLLEGE LIBRARY

| • |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | • |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

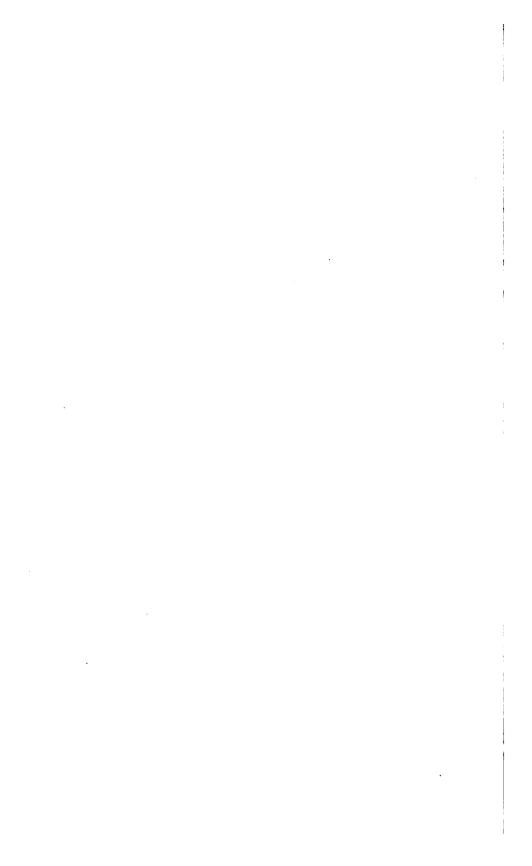

## Die

# deutschen Ortsnamen.

Von

Ernst Förstemann.

Nordhausen 1863.

Ford. Förstemann's Verlag.

1252.59

15 March 1889.

Gift of

Denman W. Ross, Ph. D.,

**Cambridge** 

Als ich vor vier Jahren nach zwölfjährigem Sammeln und Sichten den zweiten Band meines altdeutschen Namenbuchs schloss, konnte es mir nicht zweiselhaft sein, wohin sich meine weitere Arbeit zu wenden habe, denn mich vom Winde treiben zu lassen und planios auf ein beliebiges anderes Gebiet hinüber zu springen liegt mir sern. War der erste Band nur die Vorarbeit und die Grundlage des zweiten, so war es die nächste Ausgabe, aus dem Stoffe, den jener zweite Band in Gestalt von rohen Körnern ausgespeichert hat, eine schmackhafte und nahrhaste Speise zu bereiten; dass diese Thätigkeit vier Jahre lang gedauert hat, liegt in den Zuthaten, die ich dazu bedurste.

Dies Buch hat den Zweck, eine möglichst leichte Uebersicht über das Gebiet der deutschen Ortsnamenkunde zu gewähren. Was man auf diesem Feide schon weiss und welche Vermehrung des Wissens man noch bedarf, soll daraus hervorgehn. Dadurch bestimmt sich die Form des Ganzen. Das es sieh nicht in Specialuntersuchungen vertiefen darf und einigermassen lesbar bleiben muss, um neue Kräfte für diese Forschungen heranguziehn und niemand zurückzustessen, so war

vor allem das hindernde Beiwerk vieler Citate zu vermeiden. welche den Ueberblick erschweren und mehr in Einzelforschungen oder lexicalisch geordneten Büchern ihre rechte Stelle haben: sie hätten auch diesem Buche einen unförmlichen Umfang gegeben. Ich konnte aber um so mehr des fortwährenden Citirens der Quellen entrathen, als ich hier ein für alle Mal auf mein Namenbuch hinweise, wo dergleichen zur Genüge zu finden ist. Für diejenigen Fälle, in welchen eine Angabe dieses Buches nicht recht zu meinem früheren Werke stimmen will, bemerke ich, dass ich nicht das Namenbuch, wie es dem Publikum zu Gebote steht, als Grundlage dieser Schrift benutzt habe, sondern dass vielmehr dessen gegenwärtig vielfach verbesserte Gestalt, in der es mir vorliegt, für mich massgebend Meine zweite Quelle bestand in ausgedehnten sein musste. Sammlungen über die neueren Ortsnamen Deutschlands, der Schweiz, Belgiens und der Niederlande, Sammlungen, die mir Jahre lang saure Mühe gemacht haben. Dass ich den zahlreichen Monographien über deutsche Ortsnamen manches entnommen habe, versteht sich von selbst. Auch hier muss ich um Entschuldigung bitten, dass ich dem Plane des Werkes gemäss nicht immer aussprechen konnte, woher jede Notiz geschöpft Ich habe im zweiten Capitel alle diese Schriften mit Dankgefühl aufgezählt; im Namenbuche finden sie sich hundertfach erwähnt, woraus zu ersehen ist, dass das Unterlassen fortwährender Hinweise nicht aus meiner Natur, sondern aus der dieses Buches hervorgeht. Die Lage der Oerter, welche ich erwähne, durste ich auch nur selten angeben, wenn ich das Buch nicht ungebührlich ausdehnen wollte; als Hülfsmittel, meine Angaben in dieser Hinsicht zu prüfen und zu vervollständigen, nenne ich für Deutschland die Ortslexica von Huhn (Hildburghausen 1849) und von Rudolph (noch unvollendet), für die Schweiz das von Fink (Zürich 1862), für Belgien das von Meunier (dictionnaire geographique, Bruxelles 1857), für die Niederlande das von van der Aa (beknopt aardrykskundig Woordenboek. Te Gouda 1855). In Bezug auf die Namen des Elsasses ist noch immer zu gebrauchen Außschlager l'Alsace (Strasbourg 1826, 3 Bde.)

Was den weiteren Charakter dieses Werkes anbetrifft, so war für dasselbe eine besonders strenge Form und eine klare Eintheilung des Stoffes dringend geboten. Der Leser durfte auf keiner Seite in Gefahr gerathen den Faden des Ganzen zu verlieren. Daher wird man in dem Buche fast nirgends eine sogenannte gelegentliche Bemerkung finden, das heisst eine Notiz, die eben so gut in einem andern Capitel oder gar in einer andern Schrift ihre Stelle gefunden hätte. Durch diese strenge Beschränkung auf den vorliegenden Stoff, durch dieses Zurückweisen auch des ganz nahe Liegenden, wenn es nicht unmittelbar zur Sache gehört, hat mein Buch sich vieles gelehrten Schmuckes entäussert, der sehr leicht wäre anzubringen gewesen, und eine fast populäre Gestalt bekommen. Ich hoffe aber durch diese anspruchslose Form und Durchsichtigkeit die Wissenschaft mehr zu fördern, als es auf anderm Wege geschehen wäre.

Noch sind hier einige Schriften zu erwähnen, die erst, während mein Buch gedruckt wurde, erschienen sind und die ich hier zum zweiten Capitel nachtrage:

 $Br\ddot{u}gmann$ , geographische niederdeutsche Namen. In Petermanns Mittheilungen 1862, X.

Hofmann, C., Ueber die Herleitung des Namens Baier. In der Germania von Pfeiffer Bd. VII. (Wien 1862. 8.), S. 470—476.

Kehrein, J., Nassauisches Namenbuch, enthaltend alle Personen-, Orts- und Gemarkungsnamen im Herzogthum Nassau. Weilburg 1863. 8.

Letztere Schrist ersüllt bereits einen Wunsch, den ich auf S. 24 aussprach; wichtig für Namenkunde wird auch eine andere Arbeit desselben Versassers, die sich schon unter der Presse befindet.

Wernigerode, Frühling 1863.

Ernst Wilhelm Förstemann.

# Inhalt.

|      |                           |  |   |   |  | Seite        |
|------|---------------------------|--|---|---|--|--------------|
| I.   | Gegenstand der Forschung  |  |   |   |  | 1.           |
| II.  | Bibliographie             |  | • |   |  | 9.           |
| III. | Grundwörter               |  |   |   |  | <b>26</b> .  |
| IV.  | Bestimmungswörter         |  |   | • |  | 108.         |
| ₹.   | Zusammensetzung           |  |   |   |  | 175.         |
|      | Ellipse                   |  |   |   |  |              |
|      | Differenzirung            |  |   |   |  |              |
|      | Suffixe                   |  |   |   |  |              |
| IX.  | Die Ortenamen im Raume    |  |   |   |  | <b>253</b> . |
| X.   | Die Ortsnamen in der Zeit |  |   |   |  | 293.         |
| XI.  | Deutsch und fremd         |  |   |   |  | 306.         |
| XII. | Aufgaben für die Zukunft  |  |   |   |  | <b>328</b> . |

-, ٠, i • . . .

# I. Gegenstand der Forschung.

Das unermessliche Reich der Eigennamen zerfällt in zwei Gebiete, die Personen- und die Ortsnamen. Alle Namen, die man ausser diesen beiden Klassen sich denken könnte, gehören entweder dennoch einer derselben an, oder sie nehmen als indifferent an der Natur beider zugleich Theil. Götter und biblische Engel sowie andrerseits Pferde und Hunde erhalten keine anderen als Personennamen, die der namengebende Mensch als das Mass aller Dinge auch nach oben und nach unten hin auf der Stufenleiter der geschaffenen Wesen freigebig austheilt; Götter wie Hausthiere erhalten durch den Namen gewissermassen das Bürgerrecht in der Menschheit. Einige Völker, namentlich die Germanen, gehen in dieser Anerkennung des ausserhalb der Menschheit Stehenden noch weiter und geben auch der Waffe, die den Arm zum Siege führt (denn diese und nicht die entgegengesetzte Anschauung liegt hierbei zu Grunde) durch den menschlichen Namen ihren Antheil an den Menschenrechten; ein schönes Zeugnis von edelm und poetischem Sinne zugleich. Andere Namen haben Theil an der örtlichen und der persönlichen Natur in gleichem Masse; so vor allem die Namen der Sterne und der Sternbilder, die ihrem Wesen nach eigentlich ganz den Ortsnamen angehören müssten, ihrer sprachlichen Erscheinung nach aber zu einem grossen Theile in das andere Gebiet hinüber spielen, indem sie theils mit mythologischen theils mit geschichtlich und wissenschaftlich bedeutenden Personen in Verbindung gesetzt werden; die zuletzt genannte Sphäre findet ihre besondere starke Anwendung auch bei hunderten von selenographischen Namen.

Ein ähnliches Verhältnis trifft auch bei den Namen der Schiffe zu; als menschlichen Wohnungen gebühren ihnen Ortsnamen, in der Praxis aber werden sie mehr von Seiten ihrer Beweglichkeit und als Kriegsschiffe auch von Seiten ihrer zerstörenden Kraft aufgefasst und so ertheilt ihnen die Sprache Personennamen und andere Bezeichnungen, die in diesem Falle den Personennamen gleichgestellt werden müssen, ja sogar auch (selbst die geschlechtslose englische Sprache) persönliches Ge-Alle die bisher erwähnten Namenkategorien, die hier nur flüchtig andeutend genannt werden durften, erfordern noch eine besondere auch für vergleichende Völkerpsychologie nicht unfruchtbare Betrachtung, die bis jetzt noch nie ernstlich unternommen worden ist. Erwähnt werden muss noch eine eigenthümliche Zwitterklasse von Namen, die begrifflich und sprachlich aus Personennamen entspringen, historisch aber sich viel enger an die Ortsnamen anschliessen; ich meine die Völkernamen, die, je mehr die Völker sesshaft werden und je mehr sich ihre genealogische Reinheit trübt, desto mehr einen starren local-geographischen Charakter annehmen.

Begeben wir uns nun von diesem allgemeinen Gebiete aus auf den speciellen Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, deren Thema die deutschen Ortsnamen bilden, so haben wir zunächst die Aufgabe, den Umfang und Inhalt dieses Gegenstandes möglichst scharf zu bestimmen. Das ist aber um so nöthiger, da alle drei hier in Betracht kommenden Begriffe, Name, Ort und deutsch, in sehr verschiedenem Sinne gebraucht werden. Beginnen wir vom Allgemeinsten.

Name wird hier natürlich nur in dem engeren Sinne von Eigenname angewandt, welches Wort beiläufig gesagt einer der passendsten Ausdrücke in der sonst so äusserst mangelhaften sprachlichen Terminologie ist. In diesem engeren Sinne von Eigenname wird das Wort Name jetzt in fast allen sprachlichen Untersuchungen gebraucht, so dass also bei demselben nicht mehr von den sogenannten Gattungsnamen, einem übrigens nicht allzuscharfen Begriffe, die Rede ist. Bemerkenswerth ist, dass unter den Eigennamen zwei Klassen, die Familiennamen und die Völkernamen, den Gattungsnamen und damit den Appellativen überhaupt sehr nahe stehen, wie sich auch in ihrer den Eigennamen eigentlich widerstrebenden Fähigkeit einen Plural bilden zu können zeigt. Aber noch nach einer andern Seite

hin ist der Begriff der Eigennamen ein nicht leicht zu begränzender. Eigennamen sind bekanntlich solche Substantiva, mit denen die Sprache persönliche und örtliche Individuen als solche bezeichnet und von andern Individuen unterscheidet. Volk verleiht gewissermassen aus seinem grossen Nationaleigenthum, der Sprache, einzelne Wörter an solche Individuen zur Benutzung; diese Individuen treten damit in eine Art von Lehnsverhältnis zum Volke, und zwar die Personen unmittelbar, die Oerter so zu sagen unter Vormundschaft der zunächst dabei betheiligten Personen. Die Eigennamen sind daher in gewissem Sinne Privateigenthum, und daraus erklärt sich zum Theil ihr der übrigen Sprache gegenüber eigenthümliches Verhalten, namentlich ihr alterthümliches Gepräge, da sie weniger als der übrige Sprachschatz dem allgemeinen Gebrauchen und Abnutzen ausgesetzt sind. Nun sind aber alle Eigennamen, so lange sie noch dem reinen Nationaleigenthum angehören, Appellativa. Theilweise bleiben sie auch noch letzteres zu derselben Zeit. wo sie schon als Eigennamen verwandt werden, theilweise aber gehn sie dann in ihrer appellativen Gestalt unter. Dieser Uebergang eines Appellativums in ein nomen proprium geschieht oft so ausserordentlich langsam und unmerklich, dass es sich der Beobachtung nicht selten entzieht, ob wir in einem bestimmten Falle noch das eine oder schon das andere vor uns haben. Wer z. B. die deutschen Familiennamen des 13. oder 14. Jahrhunderts sammeln wollte, dem würde dieser Umstand die höchsten Schwierigkeiten bereiten.

Derselbe Vorgang entwickelt sich bei den Ortsnamen vor unsern Augen. Es liegt z. B. in der Nähe einer Stadt eine Schäferei, die auch vom Volke stets so genannt wird. Ist das ein Name? ich glaube nein, denn es fehlt jedes Merkmal eines Namens. Da wird die Gemeindeweide separirt, das Schäfereigebäude zu einer Fabrik benutzt; das Volk aber nennt auch diese Fabrik noch stets die Schäferei; da ist das Wort sehon allenfalls wirklicher Eigenname. Nun erweitert sich die Stadt, die alte Schäferei wird abgebrochen, an ihrer Stätte zieht sich eine Strasse hin, die Behörde nennt diese Strasse amtlich Schäferei (wie dergleichen Strassen wirklich in vielen deutschen Städten vorhanden sind); nun ist der Name in noch höherem Sinne Eigenname, da die ursprünglich damit appellativ bezeichnete Localität sogar ganz verschwunden ist. Trotzdem kleben

dem Worte noch immer zwei Merkmale des ursprünglichen Appellatiyums an, das Geschlecht und der Artikel. Nun denke man sich, das Wort Schäferei ginge als Appellativum in der deutschen Sprache ganz unter, was ja gar nicht unmöglich ist. dann würde jene Strasse, die noch immer ihren alten Namen behalten hat, bald ins Neutrum übergehen, der Artikel ginge wahrscheinlich bald verloren und nun erst haben wir den echtesten Namen von der Welt vor uns. Hienach giebt es also verschiedene Kennzeichen von Eigennamen, durch die sie sich von den Appellativen unterscheiden, z. B. ihr Widerstand gegen die bei den Appellativen raschere Lautverwitterung, ihre alterthümlichere Orthographie, die Veränderung oder das Verschwinden des mit dem Namen bezeichneten Gegenstandes. während der Name selbst noch hastet, der Untergang des gleichlautenden Appellativums, in der neueren Sprache auch das Schwinden des lebendigen masculinen oder femininen Genus, das Aufgeben des Artikels; alle diese Merkmale aber treten theils vereinzelt theils so unregelmässig auf, dass Namen und Nichtnamen in bedenklichem Uebergange liegen, der sich in keine bestimmten Regeln fassen lässt, also der speciellen Beurtheilung in jedem einzelnen Falle unterliegt. Es giebt da merkwürdig instructive Beispiele. Als das herrliche Ordenshaupthaus an der Nogat erbaut und der Jungfrau Maria geweiht wurde, da stand der Eigenname Marien burc einem Appellativum noch sehr nahe; wenn man jetzt die Marienburg besucht, die doch keineswegs mehr der Maria geweiht sein kann, so fasst man das Wort schon als ein viel echteres nomen proprium: reist man aber nach Marienburg, der um das Schloss entstandenen Stadt (die Neutrum ist und ohne Artikel gebraucht wird), so fühlt man sich einem appellativen Begriffe noch ferner gerückt; hört man endlich den Ausdruck "landräthlicher Kreis Marienburg", so tritt ein weiteres Stadium der Namenentwickelung ein, welches wir in einem folgenden Capitel genauer erwägen wollen.

Wie leise hier oft der Uebergang ist, sieht man auch daran, dass das Aufgeben des alten Geschlechtes und das Abwerfen des Artikels oft schon in der Schriftsprache durchgedrungen ist, noch nicht aber in der Volksmundart der betreffenden Gegend. Ein Hof in Kurhessen heisst im Volke noch der schwarze Bach, amtlich Schwarzenbach; die Ruhla, das grosse Dorf im Thüringer Walde, hat seinen Artikel und sein Femininum schon längst in der Schriftsprache verloren. ters liegen zwei Oerter, sprachlich ähnlich gebildet, unweit von einander, doch hat der eine schon Artikel und Geschlecht eingebüsst, der andere noch nicht; man geht z. B. aus dem Thore von Magdeburg nach der Sudenburg: wäre der letztere Ort älter und grösser, so ginge man wahrscheinlich von der Magdeburg nach Sudenburg. Wie viele Male mag das Wort Neustadt der einen Namenklasse, wie oft der andern angehören! Im Ganzen wird die Neustadt einen Stadttheil. Neustadt einen besondern Ort bezeichnen. Das mehr oder minder zähe Festhalten des Artikels in solchen Fällen durch die verschiedenen deutschen Volksstämme zu verfolgen, wäre eine anziehende Aufgabe. Ja es kann sogar kommen, dass ein und derselbe Name zu derselben Zeit im Munde verschiedener Leute auf einer verschiedenen Stufe steht. Wenn ein Schloss Bellevue in Deutschland gebaut war, wie es deren mehrere giebt, und der Bauherr seinen Freunden das erste Fest darin gab, war dann nicht jenes Wort Bellevue im Munde dieser Versammlung fast noch Appellativum, während es im Munde des armen nicht französisch verstehenden Tagelöhners, der in derselben Stunde zum erleuchteten Fenster hineinsah, schon der echteste Name war, den man sich nur denken konnte?

Ist es also bei jenem Entwickelungsgange unmöglich eine genaue Gränze zwischen Appellativum und nomen proprium zu ziehen, so wird uns dagegen die zweite nöthige Begriffsbestimmung, auf die ich oben hinwies, weit leichter. Was verstehen wir bei Untersuchungen dieser Art unter Ort? Die gewöhnlichen statistischen Ortsnamenlexica meinen damit nichts anderes als einen bewohnten, also Steuern zahlenden, Militär stellenden und irgendwo eingepfarrten Complex von Häusern. für den Sprachforscher nicht das Kriterium eines Ortes sein, denn das Bewohntsein geht eben so wenig wie jene andern Merkmale die Sprachwissenschaft etwas an. Auch hat das deutsche Wort Ort schon in der That eine weitere Bedeutung: nennt doch der Forstmann den mit Wald bestandenen Grundraum im Gegensatze zur Waldblösse den Ort; sprechen wir doch allenfalls auf einem unbewohnten Punkte, auf dem sich eine schöne Aussicht darbietet, von der Schönheit dieses Ortes. Der sprachliche Begriff des Ortes muss also weiter gefasst werden; aber auch das nicht eben geschickt gebildete Wort Oertlichkeit, unter dem wir etwa auch eine Schlucht, eine Wiese, eine Felsengruppe, überhaupt allerlei Art von Terrain verstehen, genügt uns noch nicht. Denn darunter gehört wieder nicht das ganze feuchte Element, und die Gewässer von der kleinsten Quelle bis zum gewaltigen Strome und vom winzigsten Weiher bis zum Ocean dürfen nicht übergangen werden, wenn von Ortsnamen die Rede ist, ja sie bieten uns, wenn auch die dunkelste, so doch die anziehendste und in grauer Zukunft gewiss einmal die resultatreichste Seite dieser Studien; sie hängen übrigens sprachlich untrennbar mit den Namen der bewohnten Oerter zusammen. Wir müssen also dem Begriffe Ort für unsere Zwecke einen Umfang geben, den er in der lebendigen Sprache nie hat; aber es fehlt uns durchaus an einem passenden Ausdrucke.

Wir verstehen also unter Ort alle in irgend einer Beziehung ein Ganzes bildenden Theile der Erdoberfläche mit Einschluss sichtbarer oder zugänglicher Hölungen des Erdinnern. Alle diese Oerter aber zerfallen wesentlich in zwei Theile, in natürliche und in künstliche. Die Reichhaltigkeit der bei diesem Umfange in Betracht zu ziehenden Begriffe wird erst im dritten Capitel ins volle Licht treten; hier mag eine vorläufige kurze Uebersicht folgen. Zu den natürlichen Oertern gehören die Begriffe: Meer und See, Meerbusen, Fluss und Bach, Quelle und Mündung, Stromschnelle und Wasserfall, Strombiegung, Furt, Ufer und Küste, Insel; ferner, wenn wir uns aufs Trockene verfügen, Berg und Hügel, Abhang, Felsen, Höhle, Wasserscheide, Thal, Schlucht, Wald und Busch, Feld, Wiese, Sumpf und Bruch, Wüste und noch manches andere. Nun kommt aber auf diese so mannigfach ausgestattete Erdoberfläche zweitens der Mensch und schafft sie sich theilweise um. er aber zunächst hauptsächlich durch vierfache Thätigkeit, durch graben, pflanzen, bauen und abschliessen, auf welche Thätigkeit sich dann erst der höchste hier zu betrachtende Begriff, der des Zahlreich sind die nach diesen Kategorien Besitzes gründet. zu ordnenden Begriffe: Weg, Ausrodung, Graben, Canal, Teich, Brunnen, Grube (Bergwerk); Garten, Acker; Strasse, Platz, Brücke, Fähre, Haus und Wohnung, Scheune, Stall, gewerbliche Anlagen aller Art, Burg, Thurm, Thor, Kirche, Kloster, Gasthaus, Stadt und Dorf; Hof, Zaun, Mauer, Gränze, Bezirk, Land; Gut und Erbe. Das alles ist der Ideenkreis, dem die Ortsnamen ihre Entstehung verdanken; die Namen dieses Ideenkreises zu erschöpfen ist das nächste Ziel des suchenden, sammelnden und sichtenden Sprachforschers; sie zum hundertsten Theile erschöpft zu haben, kann sich noch keiner rühmen und auch die vorliegende Arbeit hat vielleicht ihr gröstes Verdienst darin, dass mehr Lücken blosgelegt sind, als man auf diesem Felde geahnt hat.

Und so tritt uns der dritte Begriff entgegen, der in diesen Vorbemerkungen noch der nähern Begränzung harrt. nennt man und was nennen wir im Folgenden deutsch? diese Frage gleichfalls nicht so leicht zu beantworten ist, als es auf den ersten Blick scheint, so wenden wir uns zunächst an unsern Meister Jacob Grimm. Dessen beide sprachlichen Hauptwerke heissen deutsche Grammatik und deutsches Wörterbuch. Aber welch ein gewaltiger Unterschied tritt uns hier gleich in den beiden Bedeutungen des Wortes deutsch entgegen! Während das eine Buch uns hinweist auf die ganze Fülle von Sprachen, die vom Gothischen, Nordischen, Angelsächsischen und Westfränkischen in gewaltigem geographischem Kreise eingeschlossen werden, während es von den ältesten erreichbaren bis auf die neuesten Zeiten herabreicht, während es noch Raum genug lässt fühlbare Lücken durch mögliche neue Entdeckungen verschollener Mundarten auszufüllen, schränkt sich das andere Werk (und wer wollte es deshalb zu tadeln sich unterfangen) in weiser Begränzung auf unsere neuere Schriftsprache ein, wie sie seit dem funfzehnten Jahrhundert vorliegt. unsere gegenwärtige Forschung ist der eine Kreis zu weit, der andere viel zu eng; es kann hier weder von allgemein germanischen noch von bloss neuhochdeutschen Ortsnamen die Rede sein; das eine würde die Forschung verflüchtigen, das andere sie lähmen.

Nach unsern neuern Ergebnissen ist es wol zur Gewissheit geworden, dass in unserm indisch-europäischen Urvolke schon verschiedene Volks- und Sprachtrennungen vorgegangen waren, als die (obwol früh vom Grundstocke losgerissene) slavogermanische Nation noch ein Ganzes bildete. Sie zerfiel im Laufe der Zeit in zwei Hälften, in den kräftigeren germanischen Zweig, der seine Kraft bald im Vordringen und Erobern beweisen sollte, und in den mehr beharrenden lituslavischen, dessen

Bestimmung es war im Beharren erst Kraft zu sammeln, deren Früchte zu pflücken ihm vielleicht erst in der Zukunft beschieden ist. Wo die Wege beider Völker sich trennten, wagt die Wissenschaft noch nicht zu entscheiden; nehmen wir vorläufig an, das kaspische Meer habe sich dem gemeinsamen Wandern in den Weg gestellt; die späteren Germanen seien von dort zuerst aufgebrochen und durch das grosse Völkerthor zwischen ienem Meere und dem Ural in Europa eingerückt. In Hinsicht der weiteren Wanderung der Germanen ist es mir nun am wahrscheinlichsten, dass sie, mit Zurücklassung eines Theils ihrer Mannschaft in den Gebirgslandschaften des Kaukasus, dieses natürlichen Dammes gegen die Fluthen der Völker, sich am Nordufer des schwarzen Meeres hinzogen (etwa um 1000 v. Chr.?). Da ihnen der Eintritt in die Landschaften südlich vom Balkan durch früher dort angesiedelte Völker (nicht durch die Natur des Gebirges) verwehrt wurde, so folgten sie, stets wachsend und einzelne Abtheilungen zurücklassend, etwa dem Dniestr aufwärts, den äusseren Karpathenrand stets zur Linken behaltend, bis die Weichsel ihr Wegweiser nach Norddeutschland und an das Gestade der Ostsee wurde (um 400 v. Chr.?). Diese Ansicht, für jetzt nur eine unsichere Hypothese, wird durch die weitere Untersuchung der Ortsnamen künstig entweder bestätigt und im Einzelnen näher bestimmt, oder erschüttert und durch eine andere ersetzt werden. Aus Norddeutschland gingen nun zwei germanische Wanderungen übers Meer vor sich, die eine in vorhistorischer Zeit nach Skandinavien (ob auf zwei Wegen, wie J. Grimm will, oder nur auf einem, ist für jetzt noch nicht näher auszumachen), die andere später nach Jene Wanderung drängte finnische Stämme zurück oder unterwarf sie, diese dagegen keltische. Diese beiden überseeischen Germanenstämme, den nordischen und den angelsächsischen, lasse ich in der folgenden Untersuchung unberücksichtigt, zumal für sie noch die gehörigen Vorarbeiten fehlen, alles übrige dagegen, d. h. alle gothischen, hochdeutschen und niederdeutschen Stämme, fällt in mein Thema, und zwar von der ältesten erreichbaren Zeit an bis auf die Gegenwart. Principiell müssten also, wenn die oben angeführte Hypothese richtig ist, sich die Spuren deutscher Ortsnamen vom caspischen Meere an verfolgen lassen, doch wäre es bei dem jetzigen Stande der Wissenschaft noch nicht gut gethan, sich viel in jenen östlichen

Gegenden danach umzusehen. Ehe diese köstlichen Früchte reifen, muss erst noch die Sonne der Wissenschaft weit wärmer und heller darüber scheinen.

## II. Bibliographie.

Wir haben das Gebiet des Gegenstandes, der uns beschäftigt, in rohem Umrisse uns vor die Augen geführt; sehen wir nun näher den Zustand an, in welchem uns dieser Acker zur weiteren Cultur überliefert wird. Der Uebersichtlichkeit halber führe ich hier alle hieher gehörigen Schriften zunächst in alphabetischer Folge an, kann indessen für ganz ausreichende, meinen bibliothekarischen Collegen genügende bibliographische Genauigkeit nur in dem Falle einstehen, wo mir diese Arbeiten wirklich vorliegen.

Adler, Namen von Orten, Feldfluren, Höhlen, Bergen, Bächen etc., welche auf die alten Gauvölker hindeuten. Im 13. Jahresbericht des Voigtländischen alterthumsforschenden Vereins. Gera 1838. 8.

Arendt, M. F., Völkerschaften nordischen Stammes nach ihrer Heimath, Benennung und Verbreitung. In Dorow Denkmäler alter Sprache und Kunst, Bd. I, Heft 1 (Bonn 1823. 8.), S. 87-113.

Aurelius, J. Amsterdam. Oorsprong en afleiding van de namen der grachten, eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad. Amsterdam 1858. 8. 147 pp.

Aventinus, nomenclatura quorundam propriorum Germanorum nominum. In seinen annales Bojorum, in den verschiedenen Ausgaben dieses Werkes (zuerst 1533) mehr oder weniger umgearbeitet. Auch in den deutschen Ausgaben (z. B. von 1566 und 1622) unter dem Titel: die alten Teutschen Namen und jhr Ausslegung. Dieses Verzeichnis steht bald am Anfange bald am Ende des Buches.

Ballenstedt, J. G. J., kleine Schriften historisch-topographisch-antiquarisch-etymologischen Inhalts. Zweiter Theil. Nordhausen 1826. 8. Darin befinden sich folgende Aufsätze des Herausgebers: 1) Versuch einer Erklärung einiger altdeutschen Benennungen von Strassen und Plätzen der Stadt Braunschweig, S. 63-86; 2) neuer Versuch einer Erklärung altdeutscher

Namen von Städten und Oertern, Strassen und Plätzen in Niedersachsen, S. 87—111; 3) noch etwas über die Bedeutung des Wortes Wiedenholz, S. 118—123; 4) etymologische Erklärung einiger alten Namen von Bergen und Wäldern unserer Gegend, S. 123—152; 5) neuer Versuch einer Erklärung einiger altdeutschen Benennungen von Bergen, Wäldern, Thälern, Flüssen, Teichen und Quellen unserer Gegend, S. 232—250.

Bender, Jos., die deutschen Ortsnamen, in geographischer, historischer, besonders in sprachlicher Hinsicht, mit steter Berücksichtigung der fremden Ortsbenennungen. Siegen 1846. 8. VIII u. 142 S.

Ders., über die vorgeschichtliche Zeit und den Namen Ermlands. In der Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, Heft 1 (Mainz 1858).

Ders., über den Namen Preussen. Ebds. Heft 2 (Mainz 1859).

Bergh, L. Ph. C. van den, Handboek der middelnederlandsche geographie. Leiden 1852. 8. Enthält S. 295—310 eine verklaring van duistere uitgangen van Nederlandsche plaatsnamen.

Ders., over den oorspr. en de beteek. der plaatsnamen in Gelderland. In Nijhoffs bijdr. V. 233 — 275.

Ders., de verdeeling van Nederland in het Romeinsche tijdvak. Ein besonderer Abdruck (31 S. 8.) aus: Bijdragen vor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde, deel X. Handelt vornehmlich von altniederländischen Namen.

Bericht über die Feststellung einer officiellen Schreibung der Ortsnamen des Grossherzogthums Luxemburg. In den Publications de la societé pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le grand-duché de Luxembourg, Année 1857 (XIII), S. 113 ff.

Brandes, H. K., Ueber die Namen auf aa, au, und ach. Lemgo 1846. 4. 26 S.

Ders., Abhandlung über Grund und Boden. Lemgo 1852. 4. 18 S.

Ders., der Ortles und die Staufen. Lemgo 1853. 4. 14 S. Ders., Hamburg und Bremen, Untersuchung über die Namen beider Städte. Lemgo 1856. 4. 22 S.

Ders., Ueber das Wörtlein Wik. Lemgo 1858. 4. Büsching, die schlesischen Dörfer und ihre Namen. Im

Correspondenzblatt der schlesischen Gesellschaft Bd. I (Breslau 1820. 8.), S. 67-68.

Buttmann, Al., die deutschen Ortsnamen mit besonderer Berücksichtigung der ursprünglich wendischen in der Mittelmark und Niederlausitz. Berlin 1856. 8. 183 S.

Cassel, Selig (später Paulus), über thüringische Ortsnamen (in den von ihm herausgegebenen wissenschaftlichen Berichten der Erfurter Akademie I, 2, S. 86 — 225). Erfurt 1854. 8. Besonders abgedruckt Erfurt 1856. 8.

Ders., thüringische Ortsnamen, zweite Abtheilung. Erfurt 1858. 8. XIII u. 80 S.

Ders., Henneberg. Ein fliegendes Blatt. Erfurt 1857. 8. 6 S. Ders., Märkische Orts- und Flussnamen. I. Spree. Im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. 1862, N. 2. 4.

Chotin, A. G., Etudes étymologiques sur les noms des villes, bourgs, villages et hameaux de la province de Hainaut. Tournai 1857. 8. 266 S.

Ders., études étymologiques sur les noms des villes, bourgs, villages, hameaux, rivières et ruisseaux de la province de Brabant. Bruxelles 1859. 8. 248 S.

Codex Laureshamensis diplomaticus, edidit academia Theodoro-Palatina. Mannheim 1768. 4. Die Vorrede zum dritten Bande enthält eine Abhandlung über pfälzische persönliche und örtliche Namen.

Curtze, L., die Ortsnamen des Fürstenthums Waldeck. Arolsen 1847 (32 S.) und Arolsen 1850 (36 S.) 4.

Denina, sur l'origine des noms de nations, des pays etc. In den nouveaux mémoires der Berliner Academie 1799, S. 11 ff. 4.

Düntzer, H., die Romanisirung kölnischer Strassen- und Thornamen. In den Jahrbüchern des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. XXVII (14. Jahrgang). 1859.

Ehrentraut, H. G., Mittheilungen aus der Sprache der Wangeroger. In dem vom Verf. herausgegebenen Friesischen Archiv (Bd. I, Oldenburg 1849. 8.). Hier ist Cap. VII (Bd. I, 338 — 341) überschrieben Eigennamen. (Verzeichnis Wangerogischer Orts- und Personennamen).

Essai étymologique sur les noms de lieux du Luxembourg germanique. In den Publications de la societé pour la recherche et la conservation des monuments historiques

dans le grand-duché de Luxembourg. Année 1857 (XIII), p. 17 — 62.

Fischer, O., die Strassennamen der Stadt Hildesheim. In der Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte. Herausgeg. von Müller und Falke. 1857, Märzheft.

Förstemann, E. G., die Bildung der Familiennamen zu Nordhausen im 13. 14. u. 15. Jahrhundert; Ortsnamen der Gegend. In des Vfs. kleinen Schriften. I. Nordhausen 1855. 8. S. 57 — 75.

Förstemann, E. W., Altdeutsches Namenbuch. Bd. II. Ortsnamen. Nordhausen 1859. 4. IX u. 1700 S.

Ders., die Wurzel SRU in Flussnamen. In Kuhns Zeitschrift Bd. IX (Berlin 1860. 8.), S. 276—289.

Fontaine, de la Essai étymologique sur le noms de lieux de Luxembourg germanique. In den Publications de la societé pour la recherche et la conservation des monumens historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg 1859 (XV) Luxembourg 1860.

Freudensprung, Seb., die im I. Tomus der Meichelbeckschen historia Frisingensis aufgeführten, im Königreiche Bayern gelegenen Oertlichkeiten. Freising 1856. 4. VI und 79 S.

Friedemann, über den Namen Wiesbaden. In den belletristischen Beiblättern zur Nassauischen allgemeinen Zeitung, 1849, No. 22 ff., 36 ff.

Ders., zur Erklärung Nassauischer Ortsnamen. In den Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung, Bd. 4 (Wiesbaden 1852. 8.) S. 382—411. Schon früher abgedruckt in dem Wanderer (Wiesbaden 1850.) 4. Nr. 153—178.

Ders., die urkundlichen Formen des Flussnamens Lahn; im Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. Bd. VI (Darmstadt 1851. 8.), S. 419—448.

Ders., Namen des Gaues Königssundra; ebds. S. 2—11; Nachträge dazu ebds. S. 365—367.

Ders., über die Nassauischen Ortsnamen Montabaur und Wiesbaden. Ebds. S. 355—359.

Ders., über die neuesten Forschungen zur Erklärung deutscher Ortsnamen. In der Zeitschrift für die Archive Deutschlands von 1851 (Hamburg und Gotha. 8.) II, 2, S. 145 ff.

Gandershofer, nähere Erklärung einiger dem histor.

Verein zur Erläuterung empfohlenen Ortsnamen. In den Verhandlungen des histor. Vereins der Oberpfalz I, 461 ff. 8.

Gerland, G., die Ortsnamen auf -leben. In Kuhns Zeitschrift X (Berlin 1861. 8.), S. 210—224.

Ders., Hüne, Haune. Ebds. S. 275-288.

Gotthard, H., über die Ortsnamen in Oberbaiern. Freising 1849. 4. 27 S.

Grandgagnage, Ch., mémoire sur les anciens noms de lieux dans la Belgique orientale. Bruxelles 1855. 4. 166 S.

Ders., vocabulaire des anciens noms de lieux de la Belgique orientale. Liége 1859. 8. XXI u. 241 S.

Grimm, J., Gibichenstein. In Haupts Zeitschr. für deutsches Alterthum. Bd. I. (Leizig 1841. 8.), S. 572—575.

Ders., Batti. Ebds. Bd. VII (Leipzig 1849. 8.) S. 471 —476.

Ders., über hessische Ortsnamen. In der Zeitschr. für hessische Geschichte und Landeskunde. Bd. II (Kassel 1839. 8.) S. 132—154.

Hagen, F. H. v. d., Amerika ein ursprünglich deutscher Name. In dem neuen Jahrbuch der berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache, Bd. I (Berlin 1836. 8.), S. 13—17.

Hammer-Purgstall, J. v., über das älteste Vaterland der Germanen und den Ursprung deutscher Volksnamen. In Kruse Archiv Heft 2 (Leipzig 1822. 8.), S. 124—128.

Hannover-Hohenufer. In Spangenbergs neuem vaterländ. Archiv 1825 (I, 161). 8.

Hantschke, J. C. L., über die Bedeutung der Ortsnamen auf -lar, insbesondere über die Entstehung und Bedeutung des Namens Wetzlar. Giessen 1847. 4. 12 S.

Haupt, M., Chauci. In Haupts Zeitschr. für deutsches Alterthum. Bd. III (Leipzig 1843. 8.), S. 189 f.

Heinze, K., Sammlung von Oerter- und Städtenamen, in welchen noch die Namen unserer vaterländischen Götter zu stecken scheinen. In Bragur, herausgeg. von F. D. Gräter. Bd. VII, Abth. 1 (Leipzig 1802. 8.), S. 60—71.

Hermans, C. R., Sleutel ter verklaring der meeste oud-Germaansche eigennamen van Steden, dorpen en gehuchten, toegepast op ongeveer honderd namen van plaatsen in Noordbraband. In seinem geschiedkundig Mengelwerk over de prov. Noordbraband 1841. Hermans, C. R., Inleiding ter verklaring der namen van steden, dorpen en gehuchten in de Provincie Noordbraband. In den Handelingen van het Provinc. Noordbrabandsch genootschap. 1858, Bl. 37.

Hermes, Frz., etymologisch-topographische Beschreibung der Mark Brandenburg. Görlitz 1828. 8. 80 S.

Hitzig, der Name der Germanen. In der Monatsschrift des wissenschaftlichen Vereins zu Zürich I, 3.

Kattner, E., neun Kapitel über die Ortsnamen im Westpreussen und Posen. Bromberg 1861. 8. 70 S.

Kohl, der Name Bremen und seine Bedeutung. Im Bremer Sonntagsblatt 1862, N. 12 und 13.

Krause, geographische niederdeutsche Namen. In Petermanns geogr. Mittheilungen. Jahrgang 1861.

Kreglinger, A., mémoire historique et étymologique sur les noms des communes de la province d'Anvers. In dem Bulletin de la commission centrale de statistique, tome III (Bruxelles 1847. 4.) 95 S.

Laube, Deutungen von Städte- und Ortsnamen. In der Zeitung für die elegante Welt. 1817. 4., Nr. 44 u. 45. Nebst Fortsetzung ebds. 1818, Nr. 120—122.

Leutsch, K. Ch. v., über den Ortsnamen Kleeberg. In den Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung, Bd. IV (Wiesbaden 1855. 8.), S. 617—622.

Lochner, Namen für Nürnberger Oertlichkeiten. In Frommanns Zeitschrift "die deutschen Mundarten". Jahrg. 2 (Nürnberg 1855. 8.), S. 18—20.

Lottner, der Name der Goten. In Kuhns Zeitschrift Bd. V (Berlin 1856. 8.), S. 153 f.

Mahn, C. A. F., über die Bedeutung des Namens der Städte Berlin und Cöln. Berlin 1848. 8. 16 S.

Ders., über den Ursprung und die Bedeutung des Namens Preussen. Berlin 1850. 8. 16 S.

Ders., über den Ursprung und die Bedeutung des Namens Hamburg. Im 10. Bande des neuen Jahrbuchs der berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache. Berlin 1853. 8. S. 195—197.

Ders., etymologische Untersuchungen über geographische Namen, Lieferung 1-3. Berlin 1856-61. 8. 48 S.

Ders., über den Ursprung und die Bedeutung des Namens Berlin. Im Archiv für das Studium der neuern Sprachen und Literaturen (herausgegeben von L. Herrig). Bd. 27, Heft 3. 1860. 8.

Ders., etymologische Untersuchungen über geographische Namen. Ebds. Bd. 28. 1860. 8.

Massmann, H. F., die Oertlichkeit und die Ortsnamen der Frekkenhorster Urkunde, besonders in sprachlicher Beziehung. In Dorows Denkmälern alter Sprache und Kunst. Bd. I, Heft 2 und 3 (Berlin 1824, 8.), S. 182—204.

Ders., der Name des Egstersteines. Bildet das 5. Capitel (S. 37 ff.) in des Vfs. Buch "der Egsterstein in Westfalen". Weimar 1846. 4.

Mayer, Th., Fluss- und Ortsnamen, ein wichtiger Theil des Geschichtsstudiums. Wien 1857. 4. 28 S.

Meissler, D. E., die Nahmen der Europäischen Völkerschaften nach ihrem Ursprunge und Bedeutung, den Liebhabern der Sprachkunde zur Beurtheilung vorgelegt. Wittenberg 1772. 8. 64 S.

Meyer, G., Zürcherische Ortsnamen in der mittelalterlichen Namensform. In den Beiträgen zur Geschichte und Literatur, herausgegeben von Kurz und Weissenbach. Bd. I (Aarau 1846), S. 514—545.

Meyer, H., die Ortsnamen des Kantons Zürich, aus den Urkunden gesammelt und erläutert. In den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. VI, Heft 3 (Zürich 1848. 4.), S. 65—179.

Middendorf, über Ursprung und Alter der beiden Nationalnamen Deutsche und Germanen. Programm des Gymnasiums zu Coesfeld. 1847. 4. 20 S.

Mohr, W., über den Ursprung und die Bedeutung der meisten aus dem germanischen Alterthume herrührenden Orts-, Völker- und Personennamen. Marburg 1836. 8.

Molhuysen, de Anglen aan den Nederryn en in Nederland. — Angelsaksische namen en woorden. — Verklaring van de woorden Laak, Leek, Lek. In Nyhoffs Bydragen voor vaderl. geschiedenis en oudheidkunde. III, 50, 113, 221; IV, 195; VI, 244; VII, 97.

Müllenhoff, K., Ubii. In Haupts Zeitschrift für deutsches Alterthum, Bd. IX (Leipzig 1852. 8.), S. 130 f.

Ders., verderbte Namen bei Tacitus. Ebds. S. 223—263. Müller, H., über Moenus, Moguntia, Spechteshart und Wirziburg, eine philologisch-mythologische Untersuchung. Würzburg 1858. 4. 44 S.

Nicolai, einige Muthmassungen über Kelten, Sueven, Sassen, Kimbern und andere alte Völkernamen: desgleichen über keltische Sprachen. Im ersten Bande seiner Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz (Berlin und Stettin 1796. 8.). Beylagen S. 3—57.

Oetter, S. W., Erklärung des Namens der Hochfürstlichen Residenzstadt Onoldsbach und anderer Orte, welche von den Bächen ihre Benennungen erhalten haben. Nebst einem Anhang, worin einige Orte erklärt werden, welche ihre Namen von Bruck und Furt führen. Frankfurt und Leipzig 1781. 8. 46 S. und 10 im Anhange.

Ortsnamen, abgehende. Im Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumskunde. N. 2. Juni 1860.

Ortsnamen, mythologische. Im Archiv des histor. Vereins im Untermainkreise. V, 3, S. 169 ff. 8.

Petters, Ign., Ortsnamen auf -arun, -arin. In der Germania von Fr. Pfeiffer, Bd. IV (Wien 1859. 8.) S. 34.

Ders., über deutsche Ortsnamen. 1. Ortsnamen mit dem Stamme TEGAR. 2. Ortsnamen mit HUVIL. Ebds. S. 376 f.

Pez, Bern., de etymo nominis Habspurgici et origine domus Habspurgico-Austriacae. Viennae et Nor. 1731. 4.

Piderit, F. C. Th., die Ortsnamen in der Provinz Niederhessen. In der Zeitschr. des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde Bd. I (Kassel 1837. 8.), S. 283—316.

Pott, A. F., die Personennamen, insbesondere die Familiennamen und ihre Entstehung; auch unter Berücksichtigung der Ortsnamen. Leipzig 1853. 8. XII u. 721 S. Zweite Ausgabe, durch ein Register (IV u. 156 S.) vermehrt. Leipzig 1859. 8. Dieses Werk gehört hieher, weil es theils viel zerstreutes, theils von S. 469—535 reiches zusammenhängendes Material für die deutschen Ortsnamen enthält.

Preusker, älterer und neuerer Ursprung der Ortsnamen. Im neuen Lausitz. Magazin 1832. S. 486 ff.

Prinzinger, A. P., die Höhennamen in der Umgegend von Salzburg und Reichenhall. Salzburg 1861. 8. 23 S.

Pröhle, H., de Bructeri nominibus et fabulis, quae ad eum montem pertinent. Wernigerodae 1855. & 47 S.

Radlof, die Sprachen der Germanen in ihren sämmtlichen

Mundarten, nebst einer kurzen Geschichte des Namens der Teutschen. Frankfurt am Main 1827. 8.

Reiche, von den Benennungen der Wohnplätze unserer ältesten Vorfahren. Wernigerodisches Wochenblatt 1814, Stück 30. 4.

Reinhardt, Ursprung und Namen märkischer Oerter. In den Mittheilungen des historisch-statistischen Vereins zu Frankfurt a. O. (Frankf. 1861. 8.), S. 18—35.

Rochholz, E. L., Feltschen, Magden, Tegerfelden. Rhätische, römische und deutsche Abkunft der Aargauer Ortsnamen. In der Argovia, Jahresschrift der historischen Gesellschaft des Kantons Aargau. Aarau 1860.

Roth, K., kleine Beiträge zur deutschen Sprach-, Geschichts- und Ortsforschung. Bd. I, München 1850; Bd. II, München 1852; Bd. III, München 1854, 8. In dieser Zeitschrift befinden sich ausser vielen eingestreuten Bemerkungen folgende Aufsätze zur Kunde deutscher Ortsnamen: Bd. I, S. 55—57 Aschaffenburg; S. 87—88 Grabfeld; S. 179—182 Oesterreich oder Oestreich? Bd. II, S. 225—229 was heisst Dungeih? Bd. III, S. 3—5 über einige alte Ortsnamen, S. 5—6 etwas über Berchtesgaden; S. 6—11 auch etwas zur Deutung von Ortsnamen.

Ders., Proben von Ortsdeutungen. In seinen "Oertlichkeiten des Bisthumes Freising" (München 1857. 8.), S. 242—245.

Ders., Peigira (Baiern), d. h. gekrönte Männer? ebds., drittes Drittel, S. XVII—XXXVI.

Roth, K. L., über das Alter des Germanennamens in der Literatur. In der Germania, herausgeg. von Fr. Pfeiffer. Bd. I (Stuttgart 1856, 8.), S. 156—160.

Rüdiger, J. C. C., Schreiben an Herrn Nicolai'en, über die Völkerstämme und Celtischen Namen in Teutschland. Halle 1797, 8. 44 S.

Schauer, J. K., über die richtige Ableitung und Erklärung des Ortsnamens Jena und der damit verwandten. Weimar 1858. 12. (VI u. 79 S.)

Scheffer, Soll man Wirtemberg oder Württemberg schreiben? In Memminger würtembergische Jahrbücher, Jahrgang 2. (Stuttgart und Tübingen 1819. 8.), S. 227—233.

Scheller, über die Namen einiger Strassen Braunschweigs. Im Braunschw. Magazin von 1816, Nr. 41.

Schmid, über den Namen Stuttgart. In Memminger,

würtembergisches Jahrbuch. Jahrgang 3 (Stuttgart 1821. 8.) S. 271 f.

Schott, A., die deutschen Colonien in Piemont, ihr Land, ihre Mundart und Herkunft. Stuttgart und Tübingen 1842. 8. Hierin wird von S. 212—246 von den Eigennamen jener deutschen Gemeinden, besonders von den örtlichen gehandelt.

Ders., über den Ursprung der deutschen Ortsnamen zunächst um Stuttgart. Stuttgart 1843. 4. 43 S.

Schuegraf, Erklärung einiger dem histor. Verein für den Regenkreis zur Erläuterung dargebotenen Ortsnamen. In den Verhandlungen des historischen Vereins des Regenkreises III, S. 288 ff. 8.

Ders., Fortsetzung und Berichtigung einiger u. s. w. In den Verhandl. des histor. Vereins der Oberpfalz. II, S. 98 ff. 8.

Schütze, E. Fr., de etymologia vocis Wernigerodae. Wernigerode 1724. 4.

Schweizer, H., Germani. In der Zeitschr. für vergleichende Sprachforschung von Kuhn. Bd. II (Berlin 1852. 8.), S. 156—160.

Sjögren, A. J., über die finnische Bevölkerung des St. Petersburger Gouvernements und über den Ursprung des Namens Ingermannland. Petersburg 1833.

Smet, J. J. de, essai sur les noms des villes et communes de la Flandre orientale. 36 S. 4.

Ders., essai sur les noms des villes et communes de la Flandre occidentale et de la Flandre zélandaise. 41 S. 4.

Beide Schriften in den Mémoires de l'académie royale de Belgique, tome 24 und 26 (1850 und 1851).

Sprachbemerkungen über die Ortsnamen des ehemaligen Gebiets Rothenburg. In den Jahresberichten des histor. Vereins für Mittelfranken. IV, 12.

Stetter, über die Wichtigkeit und Erklärung der Ortsnamen. Constanz 1845. 8. 51 S.

Steub, L., über die Urbewohner Rätiens und ihren Zusammenhang mit den Etruskern. München 1843. 8. VI und 185 S. Handelt fast durchaus von rhätischen Ortsnamen.

Strodtmann, J. S., Proben einer etymologisch-historischen Untersuchung über die Bedeutung der Ortsnamen im Herzogthum Schleswig. Flensburg 1833. 4. 32 S.

Thomas, einige Bemerkungen über die Namen Schlesischer

Dörfer und Städte. Im Correspondenzblatt der Schlesischen Gesellschaft, Bd. I (Breslau 1820. 8.), S. 141—142.

Vilmar, A. F. C., die Ortsnamen in Kurhessen. In der Zeitschr. des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, Bd. I (Kassel 1837. 8.), S. 237—282.

Waldmann, H., die Ortsnamen von Heiligenstadt. Heiligenstadt 1856. 4. IV und 35 S.

Weigand, über die Ableitung des Namens Dietzenbach. Im Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. Bd. VI (Darmstadt 1851. 8.), S. 48 f.

Ders., Oberhessische Ortsnamen. Ebds. Bd. VII (Darmstadt 1853. 8.), S. 241-332.

Wex, F. C., wie ist Mecklenburg deutsch zu schreiben und lateinisch zu benennen. Schwerin 1856. 4. 7 S.

Willems, mémoire sur les noms des communes de la Flandre orientale. In den Bulletins de la commission centrale de statistique. Tom. II, p. 287 pp. Bruxelles 1845. 4.

Zeuss, K., die Herkunft der Baiern. München 1839. 8. Enthält S. 5—19 eine Abhandlung über diesen Volksnamen.

Zingerle, J. V., Eigennamen aus Tirol. In der Germania von Pfeisser, Jahrgang V (Wien 1860. 8.), S. 108 f.

Das ist Alles, was mir auf diesem Felde bekannt ist; Bedeutendes wird nichts fehlen; auch das Unbedeutende ist aufgenommen, weil es nicht Sache des Bibliographen ist, zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu scheiden. Streiten kann man übrigens, ob einiges hier Angeführte wirklich hergehört und ob einiges absichtlich Uebergangene hätte erwähnt werden müssen.

Sehn wir nun darauf, wie diese ganze Forschung sich historisch aufgebaut, hat, so fällt es vor allem auf, wie zögernd und mit welcher Abneigung man sich an die Arbeit machte, selbst da noch, als die Behandlung der Personennamen wenigstens äusserlich schon in voller Blüte stand. Der gelehrte Aventinus steht hier an der Spitze und wagt sehon im Anfange des 16. Jahrhunderts eine kleine Sammlung, die freilich durch die andern Leistungen und Verdienste des grossen Mannes so verdunkelt wurde, dass sie bald in Vergessenheit gerathen zu sein scheint. Anderthalb Jahrhunderte lang nach ihm schweigt Alles über diesen Gegenstand, bis endlich Schottelius in seiner Arbeit von der teutschen Haubtsprache (1663) darauf hinweist,

dass auch die (wie er meint) bis dahin noch gänzlich unbearbeiteten Ortsnamen einer etymologischen Forschung wol werth seien. Doch auch diese im Munde eines solchen Mannes gewiss damals sehr gewichtige Mahnung hilft nichts; das 17. Jahrhundert vergeht und das 18. bricht an, ohne dass jemand ans Werk geht. Eustasius Friedrich Schütze wagt 1724 in derjenigen Stadt, in welcher ich dieses niederschreibe, den ersten Versuch, und zwar über den Namen Wernigerode selbst, 1731 folgt ihm Petz mit seiner Abhandlung über den Namen Habsburg. geschicktere Anregung erfolgt erst 1768 im codex Laureshamensis, doch auch nur für ein beschränktes Gebiet. Nicht anregend, sondern wahrhaft abschreckend wirkt der Unsinn, den 1772 Meissler zu Tage fördert, der die Namen der europäischen Völkerschaften aus der Bezeichnung der Körpertheile der Jungfrau Europa in wahrhaft köstlicher Weise deutet (in der ganzen Namenforschung setze ich diesem Werke nur die Skythika von . Liebusch und die neuern Arbeiten von Jacobi zur Seite, doch sie erreichen beide nicht den Wahnwitz Meisslers). Auf die unbedeutende Abhandlung von Oetter (1781) folgt 1796 der aufklärende, hierin aber selbst gänzlich verfinsterte Nicolai, auf unserm speciellen Gebiete der Vater der Keltomanen; ihm ward im Jahre darauf durch Rüdiger die verdiente Abfertigung zu Theil. In urmythologischem Nebel, in den noch kein Lichtstrahl gedrungen war, tappt 1802 Heinze umher. Aber schon sind die historischen Bedingungen zum Theil erfüllt, die einen neuen Zustand der Forschung möglich machen; Ströme von Blut sind auch hier wie gewöhnlich der nöthige Gährungsstoff zur Erzeugung einer höhern Stufe des Wissenschaftslebens. Die Eroberungen der Engländer in Indien vermitteln uns die Kenntnis jener lichtspendenden Sanskritsprache, während die napoleonischen Kriege die Völker Europas in nie gesehener Weise durcheinander mischen und dadurch die Betrachtung der Sprachen anregen, die deutschen Gelehrten und Vaterlandsfreunde aber insbesondere bestimmen, sich Trost und Waffen in der mit ganzer Liebe erfassten Ergründung unserer älteren Sprache und Literatur zu suchen. Kaum ist Europa der Friede wiedergegeben, da treten die beiden genialen Männer auf, die trotz der verschiedenen Wege, die sie einschlagen, doch einen Bau gründen, dessen Fundament zu legen jedem einzelnen von ihnen nur sehr lückenhast gelungen wäre. Franz Bopp und Jacob

Grimm werden die Gründer und bleiben noch bis heute die Meister der Wissenschaft, die man anfangs mit grossem Rechte die vergleichende Sprachwissenschaft nannte, die aber jetzt von Jahr zu Jahr mehr den Namen historische Sprachforschung verdient. Es gewährt eine grosse und erhebende Befriedigung zu sehen, wie diese anfangs verachtete, jetzt aber von den andern verwandten Disciplinen schon fast vollkommen anerkannte Wissenschaft sich in organischer, nicht dem Zufall überlassener Weise entwickelt. Vom Jahre 1816 bis etwa 1840 datirt die Periode der Lautlehren, die nothwendige Grundlage des Ganzen. von 1840 bis jetzt tritt dagegen die Wortforschung in den Vordergrund und Wörterbücher aller Art sind die eigentlichen Aufgaben dieses zweiten Zeitraums; in den letzten Jahren aber mehren sich schon die Anzeichen, dass eine dritte Periode anbrechen will, in der die Betrachtung der eigentlichen Sprachgeschichte und damit der wesentlich vorhistorischen Völkergeschichte den Mittelpunkt zu bilden bestimmt ist. Näheres über diese anziehenden Entwickelungsverhältnisse, die hier nur angedeutet, aber nicht ausgeführt werden durften, haben wir demnächst wol aus Benfeys kundiger und gewandter Feder zu erwarten.

Kehren wir nun zu unserm speciellen Gebiete, den deutschen Ortsnamen zurück, so versteht es sich von selbst, dass ihre Behandlung eigentlich in die Periode der lexicalischen Wortforschung gehört, dass sie aber mehr als die Erforschung des übrigen Sprachschatzes sich an die eben jetzt beginnende Periode der Sprachgeschichte anschliesst, die sich grade aus ihr hauptsächlich aufbauen wird. Und so sehn wir auch in der That vom Jahre 1814 bis zum Jahre 1840 in obigem bibliographischem Verzeichnisse nur etwa zwanzig Arbeiten für dieses Gebiet, von denen die meisten sehr unbedeutend sind und manche noch micht die geringste Spur davon zeigen, dass die inzwischen entstehende neuere Sprachwissenschaft Einfluss auf sie gehabt hat. Fast genau mit dem Jahre 1840 ändert sich die Sache völlig; die hieher gehörigen Abhandlungen und Bücher mehren sich von Jahr zu Jahr und erreichen in den letzten 22 Jahren nahezu die Zahl von hundert einzelnen Arbeiten. Wenn auch unter diesen manche für den Gang der Wissenschaft völlig einflusslos bleiben werden, so greifen doch manche von ihnen entschieden bestimmend in denselben ein und werden deshalb ihren historischen Werth nie verlieren.

Darum verlohnt sich auch drittens ein sachlicher Ueberblick über das, was bisher hiefür geschehen ist, denn aus einem solchen werden neben dem wirklich Geleisteten auch die noch vorhandenen Lücken hervortreten und zu neuem Studium treiben und mahnen. Ganz Unbedeutendes und solches, was einen zu vereinzelten Gegenstand behandelt, erwähne ich hierbei nicht noch einmal.

Im ganzen Umfange und ohne irgend eine Beschränkung werden die deutschen Ortsnamen eigentlich nur in drei Büchern betrachtet, nämlich in den oben angeführten Werken von Bender, Buttmann und Pott. Doch greift der erste viel zu weit aus und liefert daher auf engem Raume zwar eine fleissige Arbeit, doch nur eine blosse Skizze, in welcher das Einzelne überdies nur mit grosser Vorsicht aufgenommen werden muss, der zweite hat mehr die wendischen als die deutschen Namen zum Gegenstande und ermangelt des urkundlichen Materials, der dritte endlich behandelt die Ortsnamen auch nur gelegentlich, in so fern sie auf die Bildung von Personennamen Einfluss haben. Da nun nichts weiteres auf diesem Gebiete vorliegt, so rechtfertigt sich dadurch das Erscheinen des gegenwärtigen Buches von selbst.

Eine Beschränkung des Stoffes nach der Zeit lässt sich füglich nicht so denken, dass etwa bloss die neueren Namen behandelt werden und vernünftigerweise giebt es auch kein Buch der Art; eine Beschränkung auf die bloss alten Namen war dagegen nicht bloss erlaubt, sondern auch bei der Fülle des Stoffes zunächst geboten. Dahin gehört nun, abgesehen von den ersten kleinen Anfängen bei Aventinus und den gelegentlich und ungenügend in Graffs Sprachschatze gesammelten Verzeichnissen nur der zweite Band meines altdeutschen Namenbuchs. Derselbe liefert zwar ansehnlichen Stoff, bedarf aber noch nach allen Seiten hin theils der Ausscheidung fremdartiger Elemente, theils mancher Nachträge und Berichtigungen, die ich ihm denn auch zunächst handschriftlich unausgesetzt angedeihen lasse.

Zweitens aber lässt sich der Gegenstand so begränzen, dass man nur einzelne in Namen vorkommende Wortstämme, also einzelne Namenelemente behandelt. Am nachhaltigsten, doch zum Theil mehr als Geograph denn als Sprachforscher hat sich diesem Studium Brandes hingegeben, der neun dahin einschlagende Programme veröffentlicht hat, von denen ich oben nur die auf die deutschen Namen bezüglichen verzeichnete. Darin sind einer besondern Besprechung unterzogen die Stämme Aa, Au, Ach, Grund, Boden, Ham, Heim, Wik, Stauf und einige andere. Oetter bespricht noch ziemlich ungenügend die Namen auf Bach, Bruck und Furt, Hantschke die auf -lar, Strodtmann sehr fleissig die Schleswigschen Namen auf Dorf, Cassel mit grosser Gelehrsamkeit die Bildungen auf -leben und -mar. Durch mein Namenbuch veranlasst ist zunächst meine eigene Abhandlung über die Wurzel SRU, dann der eingehende Aufsatz von Gerland über -leben und besonders die sehr erwünschten Berichtigungen, die mir Petters durch seine Forschungen über die alten Namen mit -arun, teger- und -huvil hat zu Theil werden lassen.

Weit reicher ist unser Feld durch Monographien bestellt, die sich nur über ein gewisses geographisches Local ausdehnen. Da fällt vor Allem die fast gänzliche Uebergehung des deutschen Theiles von Oestreich auf, die empfindlichste aller hier an den Tag tretenden Lücken. Nur Tirol ist durch die kurze Notiz von Zingerle und durch die hübsche Arbeit von Steub vertreten: zudem hat sich letzterer mit vollem Recht angelegen sein lassen, grade die Undeutschheit vieler Tirolischer Ortsnamen zu Auch von Baiern geht der nördliche Theil noch erweisen. ganz leer aus; Südbaiern ist zwar durch zwei lobenswerthe Aufsätze von Freudensprung und von Gotthard vertreten, doch in dem ersteren mit der Beschränkung auf die bei Meichelbeck vorkommenden Namen, während im zweiten nur Oberbaiern, und auch nur kurz, in Betracht gezogen wird. Für den jetzt noch zu Deutschland gehörenden Theil Schwabens steht die schöne Arbeit von Schott über die Namen aus der Umgegend von Stuttgart ganz allein, während das baierische Schwaben. Baden und auch das Elsass noch des Bearbeitens harren. Besser ist für die Schweiz, aber auch nur für den Canton Zürich. durch die beiden gelehrten und lehrreichen Arbeiten der beiden Meyer, und für den Canton Aargau durch die Forschung von Rochholz gesorgt, während der vorhin genannte Schott auch die getrennten Deutschen in Piemont scharf ins Auge gefasst Die Pfalz kann kaum für bearbeitet gelten, da die kurzen Bemerkungen im codex Laureshamensis jetzt ganz veraltet sind. Ganz anders wird das Bild der Sache, sobald wir nach Norddeutschland hinübergehn; hier, in den älteren Sitzen der Deutschen, legt auch in der That nicht so sehr wie in Süddeutschland das keltische oder das rhätische Element, sondern meistens nur das viel bekanntere slavische dem Forscher Steine des Anstosses in den Weg. So ist Hessen, das erste Land, auf das wir gleich von Schwaben aus stossen, verhältnismässig reich bedacht. Veröffentlichte doch J. Grimm schon 1839 eine. wenn auch kurze Abhandlung über die hessischen Ortsnamen. Dicht neben einander stehen in derselben Zeitschrift die Aufsätze von Vilmar über die Ortsnamen in Kurhessen und von Piderit über die in Niederhessen insbesondere, der letztere an Sprachkenntnis weit hinter dem ersteren rangirend; Weigands Arbeit über die oberhessischen Ortsnamen ist endlich trotz vieler Fehlgriffe von entschiedener Wichtigkeit. In dem daran grenzenden Nassau hat Friedemann sein Gebiet, welches er mit Ausdauer und Gründlichkeit behandelt hat, welches aber noch eine zusammenhängendere Arbeit erfordert. Oestlich dagegen stossen an Hessen die Thüringer; die beiden reichhaltigen Aufsätze von Cassel, über deren ersten das Urtheil ungetheilter günstig ausfallen muss als über den zweiten, machen eine Fortsetzung seiner Arbeiten auf diesem Felde dringend wünschenswerth; ein kleineres thüringisches Gebiet, die Gegend von Nordhausen, hat mein verstorbener Onkel E. G. Förstemann mit der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit kurz behandelt. Auch die östlich der Saale und Elbe anhebenden, lange von herrschenden. dann unterjochten Slaven bewohnten Landstriche haben nur zum Theile die Aufmerksamkeit gefunden, die ihnen gebührt, wenn es sich darum handelt, die aus der Zeit vor der slavischen Einwanderung herrührenden Spuren germanischen Wesens aufzu-Für Brandenburg hat Hermes eine wenig werthe Arbeit geliefert, während Reinhardts neuere Abhandlungen von guten Kenntnissen und klarer Auffassung zeugt, Cassel aber einen Anfang gegeben hat, der auf die Fortsetzung gespannt macht. Was Büsching und Thomas für Schlesien, Kattner neuerdings für Westpreussen und Posen geleistet haben, ist theils ganz werthlos, theils bedarf es noch vieler Ergänzung. Niedersachsen finden wir eine veraltete Arbeit von Ballenstedt. eine neuere und bessere, doch von geringem Umfange, von Krause, während das in seinen Ortsnamen so ganz besonders anziehende Westfalen nur auf einem kleinen Gebiete von Massmann, gründlich aber das geographisch dazu gehörende Waldeck von Curtze behandelt ist. Reicher als Deutschland sind die Niederlande und Belgien bedacht worden, so durch van den Bergh in seinen Mittheilungen über die altniederländischen Namenselemente und durch die freilich nur unbedeutenden Untersuchungen von Hermans über Nordbrabant. Eine für das Jahr 1861 an der Universität zu Leiden gestellte Preisaufgabe über die Endungen der niederländischen Ortsnamen hat leider die genügende Lösung nicht gefunden. Das deutsche Luxemburg hat eine dreimalige Besprechung, zuletzt durch Fontaine, in den oben erwähnten Publications erfahren. Das reichste Material liegt uns aus dem heutigen Belgien vor, wo freilich keltische und romanische Elemente eigenthümlicher Art die Beurtheilung erschweren. Am höchsten stehen hier unzweifelhaft die gründlichen Untersuchungen von Grandgagnage, die sich über das ganze östliche Belgien erstrecken, unvergleichlich tiefer die beiden Aufsätze von Chotin über die Ortsnamen von Hennegau und die von Brabant. Kreglinger liefert ein sauber geordnetes und wenigstens vom historischen Standpunkte genügendes Material über die Provinz Antwerpen. Noch sehr der Berichtigung bedurften die Forschungen von Willems über Ostflandern, und diesem Bedürfnisse suchte de Smet durch seine Arbeiten abzuhelfen, die er bald darauf über Westflandern und das seeländische Flandern ausdehnte, freilich ohne die nöthigen Kenntnisse und Sammlungen.

Sehr lehrreich und vollständig können diese Untersuchungen werden, wenn sie sich auf ein ganz kleines Gebiet begränzen und nur die Namen der Strassen, Thore u. s. w. einer bestimmten Stadt besprechen. Dafür ist bis jetzt noch wenig geschehen. Nur die Stadt Braunschweig ist zweimal in dieser Hinsicht untersucht worden, das erste Mal kurz von Scheller, das zweite Mal ausführlicher von Ballenstedt. Heiligenstadt veranlasste eine anerkennenswerthe Arbeit von Waldmann, Hildesheim einen löblichen Aufsatz von Fischer, während Düntzer uns über Cöln, Lochner über Nürnberg und Aurelius über Amsterdam schöne Mittheilungen gemacht haben.

Die letztgenannten Arbeiten führen uns zu einer andern und zwar zur letzten möglichen Beschränkung des Gegenstandes, nämlich zur Richtung auf bestimmte Begriffsklassen von Ortsnamen. Da ist es nun in der That merkwürdig, dass es keine einzige Arbeit über Bergnamen insbesondere (höchstens mit einer ganz unbedeutenden Ausnahme), keine über Flussnamen, keine über Gaunamen, keine über Waldnamen giebt, wie ich sie für mein folgendes Capitel gerade vor Allem wünschen musste. Nur die Völkernamen sind behandelt worden in halb wahnsinniger Weise von Meissler, sehr oberflächlich von J. v. Hammer, endlich eben so ungenügend von Arendt und von Adler. Was J. Grimm in der Geschichte der deutschen Sprache hierüber beibringt, macht wenigstens entschieden jene genannten Aufsätze, nicht aber eine erneute Forschung überflüssig.

In dieser Weise stellt sich also das Bild des bisher Geleisteten heraus. Das muss einerseits zu neuen Bestrebungen ermuntern, andrerseits aber zur nachsichtigen Beurtheilung dessen auffordern, was die folgenden Capitel bieten.

## III. Grundwörter.

Der nothwendigste Bestandtheil eines jeden vollständigen, also nicht durch Ellipse verstümmelten deutschen Ortsnamens ist ein sogenanntes Grundwort, d. h. ein Appellativum, welches einer bestimmten Oertlichkeit beigelegt wurde und zu der Zeit, als dieses geschah, möglichst genau die Beschaffenheit der zu bezeichnenden Oertlichkeit ausdrückte. Erst durch die im ersten Capitel entwickelten Vorgänge, namentlich aber durch eine in der übrigen Sprache ungebräuchliche Zusammensetzung, wird dieses Appellativum zum wirklichen Namen. Es kommt also bei dieser Auffassung nicht darauf an, dass dem Grundworte in jedem Falle ein Bestimmungswort beigegeben werde; auch ohne ein solches kann es als einfaches Wort einen wirklichen Namen bilden.

Wenn wir im Folgenden die Grundwörter deutscher Ortsnamen möglichst vollständig verzeichnen, so kann es dabei nicht
auf eine alphabetische Anordnung abgesehen sein, da wir hier,
wo es sich nur um die Bedeutung handelt, der Mühsale des
Lexicographen hoffentlich einmal überhoben sind; und welcher
Mundart Lautverhältnisse sollten wir denn bei einem alphabetischen Verzeichnisse zu Grunde legen?

Betrachten wir daher, anknüpfend an die im ersten Capitel

gegebene Uebersicht, zunächst diejenigen Grundwörter, welche die rein natürlichen Terrainbildungen bezeichnen, und zwar vor Allem das flüssige Element und die durch dasselbe bestimmten Verhältnisse.

Das allgemeinste, aber eben wegen seiner Allgemeinheit in Namen nur selten verwandte Wort ist das alts. watar, ahd. wazar, nhd. *Wasser*, das sich z. B. in den alten Namen Moerwater, Rotwazzer und in neueren wie Blankenwater, Wittenwater, Altwasser, Hochwasser findet.

Ganz selten erscheint das eben so allgemeine ahd. unda fluctus. Ich finde das Wort nur in den Fln. Delvunda (sec. 9, jetzt Delvenau) und Isunda (sec. 8, jetzt Ise), die beide nicht weit von einander fliessende Flüsse bezeichnen.

Grosse Wasseransammlungen, die durch Zufluss oder Abfluss keine merklichen Veränderungen erfahren, bezeichnet das Ahd. vor Allem durch seo, nhd. See, holld. zee, welches Wort im Goth. nur für den Landsee gilt, während wir im jetzigen Deutsch eine willkürliche Unterscheidung im Genus auf einen Unterschied in der Bedeutung anwenden. Nicht gering ist die Anzahl der dahin gehörigen Namen, z. B. ahd. Egalseo, Parnse, nhd. Ostsee, Chiemsee, holld. Oosterzee, Zierikzee. Nicht hieher gehört Hiddensee für Hiddensee.

Weniger volksthümlich und nur selten von den eigentlich deutschen Meeren gebraucht ist das ahd. mari, nhd. Meer. In alten Namen begegnet es deshalb so gut wie gar nicht, in neueren scheint es dem Nordwesten von Deutschland und den Niederlanden auch für Landseen, selbst für kleinere, eigenthümlich zu sein; vgl. das Steinhuder Meer, das Düvelsmeer in Ostfriesland, das Aaltjemeer in den Niederlanden u. s. w.

Von Seiten seiner chemischen Beschaffenheit wird das Meer auch zuweilen gradezu durch das alts. salt, nhd. Salz bezeichnet. Doch gehört die Verwendung dieses Wortes als Grundwort von Namen zu den Seltenheiten, da ich nur aus sec. 9 alts. Westersalt und Ostersalt (auch altn. Eystrasalt) nachweisen kann. In neuerer Zeit ist dieser Gebrauch des Wortes verschollen; das einfache Salz gilt zwar einige Male in Deutschland als Ortsname, eben so wie zusammengesetztes in Neusalz, Langensalza u. s. w., doch hat dies nichts mit dem Meere zu thun und ist auch nie als Grundwort anzusehen, vielmehr meistens Abkürzung aus Salzaha.

Als bewegt wird das Meer durch alts. wåg, ahd. wåc aufgefasst, das nhd. Woge hat seine Bedeutung auf die einzelne bewegte Wassermasse eingeschränkt. In den älteren Mundarten ist dagegen der Sinn des Wortes ein sehr weiter, indem es nicht blos auf das Meer, sondern auf Landseen und auf einzelne Wasserstrudel geht. Daher kommt das Wort auch im Innern des Landes in Namen vor, z. B. im ahd. Eidrahawag und noch heute in dem Orte Wag bei Zürich. Wegen seiner Seltenheit unterliegt es der Volksetymologie in dem Stadtnamen Eschwege, ahd. Eskinewag. Sonst kommen unter den heutigen deutschen Namen noch die Formen -waag (Kaltenwaag) und -woog (Neuwoog) nicht ganz selten vor, doch ist die erste Form in den Namen die bei weitem häufigere.

Noch muss ein das Meer bezeichnender Ausdruck in den germanischen Sprachen gewesen sein, der zur indogermanischen Wurzel plu gehörte; das Substantivum ist uns nicht überliefert, wird aber wol in dem Namen Flevo, dem alten Namen des Zuidersees stecken, das Verbum kennen wir im ahd. flewjan, flawen, mhd. vlewen, ags. flovan u. s. w. fluere, inundare, lavare. Die Flöhe ist ein kleines Flüsschen im Königreich Sachsen.

Sollte endlich in dem Namen Bremen das altn. und ags. brim mare, aequor liegen, welches das Meer ausdrückt, in so fern es an die Küste brandet?

Mehr auf den Begriff von Meerbusen führt uns das Wort, welches altn. haf, altfr. hef lautet und aequor bedeutet und wahrscheinlich zunächst zu heben gehört, also die hohe See bezeichnet. Aber schon im Mhd. nimmt hab mehr den Sinn von portus ab und in diesem Sinne verwenden wir das Wort Hafen noch jetzt (mit niederdeutschem Consonanten, wie es Seemannsausdrücken zukommt). Das Curische Haff. das Frische Haff (schon in der liefländischen Reimchronik daz vrische hab) und das Stettiner Haff sind noch die einzigen Zeugen des Wortes, die noch dazu kaum für echte Namen gelten können. Sind diese Ausdrücke an der Ostseeküste erst durch die dänischen Eroberungen im Anfange des 13. Jahrhunderts dort eingeführt oder haften sie von früheren Zeiten? kommt auch Northhef für Nordsee vor.

Noch unsicherer, ob wir das Wort als eigentlich deutsches oder als nordisches Fremdwort ansehen sollen, sind wir bei dem Putziger Wiek (N. von Danzig), dem Prorer und Tromper Wiek auf Rügen, dem Potenitzer Wiek bei Travemunde. Altn. heisst vik Meerbusen, womit skandinavische, kaum aber niederdeutsche Ausdrücke übereinkommen.

Auch der Ausdruck bodden muss Meerbusen bezeichnen, wie uns der Greifswalder Bodden, der Jasmunder Bodden, der Saaler Bodden, der Kaminer Bodden und andere Meerbusen der Ostsee lehren.

Das Fahrwasser im Meere, aber auch einen künstlichen Graben oder Canal bezeichnet ahd. tiuf, fries. diep u. s. w. Es ist in Namen besonders häufig in den Niederlanden, z. B. Abrahamsdiep, Bursterdiep, kommt aber auch in Deutschland vor, z. B. Hookstief, Harcketief, Dorumer Tief, Pillauer Tief. Jedoch Oberntief und Unterntief in Mittelfranken, Tief und Tiefen in Tyrol, Baden, Illyrien muss andern Ursprungs sein.

Sund in Stralsund ist wol nur in Folge dänischen Einflusses, der zur Zeit, als die Stadt gegründet wurde, an der Ostseeküste vorherrschend war, nach Deutschland verschlagen worden.

Reichhaltiger als die bisher besprochenen Wörter sind die für fliessendes Wasser. Hier ist zunächst die ahd. Form aha zu erwähnen, die sich an das goth. ahva, lat. aqua anschliesst, aber das v verloren hat. Schon in der ahd. Zeit bildet sie unzählige Namen auf -aha, wie Fuldaha, neben denen seltenere Formen auf -aa, -ach, -a herlaufen. Heutzutage ist dagegen -ach die häufigste Form, doch ist es weit entfernt, dass alle jetzt auf -ach ausgehenden Fluss- und daran sich anschliessende Ortsnamen hieher gehören sollten. Namentlich ist die alte Endung -ahi (= lat. -etum) auch häufig zu -ach geworden, und wenn der erste Theil des Namens die Bezeichnung einer Baumgattung enthält, wird man sicherer gehn, an diese letzte Deutung sich zu halten, z. B. bei Namen wie Lindach, Aichach, Erlach, Bei Namen, die auf -bach und -lach ausgehen, ist Vorsicht nöthig, da das b und das l mitunter zum ersten Theile der Composition gehören könnte. Andere -ach sind endlich gar nicht deutsch, sondern aus dem keltischen Derivationssuffixe -iacum, -iacus, -acum, -acus entstanden, wie z. B. in Andernach und vielen andern rheinischen Namen. Eine zweite Gestalt des Wortes lautet aa, welches auch als Simplex der Name vieler Flüsse. besonders in den Niederlanden, aber auch in der Schweiz, Westfalen u. s. w. ist. Drittens kann das Wort in einfaches -a übergehen und dadurch den Schein einer blossen Endung annehmen, wie etwa in Werra (aus Wisaraha), viertens zu -ee oder e entarten, wie in Dockumer-Ee, Oude-E, fünstens aber auch ganz spurlos verschwinden, wie in Weser, Lahn, Lauter (Wisaraha, Loganaha, Hlutaraha). Selten ist die Form -aich, wie in Aldaha, jetzt Altaich.

Das goth, ahva hat sich aber auch noch zu einer zweiten Gestalt umgewandelt, welche von jenem -aha nicht bloss lautlich verschieden ist, sondern auch dem Begriffe nach sich davon entfernt hat. Diese Form lautet ahd. awa. owa. owa u. s. w. und entwickelt sich unter der Gunst der flüssigen Lautverhältnisse zu einer grossen Menge von Nebenformen, die sich im nhd. au. woneben höchstens ein volleres aue und ein niederländisches auw (ouw) herläuft, wieder vereinen. Die Bedeutung Fluss tritt im Laufe der Zeit immer mehr in den Hintergrund, die eines bewässerten Wiesengrundes immer mehr hervor und letztere ist gegenwärtig noch die allein übrige, doch braucht noch Büsching Aue in dem Sinne von kleiner Fluss. wollte bei den zahllosen alten und neuen Namen, die hieher gehören, stets entscheiden, welche beider Bedeutungen im einzelnen Falle vorliegt? Das hanöversche Gebiet und die Gegend um das Lippesche weist uns viele Flüsse auf, die noch jetzt einfach den Namen Aue führen. Zusammensetzungen wie Rheinau, Rosenau sind häufig (dagegen Wetterau, aus Wetareiba, gehört nicht hieher). Zu bemerken ist noch, dass manches -au aus den slavischen Derivationen -owa, -owo entstanden ist und nur den Schein des deutschen Wortes angenommen hat, z. B. Spandau, Schandau u. dgl.

Ein drittes Wort für Fluss, das aber als Appellativum gar nicht mehr begegnet, lautet in niederdeutschen Gegenden alt -apa (Alapa), in hochdeutschem -affa (Biberaffa). Aus jenem entspringen neuere Formen auf -ap (Karnap), -op (Barop), -up (Rorup), -ep (Lennep), -ip (Villip), -pe (Haspe), -p (Morp); aus der hochdeutschen Gestalt dagegen -af (Erlaf), -of (Elsof), -uf (Walluf), -ef (Rollef), -fe, -phe (Olfen, Rosphe), -f (Schlirf). Dass hier wirklich in den meisten Formen (und sie sind zahlreicher als man denkt) dasselbe Wort vorliegt und dass dieses Fluss bedeutet, ist mir nach genauerer Untersuchung ganz unzweiselhaft. Dass es aber eben so wie aha und awa aus dem gothischen ahva entsprossen sei, halte ich jetzt für lautlich unmöglich. Der

oft ganz fremdartig ausselvende erste Theil dieser Namen macht endlich bedeutende Zweisel an dem deutschen Ursprunge dieser -apa, -afa rege. Nun heisst in der That das Wasser im Sanskrit und Altbaktrischen ap, woran sich mehrere keltische Formen am nächsten anschliessen; auch das litauische und lettische uppe Fluss liegt nahe. Wir haben also in diesen Bildungen jedenfalls, so dunkel sie bis jetzt noch sind, eins derjenigen Gebiete vor uns, aus denen die Keime reiferen Wissens über die Verbreitungsgeschichte der Völkerstämme hervorbrechen werden. Bei diesem Verhältnisse ist es übrigens kein Wunder, dass die deutsche Volksetymologie auf diesem Felde manchen Spielraum hat. Die Wieslauf z. B. heisst alt Wisilaffa, die Horloff Hurnaffa. die Antrift Antrafa. Ganz um den Consonanten des zweiten Theiles gekommen ist die Wetz (Wetifa) und die Jossa (Jassaffa).

Flussnamen, diese ungeschliffenen Juwelen in der Namenforschung, führen uns überhaupt oft auf das Ureigenthum der indogermanischen Sprache zurück. So habe ich, was gleich neben jenem affa erwähnt werden muss, ein gleichfalls verschollenes strawa für fluss (von der Sanskritwurzel SRU) in vielen Namen aufzuspüren versucht und aus seiner Verbreitung klar zu machen gestrebt, dass es in der That germanisch ist. Es erscheint das Wort in Strawa, Strewe, Streu erstens einfach, als letzter Theil der Zusammensetzung aber in Formen wie Elster, Wilster, Ulster, Exter, auch in Innerste (für Indistra). Mit einem Suffix -n sehn wir es in niederländischen Namen wie Struona (sec. 10) und den heutigen Formen Strijen, Strien.

Auch strod, strud (skr. srôtas fluvius) ist damit verwandt. Vergl. das niederl. Strude (sec. 10, jetzt Stroe) und mehrere ähnliche; im Innern von Deutschland gehört hieher die Unstrut. Vgl. auch unten die Ausdrücke für Wald und Busch.

Strom, eine andere Ableitung von derselben Wurzel, wird zu deutschen Namen fast nur in ganz modernen Zusammensetzungen wie Rheinstrom verwandt, die in keinem einzigen Falle das Simplex verdrängt haben. Das älteste Beispiel steht im Heliand, Nilstrom.

Ist die Bildung strawa wahrscheinlich deutsch, affa in Bezug auf seine Deutschheit grossen Zweiseln unterworsen, so ist letzteres in mindestens eben so hohem Masse der Fall bei ara, welches gleichfalls ein ganz sicher Fluss bedeutendes Wort ge-

wesen sein muss (vgl. im älteren Niederl. aar Fluss; zu Skr. ara schnell?). Den Namen Aar, Ahr, Ohre (Deminutivum die Orla in Thüringen?) haben noch jetzt nicht wenige Flüsse und Bäche; sehr schwierig aber ist es zu entscheiden, wo in Namen wie Alara, Chochara (Aller, Kocher) dieses Wort oder nur ein blosses Suffix den zweiten Theil bildet. Keltische Flussnamen, die zu kymrisch araf lentus, mitis gehören, sind hier ganz aus dem Spiele zu lassen.

Ein Paar hundert heutige Ortsnamen gehen auf eine der drei Formen seifen, siefen, siefen aus, z. B. Brandseifen, Dürrseifen, Fischsiefen, Siebensiefen, Steinsiepen, Wolfsiepen; auch begegnen alle drei Gestalten einfach. Die Bedeutung tritt am klarsten in den schlesischen Gebirgsbächen auf -seifen hervor. Jedenfalls ist der Stamm des Wortes noch in unserer Sprache ziemlich lebendig; siepen, siepern, siefern heisst noch in vielen deutschen Mundarten entweder durchsickern oder fein regnen, in Westfalen nennt man auch siepe einen Boden, wo überall Wasser hervordringt. Merkwürdigerweise ist mir vor 1100 dieser Wortstamm noch in keinem einzigen Namen begegnet.

Wenn der Name Wipper mehrfach, als Nebenfluss der Unstrut, Nebenfluss der Saale und pommerscher Küstenfluss so wie in der neuern Form Wupper als Nebenfluss des Rheins vorkommt, so kann dieses Wort wol kaum etwas Anderes als Fluss heissen. Aber ist es deutsch? Falls es zu skr. xipra (schnell) gehört, möchte man es des p wegen vom deutschen Sprachstamme ausschliessen, zumal da die mit der Sanskritwurzel xip und mit xipra verwandten deutschen Wörter wol alle mit sw oder sk beginnen. Aber das Wort übergehn und über seine Deutschheit voreilig den Stab brechen durfte ich nicht.

Dieses letzterwähnte Lautverhältnis erinnert mich an die Sanskritwurzel xar fliessen (s. das Petersburger Wörterbuch). Und in der That ist uns ein Scarbach aus dem 8. Jahrhundert in Hanover, ein Fluss Scarb von unbekannter Lage aus sec. 9 überliefert. In Belgien kommt sec. 9 ein Fluss Hisscar vor, am Niederrhein fliesst die Embiscara, jetzt Emscher, in Westfalen mag der Ort Wedisscara (sec. 11) vielleicht auch von einem Flusse den Namen haben.

Weit geringeren Anspruch auf deutschen Ursprung haben ihrer geographischen Lage wegen die Flussnamen mit sar, die möglicherweise zu derselben Wurzel gehören. Eher mag hier die Form *car* zu erwähnen sein; vgl. die Ovokare (jetzt Ocker) und anderes, was ich im Namenbuche zusammengestellt habe.

Gehn wir nun aus diesen dunkeln, aber höchst anziehenden und wichtigen Gegenden in lichtere und unserm jetzigen Deutsch mehr benachbarte Gebiete, so stossen wir zunächst auf die beiden Verba *giessen* und *fliessen* und haben zuzusehen, in wie fern sie zu Grundwörtern von Ortsnamen gebraucht worden sind.

Von ahd. giuzan fundere stammt mit Präsensablaut ahd. giozo rivulus, mit Ablaut des Praeteritums gôz effusio, liquor. Zu beiden gehören Namen, die sich also verhalten wie die auf -reut zu denen auf -rode. Ich erwähne ahd. Buachgiezo und Goldgiezo, andrerseits Wisgoz, welcher Fluss jetzt als Weschnitz wunderbar verunstaltet, man möchte sagen slavisirt erscheint.

Aehnlich stammt vom Präsensablaute des ahd. fliuzan, nhd. fliessen das altfries, flet, niederl, fleete, flete, mhd, vliez, nhd, Fliess in der Bedeutung von Bach. Vorherrschend in niederdeutscher Gestalt findet sich das Wort nicht selten in Namen, z. B. Fleeth, Depenfleth, Barsfleth, Schönfliet u. a., doch giebt es auch hochdeutsch Fliess. Altenfliess. Hohenfliess etc. sec. 11 erwähnte Leipfliusa in der Gegend von Passau hat sich jetzt in Laipslitz in slavisches Gewand gekleidet. Den Ablaut des Präteritums weist dagegen auf das mhd. vlôz amnis, ein ietzt in der Sprache bis auf einige schlesische Namen (das Kalkfloss, Mühlfloss sind Bäche) verschollenes Wort, welches wir als Namenglied noch in ahd. Bibifloz erkennen, das wir sogar mit einigen Decompositis in der Gegend von Lorsch finden, während es sich jetzt zu Biblis ganz verunstaltet hat. Den dritten Ablaut oder vielmehr den Wurzelvocal bietet uns ahd. und mhd. fluz, nhd. Fluss, das wir in einem alten friesischen Namen Finfluzu in einer Form finden, die jedenfalls erst zu Fulda verhochdeutscht war. Jetzt ist Fluss als Grundwort von Namen selten und wird wie Strom fast nur zu überflüssigen Compositionen (Oderfluss u. dgl.) verwandt.

Zum Flusse stellen wir gleich den *Bach*, ahd. bah, alts. biki. Es ist das gemeinste aller zu dieser Klasse gehörigen Wörter und tritt in den Namen in ermüdender Häufigkeit auf. Aus der Zeit vor dem Jahre 1100 erwähne ich als Repräsentanten der einzelnen niederdeutschen Formen Hatherbiki, Labeki,

Aesebike, Saltbeke, als hochdeutsche Gestalten Amarbach, Pirchinapach, woneben noch allerlei geringfügige orthographische Abweichungen vorkommen. In heutiger Zeit lautet die niederdeutsche Form beck (Drübeck), beek (Hagerbeek), becke (Halsenbecke), bicke (Hardenbicke), die hochdeutsche bach (Geisbach) in tausenden von Namen. Diese hochdeutsche Form schleicht sich übrigens in Folge des Ueberhandnehmens der Schriftsprache auch in Niederdeutschland ein, wenigstens auf Karten und in amtlichem Gebrauch, minder zudringlich im Munde des Volkes. Eine andere Unregelmässigkeit findet sich schon in sehr alter Zeit, nämlich das wahrscheinlich durch slavischen Einfluss in Ostfalen eintretende bizi, bize, wie z. B. in Walbizi bei Thietmar von Merseburg, jetzt Walbeck. Woher kommt aber die Form Cherminbitzia (sec. 8) für einen Bach bei Kreuznach, wo auch der erste Theil rein slavisch zu sein scheint (vgl. wendisch zerwény roth, welches Wort sieh durch alle slavischen Sprachen verbreitet)? Neuerer Zeit gehört die Verunstaltung an, wonach das niederdeutsche beke seine erste Sylbe oder wenigstens den Vocal derselben verliert und nun den Schein eines blossen Suffixes annimmt; z. B. Salbke entsteht aus Salabeke, Steimke aus Steinbeke, Rimbke (Wüstung) wahrscheinlich aus Hrindbeke u.s. w. Sollten auch die westfälischen Namen auf mecke, micke, wie Pettmecke, Hanemicke u. a. aus becke, bicke entartet sein? In der That heisst ein westfälischer Bach die Larmecke.

Längst ist erkannt worden, dass der Flussname Elbe zum nordischen Appellativum elf fluvius vortrefflich stimmt; auch die alten Namen Trualba und Sualba bei Zweibrücken gehören dahin; die Alf fliesst in der Rheinprovinz, die Alb im südlichen Baden, die Elben ist ein Nebenfluss der Eder. Sonst ist das Wort in Deutschland eben so selten, wie in Schweden häufig.

Das ahd. Verbum lekjan bedeutet benetzen und weist damit auf ein starkes Verbum lican, lac in der Bedeutung von feuchtsein. Ich folgere zwei urdeutsche Wörter im Sinne von Fluss oder Bach, nämlich likas und lakis (altn. lackr rivus). Jenes mag in Licus, dem alten Namen für den Lech liegen, obwol ein so alter Flussnamen von deutscher Herkunft im südlichen Deutschland fast auffällt; dieses erscheint in Laka, der ältesten erreichbaren Form des Flussnamens Leck, woneben das gleichfalls überlieferte Laika vielleicht noch eine Spur des Umlauts aufweist. In Westfalen liegt sec. 10 Badalikki, jetzt Belike,

eben so sec. 11 Smerlecco, jetzt Schmerike, und vielleicht noch einige andere Oerter derselben Bildung; Sperleca (sec. 11) ist jetzt Eperlec bei St. Omer, während Scintlecca (sec. 11) an das entgegengesetzte Gebiet deutscher Zunge, nach Niederöstreich führt. Die Lake ist ein Weichselarm bei Danzig. Wir werden dieser Wortgruppe noch einmal unten begegnen.

Kreek für Bach kommt nur in den Niederlanden vor und auch da nur in neueren Namen, z. B. Canisvlietkreek.

Ein Beispiel von der weiten Verbreitung der Flussnamen mag noch angeführt werden; wie im Skr. der heilige Fluss Gangå zur Wurzel GAM ire gehörig ist, so giebt es in Deutschland ein Flüsschen Liuganga (sec. 10) bei Salzburg, dessen Thal noch jetzt das Leogangthal genannt wird, und in Niederöstreich einen Donauarm Spuotinesgang; beide Namen, zu denen sich vielleicht noch andere finden, mögen in der That mit dem Skr. Gangå ganz nahe zusammenhängen.

Doch hier müssen wir die Aufzählung der Fluss bedeutenden Grundwörter abbrechen, nicht als ob nicht noch manches beizubringen wäre, denn im Gegentheil drängt sich noch Vieles auf, aber der Boden ist hier, besonders in Folge unserer mangelhaften Kenntnis des Altkeltischen, zu unsicher, als dass wir ihn betreten dürften, ehe er durch gründliche Monographien gebnet ist; zu letzteren seien daher die Mitforscher dringend aufgefordert.

Das Wort *Wasser* hatte ich seiner allgemeinen Bedeutung wegen schon oben angeführt, doch ist es gerade den Flussnamen besonders eigenthümlich, wie die oben mitgetheilten Beispiele zeigen.

Wir kommen jetzt zu solchen Wörtern, die den Begriff Quelle ausdrücken; sie sind im Deutschen verhältnismässig zahlreich. Zuerst erwähne ich das ahd. spring, urspring fons; nhd. ist Spring nur noch in einigen Gegenden Deutschlands gebräuchlich, das Verbum entspringen aber in der Schriftsprache ganz gewöhnlich. In alten Namen findet sich das Wort schon seit sec. 8, wiewol nicht häufig (Ursprinc, Bilenispring, Eitrahagispringun), in neueren kommen sowoł das einfache Spring, als auch Zusammensetzungen wie Rhumspringe, Lamspringe wor. In den Niederlanden kenne ich kein -spring, wogegen -sprong z. B. in Driesprong, Kalversprong, Uilesprong vorkommt.

Weit häufiger ist in Namen das goth. brunna, ahd. prunna, mid.

prunne, welches in unserer jetzigen Sprache durch das Wort Quelle ganz aus seiner Bedeutung verdrängt ist und nur noch eine künstlich angelegte Quelle bezeichnet; doch scheint es, als müssten wir selbst in neueren Namen den alten Sinn annehmen. Wir können das Wort schon seit sec. 7 (Baldebrunno) in den Namen häufig nachweisen; einige Formen auf burn sind freilich zweifelhaft, ob sie nicht Zusammenziehungen aus burin, burun enthalten. In den neueren Namen erscheint es in drei Gestalten, brunn (Reinhardsbrunn), bronn (Heilbronn) und born (Queckborn). Aus den Niederlanden weiss ich nur zwei hieher gehörige Namen, Marienborn und Warnsborn, beide aus Gelderland.

Während spring und brunn die Quelle von Seiten des hervorbrechenden und sprudelnden Wassers aussasen, liegt eine ruhigere Anschauung dem goth. haubith, ahd. houbit, nhd. Haupt caput fluvii zu Grunde, welchem Worte wir unten unter einem andern Gesichtspunkte noch einmal begegnen werden. So sehen wir es schon sec. 7 in Brunhoubit, sec. 9 in Kaltenbahheshoubit und der Ort am südlichen oberen Ende des Würmsees heisst noch jetzt Seeshaupt (wie sec. 8 Seshoipit). Wo die Weichsel sich in den sogenannten Danziger und Elbinger Arm theilt, liegt das Danziger Haupt.

Noch seltener begegnet das mhd. sôt fons, puteus (ags. seadh), wovon wir alte Namen wie Silikensothe und Tutinsoda, neuere wie Soden, Södel, Ostersode, Wulfsode und dgl. haben. Da das Wort zum Verbum sieden zu gehören scheint, so mag hier der Sinn einer warmen Quelle zu Grunde liegen.

Quelle selbst ist natürlich ziemlich häufig in den eigentlichen Quellnamen, selten dagegen auf Namen bewohnter (neuerer) Oerter übertragen wie Adelheidsquelle, Mühlquelle. Niederländische Flussnamen gehen oft auf -kil aus, wie Bassekil, Hoogkil, Hurwenensche-kil u. s. w.

Die Begriffe von Quelle und von Giessbach berühren sich nahe. Deshalb folge hier goth. rinnô torrens; mit ahd. rinna wird cataracta übersetzt. Die neuhochdeutsche, der Natur ferner stehende Sprache bezeichnet ähnlich wie bei Brunnen mit dem Worte Rinne eine künstliche Vorrichtung zur Erzeugung eines solchen Giessbachs, doch heisst noch jetzt der bedeutendste Giessbach des Harzes die steinerne Renne. Gehört die Siteruna (sec. 8) bei St. Gallen, jetzt Sitter, zu demselben Ver-

bum (vgl. goth. runs, cursus, fluxus)? Tuturuna (sec. 8) weiss ich nicht näher geographisch nachzuweisen.

An den Klang des aus der Erde heraussprudelnden Wassers erinnert ahd. *klinga*, *klingo* torrens, rivus, in unserer heutigen Sprache verschollen. Schon sec. 8 finden wir mehrere Localbezeichnungen Clinga, so wie auch heute der Name Kling, Klinge, Klingen mehrfach vorkommt; als letzter Theil ist das Wort selten (Dreschklingen, Kuhklingen, Oennekling).

Der Quelle entgegengesetzt ist die Mündung, ahd. mund, gamundi, alts. muth, altfries. mutha. Alle diese Gestalten begegnen schon in alten Namen, Gimundi seit sec. 8, Amutha seit sec. 10, Masamuda seit sec. 8. Neuere Formen: Weichselmünde, Gmund, Gmunden, Egmond (alt Egmunde), Angelmodde (an der Mündung der Angel). Bei mehreren neueren Namen auf halb französischem Gebiete ist es zweifelhaft, ob ein -mont hieher oder zu lat. mons gehört; ist doch sogar Pyrmont aus Petri mons entsprungen. Merkwürdig ist Fischament in Oestreich für Fiscahagimundi, wogegen Dortmund (alt Throtmanni) nicht hieher gehört, eben so wenig wie Minden (alt Mimida), Holzminden (alt Holtismenni) und Hedemünden (alt Hademini).

Dass auch Ort in der Bedeutung von Mündung vorkommt, werden wir unten sehn.

Wo zwei Flüsse zusammensliessen oder zwei Flüssarme aus einander gehen, da verwendet das Ahd. das Wort zwisila (Hacke, Gabel). Wir finden es sec. 10 in Zwisila (jetzt Wieselburg in Niederöstreich) so wie in mehreren heutigen Namen Zwiesel, Zwieselen, Böheimzwiesel u. s. w.

Durch Unregelmässigkeiten im Flussbette entstehen Stromschnellen und Wirbel. Die ersteren werden mit dem ahd. hlauf, nhd. Lauf cursus bezeichnet, und davon zeugen die vielen Namen, die jetzt als Laufen, Lauffen, ahd als Loufo, Louffa u.s.w. erscheinen; bei Laufen an der Salzach bildet z. B. dieser Fluss Stromschnellen; auch der Name Laufen bei Schafhausen ist ganz an seiner Stelle; ähnlich Braunlauf, Harlauf, Inlauf, auch Hohenlauft; in den Niederlanden findet sich Beekloop, Bijloop und anderes in auffallender Anzahl, besonders als Bezeichnung von Bächen (bei denen freilich von Stromschnellen wenig zu merken sein wird),

Der Wirbel, ahd. hwerbo, werbo, erzeugt nur selten Namen. Ein altes Werba in Friesland mag seinem Namen davon haben; Wirbini (Werben an der Mündung der Havel) scheint slavisch, da der Name sich mehrfach in vormals slavischen Gegenden wiederfindet; eher hierher gehört das jetzige Oberwerba in Oberhessen.

Eine wichtige Erscheinung an den Flüssen sind ihre Krümmungen; sie zu bezeichnen dienen zwei Ableitungen von ahd biugan, nhd. biegen flectere, nämlich ahd. biugo sinus, nhd. Beuge, und ahd. bogo arcus, nhd. Bogen. Zu beiden Ablautstusen gesellen sich Namen; zu der ersten z. B. die alten Namen Biugin, Persenpeug, Liutpiuga, Wirmopug, Wissepuig, wozu manche neuere Formen gehören, wie Poigen, Persenbeug, Bieg, Biegen, auch wol Mittelbüg. Zur zweiten Form stellt sich der ahd. Flussname Bogana, das heutige Bogen, und viele andere Namen, wie Ellenbogen, Langenbogen, obgleich es nicht immer sicher ist, ob darin gerade die Biegung eines Flusses liegt. Das von Biegen abstammende Bucht kommt nur in wenigen neueren Namen wie Ravensbucht, Rethbucht, Wiemannsbucht vor.

Sehr wichtig für die Urgeschichte der Völker ist es jedenfalls, wo die Ströme eine Furt bilden. Zwei Ableitungen des ahd. faran, nhd. fahren dienen zur Bezeichnung dieses Verhältnisses, erstens and. fart, altfries. ferd, nhd. Fahrt und zweitens and. furt. nnd. Furt. altfries. forda (in Ostfriesland bezeichnet man mit voerde auch eine künstliche Furt, eine Brücke oder Jenes zeigt sich seit sec. 8 in Fardium, jetzt Verden an der Aller, in Lafferde, jetzt eben so oder Ladferde geschrieben, an der Weser, und in Suaverthon, jetzt Schwaförden. W. v. Verden. Viel häufiger sind dagegen die zum zweiten Worte gehörigen Ortsnamen, wie ahd. Furti, dem jetzt eine Mense Oerter Fürth, Furth etc. entsprechen, während Ausgänge wie in alts. Bokinavurdi, Heriford, ahd. Wegefurt, Franconofurt und neuere Namen wie Schweinfurt, Erfurt, Buttforde, Hasselförde u. s. w. gradezu zu den gewöhnlichen gehören. Niederlanden ist -vaard, -fort, -voort, -foort, -voorde nicht selten; auch begegnet eine ganz eigenthümliche Schreibung in Cromfoirt, Helvoirt und Mensfoird, sämmtlich in Nordbrabant. auch ein das Dentalsussix entbehrendes einfacheres far hieher gehört? Vgl. Niwifaron (sec. 8), Durthfere (sec. 11); ahd. bedeutet far Ueberfahrt, aber auch Hafen.

Zweiselhaster ist es, ob das altnord. vad, ahd. wat vadum in Namen vorkommt; Langwaden bei Lorsch heisst schon

sec. 8 Langwata, Grawat ist ein nicht ganz sicherer baierischer Ort aus sec. 11.

Wo Wasser und Land zusammenstösst, giebt es ein Ufer, einen Strand, eine Küste, ein Gestade. Nur das erste und letzte Wort gewähren schon alte Namen, das dritte ist gar nicht deutsch. Das ahd. urfar, mhd. urvar und uover (die ich nicht als etymologisch verschieden ansehe), nhd. Ufer, niederl. Over zeigt sich sec. 11 in Orvare (jetzt Ufer, O. v. Cöln) und in Hanovere; neuere Namen wie Over, Hanover, Nienover, Fronover zeigen die niederdeutsche Gestalt, auch mit einer Nebenform -över (Hannöver in Oldenburg, Westoever in Nordholland), während Ufar, Leimufer, Mettenufer und andere hochdeutsch geformt sind, und einige, wie Urphar, Urfahr, Altenurfarn, Wesenurfahr noch heute eine Gestalt des Wortes bewahren, die als Appellativum schon längst verschollen ist.

Das Goth. staths, alts. stath, ahd. stad, nhd. Gestade litus entspricht etymologisch dem griechischen ovásis und bezeichnet eigentlich die Stelle, d. h. hier den Ort, wo die Schiffe nach der Fahrt stehen bleiben, daher ahd. stadon landen; Ufer und Gestade sind also eigentlich zwei entgegengesetzte Begriffe, da jenes sich als den Ort der Ausfahrt kennzeichnet. Hieher gehört vor allem das einsache Statho, Statha (sec. 9), jetzt Stade, doch kommt auch ein Tiusstadun schon sec. 10 vor. Nicht immer ist es leicht, die hieher gehörigen Namen von denen zu sondern, die -stadt (locus, urbs) enthalten; vgl. neuere Namen wie Altstaden, Brandstade, Warstade.

Was ringsum Ufer hat, nennen wir jetzt ausländisch Insel. Wie sich vom goth. ahva, ahd. ouwa das jetzige Au in der Bedeutung abgesondert hat, so nach einer andern Seite hin das altnord. ey, schwed. und dän. oe, nhd. ei in Eiland, sämmtlich im Sinne von insula, die sich indessen wahrscheinlich unmittelbarer an eine supponirte abgeleitete Nebenform goth. (= ahvia Wasserland), Nomin. vielleicht avi, anschliessen; mittellat. augia begegnet nicht selten. Beide Reihen sind jedoch kaum praktisch zu scheiden, da Rinaugia neben Rinowa und Aehnliches von demselben Orte gebraucht Dahin sind wol die friesischen Inseln Langeoog, Spiekeroog und Wangeroog so wie das weiter westlich gelegene Norderney zu rechnen. In der Ostsee liegt die Insel Hiddensee (eigentlich Hiddensoe) westlich von Rügen; aber ist das wirklich deutsch oder

schon dänisch? Oestlich von Rügen heisst ein kleines Eiland Oie. Aus den Niederlanden kenne ich nur fünf hieher gehörende Formen, Calandsoog und Wijkeroog (Nordholland), Allertsoog (Friesland), Rottumeroog (Gröningen) und Duunoog (Geldern).

Eben so wie das letzte Wort blüht auch ein zweites im Skandinavischen, während es im eigentlichen Deutschland kaum festen Fuss gefasst hat; ich meine das schwed. und dän. holm. So heisst z. B. die letzte Insel, welche die Weichsel (noch unterhalb Danzigs) bildet, der Holm; auch in Pommern, Mecklenburg, Holstein und im Lüneburgischen kommt das Wort als einfacher Name noch vor, theilweise auch in Zusammensetzungen wie Barkenholm, Henningsholm, Süderholm. Niederländische Namen auf -holm fehlen.

Viel einheimischer ist in Deutschland das ahd. warid insula geblieben, welches schon seit dem 8. Jahrhundert in einer nicht geringen Anzahl von Namen auftritt; beispielsweise erwähne ich als alte Formen: Ascwerid, Buohweride, Federwert, Loenwirde, Unter den heutigen Namen sind die häufigsten Formen -werth (Kaiserswerth), -wörth (Donauwörth), -werden (Saarwerden), -wöhrden (Hohenwöhrden). Ermschwerd ist aus Ermunteswerde (sec. 11?) entstanden. Eine Anzahl Namen auf -wirth wie Herrnwirth, Peterwirth mag auch hieher gehören, während Eselwirth, Sommerwirth und andere mehr an vulgäre Ausdrücke für Gasthäuser erinnern; ohne genauere Kenntnis der Oertlichkeiten und der alten Formen ist hier keine Entscheidung möglich. Mit grösserer Wahrscheinlichkeit stelle ich hieher das friesische und niederländische -ward, -warden, wie Alblasserwaard, Leeuwarden, Misselwaarden, welche Formen in älteren Urkunden öfters volksetymologisch mit -furt verwechselt Die Form -worth, -wurth halte ich für verwandt hiemit; ihrer Bedeutung nach aber bezeichnet sie mehr ein in niedrigen Marschländern aufgehöhetes Erdreich, wodurch Vieh und Gebäude vor Ueberschwemmungen geschützt werden, also eine künstliche Insel, und dann geht dieses Wort noch in eine ferner liegende Bedeutung über, indem es überhaupt einen eingehegten Platz. Hofraum u. dgl. ausdrückt. Oerter des Namens Worth, Wurth, Wührden giebt es jetzt manche; vgl. auch Flehderwurth, Poppenwurth, Lüdingworth, Ilienworth, Landwürden, Mühlenwürth und manches Andere der Art. Endlich giebt es für den Begriff einer Flussinsel auch die neuere Form Werder, so die zahlreichen

Werder, welche die Weichsel bildet, Pichelswerder in der Havel, Baarwoutswaarder in den Niederlanden und Anderes.

In den jüngeren Namen wie Pfaueninsel, Rabeninsel wird endlich auch das fremde Insel angewandt.

Der Begriff der Insel führt uns auf den der unterseeischen Inseln oder Sandbänke. Alte Appellativa für diesen Begriff gehen uns ab, doch deuten mehrere Wörter darauf hin, dass solche vorhanden gewesen sein müssen. Ich erinnere hier an das Wort Platte, womit eine ehemalige Sandbank (jetzige Insel) an der Weichselmündung, die sogenannte Westerplatte bezeichnet wird. Zweitens Sand, eigentlich arena; die Untiefen Langlütgensand und Knechtsand liegen vor der Wesermündung, wie in der Gudrun Wülpensant sogar eine schon völlig ausgebildete Insel bezeichnet. Vgl. die Elbinseln Estesand, Badingersand u.s. w. bei Altona; auch Oerter wie Nassensand, Niedersand, Nordsand sind nicht selten. Drittens -watt, wie Wursterwatt an der Wesermündung, Uithuizerwad u. a. an der niederländ. Küste, was wol zu ags. vadan, ahd. watan vadere gehört und mit dem oben in der Bedeutung von Furt (vadum) angeführten Worte übereinkommt.

Als Appellativum braucht man jetzt in diesem Sinne allgemein das Wort *Bank*, dessen Existenz in echten Namen aber mit Ausnahme der Niederlande zweifelhaft ist, da das Wort in Oertern wie Drehbank, Fleischbank u. a. m. natürlich den Sinn von scamnum hat.

Wie in manchen bisher erwähnten Wörtern (Furt, Ufer, Wurth u.a.) eigentlich nicht mehr das von der Natur Gegebene an sich, sondern vielmehr in so fern es der Mensch benutzt oder unschädlich macht, gemeint wird, so auch nach einer andern Seite hin in dem ahd. und nhd. bad therma, lavacrum. Die zahlreichen jetzigen Ortsnamen Baden beginnen schon sec. 10 und in demselben Jahrhunderte zeigt sich auch als ältester zusammengesetzter Ausdruck Wisibadun, der Vorläufer unserer unzähligen Wörter wie Franzensbad, Karlsbad, die bis auf die neueste Zeit an Zahl immer zunehmen.

Was das Bad für den Menschen, das sind die Schwemme und die Tränke für die Thiere. Beide Ausdrücke haben Ortsnamen, aber nur neueren, den Ursprung gegeben, z. B. Oberschwemm, Sauschwemme, Bachschwemme, mit etwas abweichendem Sinne Holzschwemm; ferner Kleintrenk, Rosstränk, Wildtränke u. dgl. Auch das Wort Wäsche für einen Ort, wo gewaschen wird, kommt in Namen vor wie Bleiwäsche, Schaafwasch, Schopswäsche, doch ist mir einiges wie Howaschen, Haderwasch, Radwaschen noch zweifelhaft.

Nachdem wir so das ganze feuchte Element nach seinen verschiedenen Beziehungen durchwandert haben, ist noch ein Ausdruck zu berühren, der gewissermassen die Negation von allem bisher Besprochenen bildet. Das ahd. Femininum wazarlosi, das mhd. wazzerloese, also gewissermassen die Wasserlosigkeit, tritt schon sec. 9 in dem Orte Wazerlosum, jetzt Wasserlos bei Schweinfurt auf und heutiges Tages kommen in Deutschland nicht blos ferner ein Wasserlosen, sondern auch ein Dörrnwasserlos (also tautologisch) und ein Weichenwasserlos vor.

Begeben wir uns nun mit diesem Uebergange aufs Trockne und betrachten wir hier zuerst das, was am meisten ins Auge fällt, die Erhebungen des Bodens.

Das gemeinste Wort, sowol als Appellativum wie auch in den Namen, ist Berg mons. Die ahd. Formen wechseln mannigfach, aber in unerheblicher Orthographie, indem bald Media bald Tenuis anlautet und im Auslaute sowol Media als Tenuis als auch Aspirata erscheinen; dazu kommt auch noch der eingeschobene Vocal zwischen dem zweiten und dritten Consonanten (perac), ungebrochenes i (birg) und einige seltenere Erscheinungen. Neuhochdeutsch ist Berg ohne Ausnahme die vieltausendfach belegbare Form. Niederdeutsch tritt in einigen Mundarten Barg auf: Barg, Düvelsbarg, Vosbarg, Hieskebarg; auch Bark, Fümbark u. dgl. zeigt sich daneben. Berg und Burg wechseln oft in denselben Namen, wie sie auch etymologisch zusammengehören.

Das hiezu gehörige Collectivum Gebirge ist verhältnismässig selten und neu: Erzgebirge, Gamsgebirg, Schautzergebirg u. dgl.

Das ahd. und mhd. houc collis finden wir seit sec. 8 in Formen wie Steinhoug, Kuffihoug; heutiges Tages hat man am Thüringer Walde und der Rhön noch Geringshauk, Donnershauk u. s. w., in der Wetterau spricht man håk und bezeichnet damit oft gewisse Hügel. Zuweilen erscheint das Wort auch in jetzigen Namen, z. B. Freudenhoch, Mehrhoog, Unterhöge. Das niederländische -hoek dagegen bedeutet Ende, Spitze, Ecke.

Das Deminutivum dieses Wortes, Hügel, findet sich jetzt

sehr häusig, z. B. in Haidhügel, Steinhögel, Hüchel, Grilnhöchel, in recht alten Namen aber als Grundwort noch nicht, eben so wie es als Appellativum sich aus alter Zeit noch nicht belegen lässt. Um gleich bei der Verwandtschaft zu bleiben, ist das gegenwärtig sehr beliebte Höhe (Wilhelmshöhe u. s. w.) zu erwähnen, welches erst neuerdings in Ausnahme gekommen ist. Dieses Wort bildet in niederdeutschen Dialekten eine Ableitung höchte (ahd. hohida), und auch diese sehen wir in jetzigen Namen wie Honshöcht, Sandhögte, niederländischen wie Doinsehoogte, Eekwerderhoogte und ähnlichen.

Nicht zu Hügel, sondern von heben abgeleitet ist das deminutive hubil collis, niederd, hövel. Dazu gehören die alten westfälischen Ortsnamen Rammashuvila. Judinashuvila und andere, die heutigen wie Hövel, Burghövel, Lindhövel, niederl, Hertenheuvel, Hulstheuvel und sonst noch manche. Auch hochdeutsches hübel kommt vor wie Krummhübel, Grünhübel, Steinhübel u. dgl. Merkwürdig ist die Häufigkeit der Oerter, die ietzt den Namen Gieshübel, Kieshübel u. s. w. tragen: wir werden zur Erklärung bis auf Weiteres, obwol Bedenken obwalten, das deutsche giessen herbeiziehen und in diesen Ausdrücken etwa Hügel sehen, deren Erdreich durch Giessbäche und Regenwasser abgeschwemmt ist.

Ahd. buhil heisst Hügel (nhd. Buckel). Dazu viele alte Namen wie Ameizbuhil, Hohinbuilo (jetzt Hummel), Kabenbuhele und neuere in verschiedenen Formen: Bühl, Birkenbühl; Biehl, Grossbiehl; Bichl, Kleinbichl; Beul, Birkenbeul; Bügel, Eichbügel; Büchel, Grünbüchel; Buckel, Holzbuckel u. a. m. So ist auch Landenspiel im Canton Zürich aus Lantinespuhil erwachsen, doch werden wir anderen Namen auf -spiel an einem andern Orte begegnen.

Das Wort bühl ist eine Deminutivbildung, die ein ursprüngliches buc voraussetzt. Gehört dahin das Mylisonov ösos bei Ptol.? Aus dem Canton Zürich führt Meyer verschiedene Ortsnamen auf -buk an, bei denen der Consonant im Auslaut wol nicht hindert sie hieher zu stellen. Der Gau Bucki (worin Bückeburg) könnte eben dahin gehören.

Ob nicht auch ahd. bûh nhd. Bauch venter, welches Wort wir noch heute von allerlei Ausbauchungen gebrauchen, ursprünglich den Hügel bedeutet hat und zu dem ebenerwähnten Worte in einem (freilich nicht ganz regelmässigen) Ablautsver-

hältnisse steht? Alte süddeutsche Ortsnamen wie Heigernbouch, Scephbouch, Sundirinbouc, Wilbouh machen das fast wahrscheinlich, doch sind die zahlreicheren neueren Namen auf -buch gewiss meistens nicht hieher gehörig.

Schwerlich mit buhil verwandt ist das ahd. *buol* Hügel Einige alte Namen wie Bercbol, Deophanpol, Hirzbol sind keineswegs zu Pfuhl palus zu stellen und mögen deshalb hieher gehören; eben so neuere Formen mit -bol, welches nach Stalder in der Schweiz der Name vieler Häuser ist, die auf Anhöhen gebaut sind. Gehören jetzige Oerter wie Eichenböhl und Heidböhl hieher oder zu buhil?

Das mhd. bün, büne, nhd. Bühne bezeichnet zunächst einen erhöhten Fussboden, ursprünglich wol überhaupt eine Erhöhung, und scheint in Ortsnamen auch in der Bedeutung von Hügel vorzukommen. Baune (Kirchbaune) in Hessen wird wol nicht hieher gehören, da es an dem Flüsschen Baune liegt, doch führt Meyer einige zürcherische Ortsnamen wie Buhn, Böni auf, die vielleicht das Wort enthalten; auch sind noch solche Formen wie Hartböhn, Osterbeuna, Altbunen zu untersuchen. Als Bestimmungswort werden wir es weiter unten treffen.

Ahd. *hnol* culmen, cacumen finde ich in dem alten Namen Liuderichesnol. Jetzt giebt es noch mehrere Berge des Namens Knüll in Deutschland, so einen in Kurhessen, einen andern bei Göttingen. Auch in Namen bewohnter Oerter findet sich das Wort, z. B. in Brömsenknöll, Oberknill, Sandkampsknüll.

Das ahd. \*\*Meo, mhd. \*\*Letu lat. clivus) ist ein weit durch die germanischen Sprachen verbreitetes jetzt verschollenes Wort für Hügel, mit dem Uebergange in den Sinn eines künstlichen, eines Grabhügels. Namen wie Mochinle und Urinleo finden sich seit sec. 10; Hradebodanle (11?) heisst gegenwärtig Rebberlah; der jetzt in Norddeutschland nicht selten sich zeigende Ortsnamen Lehe mag wenigstens zuweilen hieher gehören, zumal da auch einfaches Löh, Löhe (auch Leiha, Leihe) eben so wie zusammengesetztes (Heierlöhe, Ritterlöhe, Voislöhe) vorkommt. In den zahlreichen Orten auf -lehen (Kirchlehen, Holzlehen, Graslehen), woneben auch -lechen herläuft (Brunnlechen, Forstlechen, Unterlechen) mag wenigstens öfter unser Wort als der Begriff von feudum stecken. Hinsel im Kreise Duisburg heisst sec. 11 Hintisle. Der ahd. Plur. lewir tumuli begegnet schon sec. 8 als

Ortsname und in der Schweiz kommt Leber, Leberen noch heute öfters vor.

Wie in hleo der Nebenbegriff einer künstlichen Erhöhung waltet, so fast mehr noch in einigen zu goth. vairpan, nhd. werfen gehörigen Bildungen. Am ausgebildetsten sind diese auf friesischem Gebiete; das altfries. warf, werf bezeichnet erstens jeden Aufwurf oder Erhöhung, zweitens die Stelle eines Hauses, in so fern diese durch künstliche Aufwürfe vor Ueberschwemmungen gesichert ist, drittens eine (erhöhte) Gerichtsstätte, viertens sogar die Gerichtsversammlung. Alte Namen zeigen sich seit sec. 8: Andoverpum, Kempingwerva, Edenwerfa, Hanwurf, Sahswirphen. Sehr zahlreich sind in mannigfachen Gestalten die neueren Ortsnamen, z. B. Warp, Neuwarp; Wurp, Blexerwurp; Wörpen; Antwerpen; Warf, Tichelwarf; Aufwurf, Cannawurf; Werfen, Hohenwerfen; Kerkwerve, Meijerswerf.

Auch dem fries. und niederd. bult, bulten Haufen, Hügel möchte ich zunächst den Sinn eines solchen künstlichen Aufwurfs zuschreiben; Oldenburgische und Hanöverische Namen wie Bult, Bülte, Emelbult, Oldenbülte bieten nicht seltene Beispiele des Wortes; wie weit etwa Formen wie Steinbild (Osnabrück), Graesebille (Hanover), Bilten (Düsseldorf), Bildgen (Aachen) hieher gehören, muss künftige Forschung ans Licht bringen.

Ueber die Formen auf -worth, -wurth habe ich schon oben (S. 40) bei den Wörtern für Insel gesprochen; sie stehen aber ihrem Sinne nach auch den eben verhandelten sehr nahe.

Ein weit in norddeutschen Dialecten verbreitetes Wort für Hügel ist *Brink* (auch Grasfläche, desgleichen Rain zwischen Aeckern). Dazu gehört mehr als ein halbes Hundert Ortsnamen wie Osterbrink, Mittelbrink, Heidebrink, Zandbrink u.s.w.

Zu den schwierigsten Ortsnamen gehören die auf -dung, -donk; es kommen dabei wol wenigstens zwei ganz verschiedene Wörter und Bedeutungen in Betracht. Ich halte es nach den Ausführungen von Grandgagnage (mémoire 77) jetzt für das Wahrscheinlichste, dass der Ausdruck in den meisten Fällen eine kleine Bodenerhebung, besonders zwischen Morästen bezeichnet; soll man, da das Wort in der übrigen Sprache ganz ausgestorben ist, etwa an keltische Herkunft (Ableitung von dun collis?) denken? Ich biete als alte Namen Dung, Megmedung, Thesledung; von neueren, die besonders in der Gegend von

Düsseldorf und in Flandern zu Hause sind, gebe ich als Beispiele Heiligendonk, Wachtendonk, Ramsdonck, Sprendonck. Dass ein ganz gleichlautendes Wort auch jene schon von Tacitus erwähnten unterirdischen zum Weben und zu Winterwohnungen gebrauchten Gemächer (mhd. tunc) bezeichnete, soll keineswegs geleugnet werden; die Scheidung zwischen beiden ist für jetzt noch nicht möglich.

First bedeutet ahd. und nhd. den Gipfel eines Berges oder den Kamm eines Höhenzuges. Einfaches First so wie zusammengesetzte Formen, z. B. Perenfirst, Bramfirst, zeigen sich schon sec. 8; neuere kommen zerstreut vor; in Schillingsfürst, Lückenfürst und andern waltet falsche Schreibung.

Ahd. stoch, nhd. Stock truncus geht zwar meistens auf die stehen gebliebenen Wurzelstöcke gefällter Bäume, doch ist in anderen Fällen, namentlich wo das Wort als Grundwort und im Singularis erscheint, eher an die Bedeutung von Berg zu denken (vgl. unser Gebirgsstock). So schon sec. 11 Heninstoch; jetzt zeigen sich Oerter wie Höchstock, Gehrenstöck u. a.; slavische Formen wie Wittstock, Rostock haben natürlich nichts damit zu schaffen.

An der oberen Wupper kennt man noch jetzt das niederdeutsche Appellativum stut für Hügel; in der Schweiz kommen
Namen wie Stoss, Stözli, auch Fässlerstutz (bei Interlaken) vor.
die klar genug dieselbe Bedeutung haben; eine Felsengegend
am Brocken heisst der Pflasterstoss; ein Ingoltestuz (sec. 11)
mag eben dahin gehören. Stalder hat übrigens auch ein Wort
Stoss in der Bedeutung von Landmark aufgewiesen, dem noch
weiter nachzuspüren ist.

Das mhd. ort hat bekanntlich meistens den Sinn von Spitze. In der speciellen Bedeutung von Bergspitze, namentlich Vorgebirge, verwendet ihn der skandinavische Norden (auch in Kurland) ziemlich häufig; in Deutschland finde ich in Vorpommern Darser Ort, auf Rügen etwa ein Dutzend dieser Bezeichnung, wie z. B. Granitzer Ort, in Ostpreussen das Vorgebirge Brüster Ort. Wir werden das Wort unten noch einmal in anderer Verbindung betrachten.

In Overyssel (im sächsischen Theile) heisst *kaar* noch jetzt eine Anhöhe auf der Haide. Ich finde das Wort schon sec. 9 in Duvelhara, sec. 10 in Rynharen, sec. 11 in Suafharon, ein-

faches Harun schon sec. 9. Auch jetzt begegnen noch Namen wie Haren, Altenhaaren, Dürnhaar und ähnliche.

Unendlich oft wird der Begriff von Kopf zur Benennung von Bergen verwandt. Da das Wort Kopf selbst erst im Mhd., und auch da nur selten, in der Bedeutung von caput auftritt, so sind nur neuere Bergnamen hieher gehörig, wie Schneekopf, Ochsenkopf, ebenso niederdeutsch Gierskop. Besonders in Kurhessen und im Riesengebirge begegnet die Form Koppe, Kuppe, wie Aschkoppe, Schneekoppe, Rosskuppe, Vogelskuppe; desgleichen das deminutive Küppel, Köppel, wie in Geisköppel, Rehköppel.

Natürlich älter in Bergnamen ist unser urdeutsches Haupt. goth. haubith, welches wir schon oben bei dem Begriff von Ouelle in einer anderen übertragenen Bedeutung erwähnten. Meistens ist es daher schwer in den Ortsnamen zwischen einem Flusshaupte und einem Berghaupte zu scheiden, doch werden Namen wie Berghaupt selbst, ferner Breitenhaupt, Schweinshaupten, Thierhaupten kaum einem Zweifel unterliegen. niederdeutsche Form hôft, dän. hoved ist namentlich in Dänemark (wie das romanische cap und das englische head) Bezeichnung der Vorgebirge, und wie andere vorherrschend skandinavische Ausdrücke sehen wir auch diesen noch an der deutschen Ostseeküste. So hat Rügen das Zickersche Hoft, das Thiessower Hoft und das Göhrensche Hoft, und in Westpreussen liegen rechts und links vom Ansatze der Halbinsel Hela an das Festland die beiden Vorgebirge Rückshöft und Oxhöft; ähnliches in Holstein. Im Innern des Landes mögen Hanöversche Oerter wie Prinzhöfte und Stiftenhöfte hieher gehören (ihre hohe oder niedrige Lage muss das fast entscheiden); klarer ist das münstersche Bergeshövede. In den Niederlanden ist das Bergsche Hoofd der Endpunkt einer Sandplatte, Douwehoofd ein ins Meer hinein gebauter Steindamm, Kaaphoofd der Name einer Küstenbatterie u.s. w. Aber die wirtembergischen Oerter Buschhöfte und Grauhöfte sind wol eher zu nhd. Gehöft zu setzen.

Die Nase ist im französischen nez wie im skandinavischen näs besonders bei Vorgebirgen ein sehr gebräuchliches Namenselement, in Deutschland begegnet Blankenese, Katznase, Hundsnase, Brunnöse u. a. m.

Dagegen ist ein Attribut des Thierkopfes, das Horn, besonders in der Schweiz, z. B. im Faulhorn, Schreckhorn u. a. Düsseldorf und in Flandern zu Hause sind, gebe ich als Beispiele Heiligendonk, Wachtendonk, Ramsdonck, Sprendonck. Dass ein ganz gleichlautendes Wort auch jene schon von Tacitus erwähnten unterirdischen zum Weben und zu Winterwohnungen gebrauchten Gemächer (mhd. tunc) bezeichnete, soll keineswegs geleugnet werden; die Scheidung zwischen beiden ist für jetzt noch nicht möglich.

First bedeutet ahd. und nhd. den Gipfel eines Berges oder den Kamm eines Höhenzuges. Einfaches First so wie zusammengesetzte Formen, z. B. Perenfirst, Bramfirst, zeigen sich schon sec. 8; neuere kommen zerstreut vor; in Schillingsfürst, Lütkenfürst und andern waltet falsche Schreibung.

Ahd. stoch, nhd. Stock truncus geht zwar meistens auf die stehen gebliebenen Wurzelstöcke gefällter Bäume, doch ist in anderen Fällen, namentlich wo das Wort als Grundwort und im Singularis erscheint, eher an die Bedeutung von Berg zu denken (vgl. unser Gebirgsstock). So schon sec. 11 Heninstoch; jetzt zeigen sich Oerter wie Höchstock, Gehrenstöck u. a.; slavische Formen wie Wittstock, Rostock haben natürlich nichts damit zu schaffen.

An der oberen Wupper kennt man noch jetzt das niederdeutsche Appellativum stut für Hügel; in der Schweiz kommen
Namen wie Stoss, Stözli, auch Fässlerstutz (bei Interlaken) vor.
die klar genug dieselbe Bedeutung haben; eine Felsengegend
am Brocken heisst der Pflasterstoss; ein Ingoltestuz (sec. 11)
mag eben dahin gehören. Stalder hat übrigens auch ein Wort
Stoss in der Bedeutung von Landmark aufgewiesen, dem noch
weiter nachzuspüren ist.

Das mhd. ort hat bekanntlich meistens den Sinn von Spitze. In der speciellen Bedeutung von Bergspitze, namentlich Vorgebirge, verwendet ihn der skandinavische Norden (auch in Kurland) ziemlich häufig; in Deutschland finde ich in Vorpommern Darser Ort, auf Rügen etwa ein Dutzend dieser Bezeichnung, wie z. B. Granitzer Ort, in Ostpreussen das Vorgebirge Brüster Ort. Wir werden das Wort unten noch einmal in anderer Verbindung betrachten.

In Overyssel (im sächsischen Theile) heisst *haar* noch jetzt eine Anhöhe auf der Haide. Ich finde das Wort schon sec. 9 in Duvelhara, sec. 10 in Rynharen, sec. 11 in Suafharon, ein-

faches Harun schon sec. 9. Auch jetzt begegnen noch Namen wie Haren, Altenhaaren, Dürnhaar und ähnliche.

Unendlich oft wird der Begriff von Kopf zur Benennung von Bergen verwandt. Da das Wort Kopf selbst erst im Mhd., und auch da nur selten, in der Bedeutung von caput auftritt, so sind nur neuere Bergnamen hieher gehörig, wie Schneekopf, Ochsenkopf, ebenso niederdeutsch Gierskop. Besonders in Kurhessen und im Riesengebirge begegnet die Form Koppe, Kuppe, wie Aschkoppe, Schneekoppe, Rosskuppe, Vogelskuppe; desgleichen das deminutive Küppel, Köppel, wie in Geisköppel, Rehköppel.

Natürlich älter in Bergnamen ist unser urdeutsches Haupt. goth, haubith, welches wir schon oben bei dem Begriff von Ouelle in einer anderen übertragenen Bedeutung erwähnten. Meistens ist es daher schwer in den Ortsnamen zwischen einem Flusshaupte und einem Berghaupte zu scheiden, doch werden Namen wie Berghaupt selbst, ferner Breitenhaupt, Schweinshaupten, Thierhaupten kaum einem Zweisel unterliegen. niederdeutsche Form hôft, dän. hoved ist namentlich in Dänemark (wie das romanische cap und das englische head) Bezeichnung der Vorgebirge, und wie andere vorherrschend skandinavische Ausdrücke sehen wir auch diesen noch an der deutschen Ostseeküste. So hat Rügen das Zickersche Hoft, das Thiessower Hoft und das Göhrensche Hoft, und in Westpreussen liegen rechts und links vom Ansatze der Halbinsel Hela an das Festland die beiden Vorgebirge Rückshöft und Oxhöft; ähnli-Im Innern des Landes mögen Hanöversche ches in Holstein. Oerter wie Prinzhöfte und Stiftenhöfte hieher gehören (ihre hohe oder niedrige Lage muss das fast entscheiden); klarer ist das münstersche Bergeshövede. In den Niederlanden ist das Bergsche Hoofd der Endpunkt einer Sandplatte, Douwehoofd ein ins Meer hinein gebauter Steindamm, Kaaphoofd der Name einer Küstenbatterie u.s. w. Aber die wirtembergischen Oerter Buschhöfte und Grauhöfte sind wol eher zu nhd. Gehöft zu setzen.

Die Nase ist im französischen nez wie im skandinavischen näs besonders bei Vorgebirgen ein sehr gebräuchliches Namenselement, in Deutschland begegnet Blankenese, Katznase, Hundsnase, Brunnöse u. a. m.

Dagegen ist ein Attribut des Thierkopfes, das Horn, besonders in der Schweiz, z. B. im Faulhorn, Schreckhorn u. a. ein gewöhnliches zweites Glied von Namen. Wir werden dem Worte in einer andern Verbindung noch einmal begegnen.

Wie alt mag wol der Name der Landskrone bei Görlitz sein? Auch Karlskron, Königskron, Mariakron, Maxelkron u. a. m. sind Ortsnamen, die jedoch verschiedener Auffassung unterliegen.

So weit von Berg und Hügel. Schwer ist davon der Begriff Abhang scharf zu sondern. Wührend das Dänische und Schwedische das Wort klint gradezu für Berg oder Felsen (auch in Ortsnamen) verwenden, scheint es in Deutschland mehr den Sinn von Abhang zu haben. Doch ist es mir in alten Namen noch nicht aufgestossen; der Ahrensklint ist ein Abhang am Brocken; viele Städte des nördlichen Deutschlands (Braunschweig, Wernigerode u. a.) nennen ansteigende Strassen Klint. Haferklinten und Lohklint liegen in Holstein.

Ahd. hlita, mhd. lite heisst Hügel oder Bergabhang. Als zweiter Theil begegnet das Wort in ganz alten Namen noch nicht; doch kommen schon sec. 12 Formen wie Hesterlith und Elverlith vor. Jetzt giebt es in Deutschland ein paarhundert Oerter auf -leit (z. B. Puntleit), -leite (Sandleite), -leiten (Traunleiten), -leden (Geisleden), -leuten (Schafleuten), -leute (Holzleute) und andere Formen, wozu noch einfache Namen wie Leit, Leite, Leiten, Leute, Leuten, Laiden, Liete, Lieth, Liethe, Liethen kommen; doch wer wollte sich unterfangen, jetzt schon hiervon diejenigen auszusondern, die zu ahd. leiti ductus (wazarleiti aquaeductus) gehören? Die Mehrzahl wird wol unser hlita enthalten.

Ein ahd. hang in der Bedeutung von Abhang muss mehrfach in Ortsnamen vorgekommen sein, scheint sich aber später leicht mit wang (s. unten) vermischt zu haben. Im Jahre 809 heisst ein Ort Pussanhanc, der 822 schon auf -wanc endet. Addalahang und Perahhanga zeigen sich schon sec. 8. Jetzt kommt das Wort in Ortsnamen wie Steinhank (vgl. englisch Stonehenge), Reilhäng, Heng, Häng vor.

Ahd. halda, nhd. Halde gehört der Bedeutung nach auch hieher; vergl. die alten Namen Westhalda und Wilunhalda. Noch jetzt ist das Wort in Deutschland und der Schweiz ziemlich häufig, z. B. Halda, Ellhalde, Leimhalde, Müllihalde.

Der letzte der Ausdrücke für Abhang ist ahd. und nhd. rain. Sulzreini, Lancrein, Hohenrain und andere zeigen sich

schon seit sec. 8 und jetzige Namen (Höhenrain, Klingelrain, Steinrain) kommen gleichfalls zerstreut vor.

Wo zwei Abhänge in einer Linie, nicht in einer Spitze zusammentreffen, bilden sie einen Kamm. Dieses Wort kann ich vor dem Beginne des Neuhochdeutschen in Bergnamen noch nicht nachweisen und auch jetzt ist es in diesen verhältnismässig selten; doch vgl. den Iserkamm in Schlesien. Die ältere Sprache brauchte dafür den gleichfalls übertragenen passenderen Ausdruck hruki tergum, z. B. in Hundesruche, Husrucke. Auch jetzt noch finden sich Bergnamen wie Stumpfrücken (nördlich vom Brocken) und Namen bewohnter Oerter wie Geisruck. Steinruck. Ziegenrück.

Solche Bergrücken bilden nun die klarsten Wasser-Und in der That finden wir sowol diesen Begriff als auch speciell das Wort Scheide in den Ortsnamen wieder. Helmonscede, Hernatscet, Richinsceit und andere Namen zeigen sich von sec. 8 ab, das einfache Sceide als Ortsname sec. 11. Viele heutige Oerter wie Lüdenscheid, Remscheid und die einfachen Scheid, Scheide, Scheidt lassen sich mit leichter Mühe Dass hier wirklich die Bedeutung von Wasserscheide zu Grunde liegt, bezeugt eine Ueberlieferung aus sec. 11, worin ein Ort Sceit in Niederöstreich wirklich durch dorsum tumentis terrae übersetzt wird. Die genauere Kenntnis der Lage solcher Oerter erhebt diese Ansicht in vielen einzelnen Fällen zur Gewissheit. So liegen die beiden Oerter Lichtenscheid oder Lischeid in Hessen und in Westfalen ganz an der Wasserscheide von Weser- und Rheingebiet; in Hessen heissen viele Bergrücken der oder das Scheid; so liegt Lennscheid und Nettenscheid an der Wasserscheide der Lenne und der Nette, alle dem mag auch -scheid zuweilen den verwandten Begriff einer politischen, nicht einer natürlichen Grenzscheide haben, doch glaube ich kaum, dass das sehr oft der Fall sein wird. Bei den Formen auf -schede (Meschede etc.) wird es ausserdem öfters zweifelhaft, ob hier nicht eine blosse Endung -de vorliegt, was noch genauer untersucht werden muss. (alt Burcithum) halte ich für ganz undeutsch und glaube, dass es nur durch Volksetymologie hieher gezogen ist; dasselbe mag bei einigen andern Namen der Fall sein, doch trübt das im Ganzen die Deutschheit dieser Namenklasse nicht.

Auf und an den Bergen erheben sich die hervorragenden

Rippen unseres Erdkörpers, die Felsen und Klippen; auch diese dürfen bei der Namengebung und bei der Namenkunde nicht leer ausgehn.

Das häufigste Wort in dieser Klasse ist das ahd. stain, nhd. stein lapis. Unglaublich viele Felsen (Ilsenstein) und Oerter (Benneckenstein) tragen diesen Ausdruck und das einfache Stein zeigt sich in verwirrender Menge. Daneben läuft, weil die Bodengestalt wenig Veranlassung dazu gab, weniges Niederdeutsche auf -steen (Brunsteen). Schon seit sec. 8 finden sich die ältesten dieser Namen, wie Uncunstein, Offenstein u. s. w.

Das ahd. *fels* (aus *falis* umgelautet), nhd. *Fels* saxum tritt in alten Ortsnamen wie, Rotenvels, Hoavelisa weit seltener auf; einfaches Felisa erscheint sec. 9. Neue Namen wie Drachenfels, Weissenfels erscheinen verhältnismässig häufiger.

Noch neuer in seiner Anwendung ist das Wort *Klippe*, ahd. *clep* rupes, während es in ags. Ortsnamen schon nicht selten ist. Unzählige Felsen (im Harze allein mehrere hundert, z. B. Rabenklippe, Zeterklippe) haben jetzt dieses Wort als zweiten Bestandtheil; auch bewohnte Oerter wie Silberklippen, Steinklippe; die Oerter Altclef, Hasenclev, Leimbachsclef und Reutersclef aus der Gegend von Cöln und Düsseldorf mögen hier wenigstens zweifelnd erwähnt werden.

Nicht häufig in Ortsnamen ist unser *Spitze* cacumen, vertex; doch zeigen sich Formen wie einfaches Spitz ebensowol wie Zusammensetzungen Ortspitz (Tautologie), Bildspitz, Gerspitz; die Ortsnamen Spies, Spiesen sind davon zu trennen und vielleicht undeutsch.

Ausser Stein, Fels, Klippe und Spitze sind die hieher gehörigen Wörter unserer jetzigen Sprache fremd geworden. Zunächst das ahd. u. alts. sahs. Dieses Wort muss mit lat. saxum identisch sein und auch die Bedeutung des letzteren gehabt haben. Doch finden wir diese Bedeutung nur in den Ortsnamen; in der übrigen Sprache ist aus dem Stein eine Steinwaffe und dann überhaupt ein Messer oder Schwert geworden. Die Ortsnamen aber hegen noch den alten Sinn: Sachsa, Eichselsachsen, Bindsachsen, niederdeutsches Saasen, Königssaasen, Wettsaasen geben noch Kunde davon. Zur Zeit des Ahd. finden wir zwar einfaches Sahson in Hessen (das nicht einmal sicher hieher gehört), in

zusammengesetzten Namen aber erscheint das Wort noch nicht als Grundwort.

Ahd. scorro praeruptum montis, scopulus mag in Pohscorro (sec. 9) stecken; bei neueren Namen wie Schorn, Schorren, Schauerschorn möchte man mit demselben Rechte an ahd. scorno gleba denken.

Ahd. stauf rupes, saxum zeigt sich zuerst sec. 8 in Stoupho, Stouphen, ferner in den heutigen zahlreichen Oertern Stauf, Staufen und in Zusammensetzungen wie Donaustauf, Regenstauf.

Ahd. zinko, nhd. Zinken die Zacke, Spitze kommt auch als Appellativum von Felsenspitzen vor. In Namen ist es selten; sec. 8 zeigt sich ein Cinkin in Oestreich; das jetzige Zinken in Böhmen mag slavisch sein; eher gehört Zinkel in Niederbaiern hieher.

Zweiselhaster ist das vereinsamte Bughenscelp in Schwaben (sec. 9). In ags. Namen auf scylf will Leo wirklich die Bedeutung von Felsen erkennen; doch heisst sonst ags. scelfe, scylse tectum, scamnum, und ahd. scelf wird durch camera pastorum wiedergegeben,

Ob wol unter den zahllosen heutigen Ortsnamen auf -hammer noch einer sein mag, der die älteste Bedeutung des Wortes (lapis, saxum) bewahrt? Im altnordischen werden Klippen noch öfters damit bezeichnet.

Sollte nicht auch -sprung in Ortsnamen wie Adlersprung, Bärensprung, Herzsprung einen hervorspringenden oder steil abspringenden Felsen bezeichnen? vgl. den Mägdesprung im Harze.

Wie die Klippen gewissermassen eine Abundanz der Berge, so bilden die Hölen ihr Deficit. Ahd. holi caverna finden wir sec. 8 in Hagininun huli, sec. 11 in Chebenhule; jetzt haben wir die Baumannshöle und manches andere. Bewohnte Oerter weisen das Wort in verschiedenen Gestalten auf, z. B. Greuthöhle, Kasshohl, Hilkenhol, Kranenholl; auch Hölle, Schweinhölle u. dgl. hieher? Bei Danzig liegt in einem Thale die Hölle, daneben hat man wol aus volksetymologischem Misverstand ein Paradies gegründet.

Das Fremdwort *crypta* spelunca glaube ieh in Crufta (sec. 9, jetzt wahrscheinlich Cruchten) zu erkennen.

Niederdeutsch (auch altfries.) heisst kolk ein Loch oder eine Grube, besonders wenn sie mit Wasser gefüllt ist; daher die Oerter Kolk, Kolke, Arianskolk, Depekolk, Rohrkolk, in den Niederlanden Dollemanskolk u. s. w.

Einé solche Grube wird auch kûle, kaule genannt; vgl. Leimkaul, Lehmkuhlen, Wolfskuhle, Herrenkoul; zweifelhaster sind Theerkühle, Bellekull u. dgl. In den Niederlanden ist die regelmässige Schreibung -kuil (Leemkuil, Moordkuil u. s. w.), doch zeigt sich daneben auch -kul (Keenkulen) und -koel (Ballerkoele).

Wir kommen jetzt an den Gegensatz der Berge und Hügel, an die Begriffe von Bodensenkungen und Thälern. Ahd. tal, alts, dal bieten uns die Urkunden seit sec. 8 in ziemlicher Fülle, z. B. Geizzital, Gerichistal, Clophendal, Babendal. ist die Masse der mit diesem Grundworte versehenen theils wirklichen Thäler theils bewohnten Oerter unendlich gross, vgl. Biesenthal, Steinthal, Kattendahl, Rosendahl. Abweichende Orthographie zeigt sich in Stendal (= hochd. Steinthal), in den niederländischen zahlreichen Namen auf -daal, wie Bloeijindaal, woneben -dael (Annendael) sehr selten ist, ferner in den ganz vereinzelten Formen Thäle und Affenthäle und endlich in den fast ausschliesslich niederöstreichischen Namen wie Wetzmannsthall, Sitzenthall u. a. Auch bairisches Enthall, salzburgisches Ellmauthall mag hieher gehören, doch walten einige Male, z. B. beim wirtembergischen Mainhardthall, Zweifel vor, ob hier nicht -hall, -halle anzunnehmen ist. Ahd, -tellin in Grasetellin (sec. 9) mag zu ahd, talili vallicula gehören. Eine ahd, Nebenform tuolli vallicula finden wir jetzt noch in der Schweiz in Namen wie Tülen, Thülen. Zuweilen schwindet das Wost -thal ganz bis zur Gestalt einer einfachen Endung wie in Röthel (Cant. Zürich) aus Ruwental, Zweidlen (ebendaselbst) aus Nicht hieher gehörig ist Laupendahl (alt Hlopenheldi) Zweintal. bei Düsseldorf.

Eine Bodensenkung, die ringsum von Bergen umschlossen ist, nennen wir in metaphorischem Sinne einen Kessel (ahd. kezil). Ich nehme das Wort in dieser Bedeutung schon in dem sec. 10 begegnenden niederrheinischen Waldnamen Ketil an und finde auch jetzt noch ein Ketel in Holstein und mehrere Oerter Namens Kessel besonders am Niederhein, während zahlreiche andere derselben Form, die in Ostdeutschland liegen, vielleicht slavischen Ursprung haben. Ein anderes Geräth, die Mulde, niederd.

Molle, bezeichnet zuweilen in Ortsnamen muldenförmige Bodensenkungen.

Das goth. hauns, ahd. hôni bedeutet niedrig, nhd. Hohn Erniedrigung, höhnen erniedrigen. Zwar zeigen die zahlreichen verwandten Worte fast durchgängig auf das geistige Gebiet, doch liegt die Vermuthung nahe, dass hier ursprünglich nur eine rein locale Anschauung obwaltet. In der Gegend des Brockens liegt nach Nordosten zu eine sumpfige Hochebene, hinter der sich beträchtliche Höhen erheben; sie heisst die Hohne (die nach ihr führenden benachbarten Oertlichkeiten wie Hohnstein und Hohneklippen können also nicht von hoch altus benannt sein); sollte sie nicht einen Nachklang des alten Wortes enthalten? Bewohnte Oerter des Namens Hohne giebt es ausserdem noch vier in Deutschland, in der Form Hohn kommen sie sogar elfmal vor; Höhn begegnet zweimal; auch kennen wir zusammengesetztes Boxhohn, Kerzenhohn, Künzenhohn u. a. m.

Tiefe Thäler mit steilen Rändern nennen wir oft *Grund*. Am massenhaftesten tritt diese Bezeichnung in der sächsischen Schweiz (Amselgrund) und im Riesengebirge (Höllengrund) auf, zerstreut auch sonst noch in Deutschland und der Schweiz, jetzt zugleich vielfach auf die in der Nähe liegenden bewohnten Oerter übertragen. Einfaches Grund ist durch fast ganz Deutschland häufig. Auffallend ist, dass vor dem Jahre 1100 das ahd. grunt (solum, fundus) nur einmal im Ortsnamen Grunti begegnet, in Zusammensetzungen noch nicht. Die Niederlande bieten nur Weniges: Eijerlandsche Gronden (eine Untiefe), Modderige Grond (ein Sumpf), Zilker-Buitengrond.

Das Wort Schlucht finden wir als Namen eines bewohnten Ortes nur einmal, die Form Schluft dreimal, als Bezeichnung enger Felsenthäler öfters (Wolfsschlucht). In alten Namen ist mir der Ausdruck noch unbekannt.

Ein alter Name Wigberhtes*buncia* (sec. 11) ist der einzige dieses Wort als zweiten Theil enthaltende. Lüntzel schreibt ihm die Bedeutung von Schlucht zu. Mehrere Oerter Namens Bünsche im Regierungsbezirk Magdeburg fallen auf; sind sie indessen vielleicht slavisch?

Wie der Kopf·den Berg, so bezeichnet die *Kehle* in unserer Sprache eine Schlucht oder einen Holweg (vgl. lat. fauces). Ein ahd. Chela zeigt sich sec. 9, Buorinchelun (sec. 11) und Nasnacheli (sec. 10) gehören auch vielleicht hieher. Heutiges

Kehl findet sich als einfacher Name\_in Deutschland viermal; als Compositionen nenne ich bespielsweise Bergkehle, Hundekehle, Langekehl.

Das allgemeinste Wort für die Bewegung von oben nach Das Wort nimmt in den Substantiven Fall unten ist fallen. und Gefälle sehr verschiedenartigen Sinn an, wie man schon im Mhd., aber auch in neueren Dialektwörterbüchern nachsehen In den Ortsnamen erscheint es bald im Sinne einer Schlucht oder eines Abhangs, bald in dem eines Wasserfalles. bald auch in der Bedeutung von Steingefälle (mit Felsblöcken besätes Steinfeld), bald in der von Erdfall, dann auch wieder in der von Windfall (Gegend, wo die Bäume vom Winde umgestürzt sind). Ich deute gleich auf alle diese Bedeutungen zusammen hin, obgleich sie eigentlich an verschiedenen Orten besprochen werden müssten. Bergfall, Wasserfall, Windgefäll sind wirklich Namen von bewohnten Oertern, auch das einfache Fall. Gefälle. Gfell u. s. w. kommt nicht selten vor. Mangfall am Flusse gleiches Namens (alt Manachfialta) gehört natürlich nicht hieher, und eben so müsste man in Namen wie Kostgefäll, Leiterfall. Rossfallen und anderen erst die alten Formen haben, ehe man sich ein Urtheil darüber erlaubt.

Kaum ist irgend ein Begriff in den deutschen Ortsnamen in einer solchen Mannigfaltigkeit von Ausdrücken vertreten als der von Wald und Busch. Ich beginne mit dem Worte Wald selbst, welches sich unter allen diesen Ausdrücken am längsten und allgemeinsten erhalten hat, obwol es in ganz alten Namen noch keineswegs zu den ganz häufigen Elementen gehört. Formen Walda, Waldi mit verschiedenen Nebenformen lassen sich seit sec. 8 in Namen belegen, der Odanwald (Odenwald) tritt schon sec. 7 auf, andere Formen wie Bacwalde, Rotwalt, Sewalden sec. 8. Jetzt haben wir theils einfaches Wald, Walde. theils zusammengesetztes in Schwarzwald, Braunswalde u. s. w. In Niederdeutschland zeigen sich viele Oerter auf -wold (Böhmerwold), -wohld (Grönwohld), -wolde (Hackenwolde), -wohlde (Ahrenswohlde), zu erwähnen sind endlich die Oerter Wahlde. In den Niederlanden ist -woud, Wahlt und Kokenwahlde. -woude (Eemswoude) die häufigste Form, -wold finde ich nur etwa zwei Dutzend Male, -wald kenne ich nur in drei Geldernschen Namen, z. B. Binnenwald. Hobel im Canton Solothurn ist aus Hochwald entstanden. Wie Wild und Wald zusammenhangen, so haben wir auch sec. 9 ein Wildium (jetzt Welden).

Nach dem Stoffe, woraus der Wald besteht, bezeichnen wir ihn noch oft mit dem Worte Holz, obgleich sich diese Bedeutung nicht durch das ganze deutsche Gebiet zu erstrecken scheint. Niederdeutsches Bocholt, Forenholt, hochdeutsches Furihulze, Westerholz kennen wir seit sec. 8 und dem steht im heutigen Deutschland niederdeutsches Borgholt, Eickholt, hochdeutsches Hasenholz, Jägerholz entgegen. In den Niederlanden ist -hout (Genhout) sehr häufig, -holt (Oosterholt) kaum zwölf Male im Gebrauch; -holz kenne ich nur im limburgischen Bocholz.

Mit Holz ist ahd. vitu, ags. vudu lignum synonym; es ist mehr dem niederdeutschen als dem hochdeutschen Gebiete eigen. Eine silva Witi finden wir sec. 9, Nordwidu schon ein Jahrhundert früher. Bemerkenswerth ist der Gebrauch des Wortes in alten Gaunamen, wie Crunzinwiten, Flotwita, Hrecwiti, Moswidi, Muthwide und dem eben genannten Nordwidu. Unter den heutigen Namen werden wir die auf -wede (Borgwede, Hagewede) ziemlich sicher hieher rechnen, auch wol die auf -wied (Wied, Langwieden). Bamwida heisst jetzt Bohmte, Arwita jetzt Erwitte. Mitunter dürste die Scheidung von den Namen auf -weide (pascua) nicht leicht sein.

Zu den eben erwähnten Gaunamen auf -widi etc. liefert eine Parallele das ahd. marca limes, das gleichfalls ursprünglich (vgl. altn. mörk silva) den Wald bezeichnet haben muss und später in uneigentlicher Composition unendlich oft ein kleines Gebiet (sogenannten Untergau) bedeutet, ohne dass dabei mehr an Wald zu denken ist. Einfaches Marca und eigentliche Compositionen wie Holzmarca und Anmarki sind vor dem Jahre 1100 selten, und zweifelhaft ist es auch von diesen, ob noch irgendwo die alte Bedeutung von silva anzunehmen ist.

Ahd. u. nhd. Forst silva. Der Ortsname Forst, Forsti schon seit sec. 8, Brungeresforst und andere seit sec. 9; neuere wie Eichenforst, Kammerforst, Marienforst, niederl. Brockhuysenvorst nicht selten.

Ahd. hurst, nhd. Horst silva. Einfaches Hursti kaum vor sec. 11, Zusammensetzungen wie Bochursti, Fricconhorst seit sec. 9. Jetzt Tannenhorst, Ellerhorst etc.; seltener -hurst wie Unzhurst.

Düsseldorf und in Flandern zu Hause sind, gebe ich als Beispiele Heiligendonk, Wachtendonk, Ramsdonck, Sprendonck. Dass ein ganz gleichlautendes Wort auch jene schon von Tacitus erwähnten unterirdischen zum Weben und zu Winterwohnungen gebrauchten Gemächer (mhd. tunc) bezeichnete, soll keineswegs geleugnet werden; die Scheidung zwischen beiden ist für jetzt noch nicht möglich.

First bedeutet ahd. und nhd. den Gipfel eines Berges oder den Kamm eines Höhenzuges. Einfaches First so wie zusammengesetzte Formen, z. B. Perenfirst, Bramfirst, zeigen sich schon sec. 8; neuere kommen zerstreut vor; in Schillingsfürst, Lütkenfürst und andern waltet falsche Schreibung.

Ahd. stoch, nhd. Stock truncus geht zwar meistens auf die stehen gebliebenen Wurzelstöcke gefüllter Bäume, doch ist in anderen Fällen, namentlich wo das Wort als Grundwort und im Singularis erscheint, eher an die Bedeutung von Berg zu denken (vgl. unser Gebirgsstock). So schon sec. 11 Heninstoch: jetzt zeigen sich Oerter wie Höchstock, Gehrenstöck u. a.; slavische Formen wie Wittstock, Rostock haben natürlich nichts damit zu schaffen.

An der oberen Wupper kennt man noch jetzt das niederdeutsche Appellativum stut für Hügel; in der Schweiz kommen
Namen wie Stoss, Stözli, auch Fässlerstutz (bei Interlaken) vor.
die klar genug dieselbe Bedeutung haben; eine Felsengegend
am Brocken heisst der Pflasterstoss; ein Ingoltestuz (sec. 11)
mag eben dahin gehören. Stalder hat übrigens auch ein Wort
Stoss in der Bedeutung von Landmark aufgewiesen, dem noch
weiter nachzuspüren ist.

Das mhd. ort hat bekanntlich meistens den Sinn von Spitze. In der speciellen Bedeutung von Bergspitze, namentlich Vorgebirge, verwendet ihn der skandinavische Norden (auch in Kurland) ziemlich häufig; in Deutschland finde ich in Vorpommen Darser Ort, auf Rügen etwa ein Dutzend dieser Bezeichnungwie z. B. Granitzer Ort, in Ostpreussen das Vorgebirge Brüster Ort. Wir werden das Wort unten noch einmal in anderer Verbindung betrachten.

In Overyssel (im sächsischen Theile) heisst *haar* noch jeut eine Anhöhe auf der Haide. Ich finde das Wort schon sec. 9 in Duvelhara, sec. 10 in Rynharen, sec. 11 in Suafharon, ein-

die silva Caesia bei Tacitus, wahrscheinlich der jetzige Heserwald im Regierungsbezirke Münster.

Ueber das and, und mhd. hac, nhd. hao habe ich jetzt die Ansicht, dass seine älteste Bedeutung die von Wald oder Busch ist: aus dieser entwickelte sich die eines schützenden Buschwerkes, einer Einhegung, und dann erst die eines eingehegten Raumes selbst, Gehege, Wohnort, Stadt. Vgl. skr. kakscha (dasselbe Wort?), welches nach dem Petersburger Wörterbuch gleichfalls Wald, Gebüsch, dann auch Wall, Ringmauer u. dgl. und drittens den von letzteren eingeschlossenen Raum bezeichnet. Welche dieser Bedeutungen nun in den Ortsnamen jedes Mal vorliegt, ist natürlich selten zu entscheiden. Einfaches Hag und zusammengesetztes Teorhage stehen an der Spitze der ganzen Reihe (sec. 8). Mit der Hauptstadt der Niederlande theilt noch jetzt eine grosse Anzahl deutscher Oerter bis in die Alpen hinein den Namen. Beispiele von Compositionen sind Frankenhaag, Grünhag, Lichtenhag, auch wol Wolfsheegen, Terheeg.

Von hag abgeleitet ist ahd. hagan, mhd. und nhd. hagen. Es bezeichnet den zum Einhegen besonders passenden Dornstrauch, aber ursprünglicher das Buschwerk überhaupt. Formen wie Hagon, Hagene, Berghegenon, Geroldeshagen, Hildenhagen und andere lassen sich seit dem 9. Jahrhundert nachweisen. Jetzt giebt es Hunderte von Oertern auf -hagen (Grubenhagen, Wolfshagen), doch lässt sich kaum angeben, welche davon hieher und welche als Dat. Plur. zu dem vorhin erwähnten -hag zu setzen sind. Aus Hagen wird dann ferner nhd. Hain (lucus) zusammengezogen (Wildenhain, Wilhelmshain), woneben dann noch eine Form -hahn läuft (Hünhahn, Langenhahn). Den Formenübergang zeigt ein oberhessischer Ort, der 1264 Glimenhagen, 1297 Glimenhan, sec. 15 Glimenhain, jetzt Gleimenhain heisst.

Zu Hag mag ferner auch (als hag-ithi) das goth. haithi, ahd. heida, nhd. Haide gehören; der eigentliche Sinn scheint der eines mit Strauchwerk und Dornen bewachsenen unbebauten Feldes zu sein. Wir lesen schon seit sec. 8 hochdeutsche Formen wie Haidis, Heida und niederdeutsche wie Hetha, Hethi, desgleichen Zusammensetzungen wie Birchenheide (sec. 11), Chuningesheid (sec. 8). Heutige Oerter lauten Heid, Heede, Hohenhaid, Falkenheide u. s. w.

Wie Hagen so geht auch ahd. hulls zunächst auf dorniges Gebüsch. Als älteste Namen finden wir sec. 11 Abbenhulis, Rokkenhulisa, und Oppenhulisa, im jetzigen Deutschland nur vereinzeltes wie mehrfach wiederkehrendes Hülsen und zusammengesetztes Appelhülsen, Kurzenhülsen, Niederhülsa.

Das gemeinste Wort für Buschwerk ist das nhd. *Busch*, das ahd. *busc* selbst. Buscon sec. 11; in demselben Jahrhundert Cononbuse und Diddenposche; jetzt Namen wie Busch, Büsch, Breitenbusch, Eichbusch, Hertogenbosch, Heselboschen u. a. m.

Ob das mittellat. brogitus, broitum, mhd. brüel, nhd. Brühl keltisch oder germanisch ist, kann hier nicht untersucht werden; die Bedeutung schwankt zwischen Wald, Buschwerk, Wiese. In den Namen sehn wir einfaches Broilum seit sec. 7, Hasenpruole und Rutbrehtesbruel sec. 11. Da heutiges Brüel, Prühl, Prüll, Briel, Priel so wie Bergerbrühl, Neubrühl, Menzenbriel, vielleicht auch Oberpriel hieher gehören, so steht das Wort anderen sicher ursprünglich deutschen Wörtern im Gebrauche ganz gleich und durste hier nicht übergangen werden.

Ahd. und mhd. treis, in neuhochdeutschen Mundarten driesch, mittelniederl. drèsch heisst bald Bergwaldung bald unbebautes Land. Vgl. ahd. Dreise, Treisa (sec. 8), Tubuntreis (sec. 8), jetziges Trais (Traishorloff, Traismünzenberg), Driesch, Triesch, Bockendriesch, Küppersdriesch.

Viel häufiger als die letztgenannten Ausdrücke finden wir ein ahd. Iôh lucus. Ob ein altniederländisches loo in der Bedeutung von Sumpf daneben besteht, gilt noch nicht für ausgemacht; vielleicht sind beide Wörter im Grunde dasselbe. Aber altfries. loch, ags. loh locus ist sicher davon zu trennen, doch will die Scheidung noch nicht praktisch gelingen. Die Namen Loha, Lo erscheinen seit sec. 10, Ahaloh, Thurniloha u. a. schon früher; daneben aber auch schon Formen auf -loch wie Suligiloch (sec. 11), Windloch (sec. 11). Die heutigen Namen wie Loh, Lohe, Neulohe, Schwarzenloh und viele andere, ferner Loo, Waterloo, endlich Loch, Oberloch müssen hier noch vorläufig zusammen erwähnt werden. Adelschlag ist aus Adaloltesloh (sec. 9) entstanden.

Schachen bedeutet in bairischen und schwäbischen Mundarten noch jetzt Wald oder Gebüsch, besonders einen übrig gebliebenen Theil eines grösseren Waldes. Dass das Wort schon faches Harun schon sec. 9. Auch jetzt begegnen noch Namen wie Haren, Altenhaaren, Dürnhaar und ähnliche.

Unendlich oft wird der Begriff von Kopf zur Benennung von Bergen verwandt. Da das Wort Kopf selbst erst im Mhd., und auch da nur selten, in der Bedeutung von caput auftritt, so sind nur neuere Bergnamen hieher gehörig, wie Schneekopf, Ochsenkopf, ebenso niederdeutsch Gierskop. Besonders in Kurhessen und im Riesengebirge begegnet die Form Koppe, Kuppe, wie Aschkoppe, Schneekoppe, Rosskuppe, Vogelskuppe; desgleichen das deminutive Küppel, Köppel, wie in Geisköppel, Rehköppel.

Natürlich älter in Bergnamen ist unser urdeutsches Haunt. goth, haubith, welches wir schon oben bei dem Begriff von Quelle in einer anderen übertragenen Bedeutung erwähnten. Meistens ist es daher schwer in den Ortsnamen zwischen einem Flusshaupte und einem Berghaupte zu scheiden, doch werden Namen wie Berghaupt selbst, ferner Breitenhaupt, Schweinshaupten, Thierhaupten kaum einem Zweifel unterliegen. niederdeutsche Form hôft, dän. hoved ist namentlich in Dänemark (wie das romanische cap und das englische head) Bezeichnung der Vorgebirge, und wie andere vorherrschend skandinavische Ausdrücke sehen wir auch diesen noch an der deutschen Ostseeküste. So hat Rügen das Zickersche Hoft, das Thiessower Hoft und das Göhrensche Hoft, und in Westpreussen liegen rechts und links vom Ansatze der Halbinsel Hela an das Festland die beiden Vorgebirge Rückshöft und Oxhöft: ähnliches in Holstein. Im Innern des Landes mögen Hanöversche Oerter wie Prinzhöfte und Stiftenhöfte hieher gehören (ihre hohe oder niedrige Lage muss das fast entscheiden); klarer ist das münstersche Bergeshövede. In den Niederlanden ist das Bergsche Hoofd der Endpunkt einer Sandplatte, Douwehoofd ein ins Meer hinein gebauter Steindamm, Kaaphoofd der Name einer Aber die wirtembergischen Oerter Busch-Küstenbatterie u.s. w. höfte und Grauhöfte sind wol eher zu nhd. Gehöft zu setzen.

Die Nase ist im französischen nez wie im skandinavischen näs besonders bei Vorgebirgen ein sehr gebräuchliches Namenselement, in Deutschland begegnet Blankenese, Katznase, Hundsnase, Brunnöse u. a. m.

Dagegen ist ein Attribut des Thierkopfes, das Horn, besonders in der Schweiz, z. B. im Faulhorn, Schreckhorn u. a. Hoheneichi (sec. 10), im jetzigen Eich, Aich, Altenaich, Dürrenaich (in Belgien mögen dagegen Namen auf -eyck öfters aus keltischem -iacum entsprungen sein); Buche für Buchwald z. B. im ahd. Poh (sec. 7), Lonunbuach (sec. 8), im heutigen Buch, Altenbuch, Rothbuch, wozu auch wol noch manche Formen auf -buck, -bock u. s. w. gehören, doch vgl. oben -buc in dem Sinne von Berg. Die Linde für Lindenanpflanzung z. B. in Linta (sec. 8), Alinde und Merenlinden (sec. 11) und in vielen neueren Namen wie Lind, Linde, Kirchlinde, Niederlind. Birke begegnet z. B. in Oberbirken, Kaltenbirken, Unterpirk u. s. w.; die auf -berka und -bercha sind aus -birkahi und -birkaha contrahirt. Ueber Namen auf -esch spreche ich unten.

Eben so erscheinen auch die Nadelbäume. Am durchgreifendsten ist dieser Gebrauch bei dem ahd. tanna, welches sich im Mhd. in tanne abies, aber auch in dem starken Masculinum tan silva wiederfindet; unsere Dichter gebrauchen noch jetzt der Tann für Wald. Ahd. hieher nur der einfache Name Tanna (sec. 8), nhd. viele Oerter Tanne, Than, Thann, auch zusammengesetzte wie Niederthann, Hohenthann u. s. w. Die Fichte sehen wir schon sec. 8 in dem mehrfach erscheinenden Ortsnamen Fiohta, jetzt in Formen wie Fichte, Feicht, Finsterviecht, Schönfichten, Waldfeucht u. dgl. Das oberdeutsche Mantel für Fichte zeigt sich nur noch in wenigen Ortsnamen wie Hengmantel, Tückmantel, Zimmermantel, woneben andere Formen herlaufen, die den Verdacht slavisches Ursprungs rege machen.

Unter den Gartenbäumen ist es vorzüglich der Apfelbaum, ahd. apholtra, der so vorkommt; Affaltra schon sec. 8, jetzt zahlreiche Oerter wie Abfalter, Affalter, Apelder und andere.

Den Bäumen stehen die Sträucher nach, doch gebe ich als Beispiele von Ortsnamen Strauch, Stroick, Struck, Birkenstrauch, Langestruck; Hasel, Kirchhasel, Thomashasel; Hagdorn, Grossenheidorn, Zeideldorn. Zweifelhaft ist Attendorn (sec. 11 Attendaria).

Es liesse sich diese Klasse von Namen hier noch weiter ausdehnen, doch geht sie in die der sogenamten elliptischen Namen so leicht über, dass bei diesen mehr davon zu sprechen ist

Alle diese zuletzt genannten Ausdrücke führen uns nun zu einer sehr formenreichen und mehrfach interessanten Namenklasse, die wir hier nicht bis ins Einzelne verfolgen können, sondern gleich zusammenfassen; es sind die Formen auf -ahi = lat. -etum. Aus der Zeit bis sec. 11 führe ich als Namen (die hier mitunter besonders schwer von Appellativen zu trennen sind) folgende an: Eihahi, Affaltrahe, Ascahi, Birkehe, Buochehun, Forahahi, Lanchasalahi, Lintahi, Studach, die von Eichen. Apfelbäumen, Eschen, Birken, Buchen, Föhren, Haselsträuchen, Linden, Stauden benannt sind. Farmahi gehört zu ahd. farm filix Farnkraut, Lesah zu ahd. lisca Farnkraut, Lielah zu ahd. liula vitis alba, Mantalahi zum oberdeutschen Mantel, Fichte, Spurkehe zu ahd. spurcha juniperus. Schlimmer steht es mit den heutigen Namen; hier ist, wenn man nicht zu sehr alten Formen aufsteigen kann, ein einfaches ahd. Eihhi und ein abgeleitetes Eichahi leicht beides in Eich übergegangen und dergleichen Fälle kommen nicht selten vor. Doch giebt es auch sehr viele Ortsnamen, die noch sehr deutlich die Spuren des alten -ahi bewahren, und zwar in sehr verschiedenen Gestalten. Ich gebe hier ein kleines Verzeichnis, das sich mit leichtester Mühe vervollständigen lässt. -ach: Affaltrach, Ahornach, Aschach, Aspach, Buchach, Farmach, Forchach, Häslach, Holzach, Wei--ich: Aichich, Aspich, Birkich, Erlich, Irrlich, Eschich, Fornich, Hässlich, Lindich, Tännich, Ulmich, Weidich. -ig: Aichig, Espig, Birkig, Büchig, Fichtig, Fohrig, Lindig, Reisig, Hölzig, Röhrig. -icht: Eichicht, Birkicht, Erlicht, Heselicht, Lindicht, Tännicht, Weidigt. -at: Aichat, Espat, Erlat, Pirath, Reisat. -et: Aichet, Aspet, Birket, Buchet, Pireth, Weidet, Ulmet, Thannet; Aschet (diese letzte Klasse ist schwer von denen auf -ed, -öd zu trennen); -te, -t: Haynbücht, Birchte, Obereicht. In hessischen Ortsnamen is auch ein aus -ahi entstandenes -es nicht abzuleugnen, z.B. in Eiches, Lindes. Landschlacht im Thurgau ist aus Lanchasalahi (9) entstanden.

So treten wir denn nach mühevoller aber Mannigfaltigkeit darbietender Wanderung durch den Wald hinaus ins freie Feld. Hier tritt der Pflanzenwuchs in geringerer Selbständigkeit und minder auffallendem Unterschiede auf und daher bedarf die Sprache hier auch nur einer geringeren Anzahl von Elementen für die Ortsnamen. Dass Wörter wie Haide, Brühl, Drieseh auf der Grenze zwischen Wald und Feld stehen, haben wir oben betrachtet.

Das Wort Feld selbst ist auf diesem Gebiete das häufigste; es bezeichnet die natürliche Ebene und erst abgeleitet den Acker. Ist Asfeld bei Paul. diac. wirklich aus sec. 5 überliefert, so gehört -feld unter die ältesten deutschen Namenausgänge; sec. 7 findet sich Meginovelt; ein Jahrhundert darauf eine grosse Menge, auch einfaches Felda. Jetzt sind die auf -feld ausgehenden Namen ungemein häufig; in den Niederlanden schreibt man -veld, z. B. Achteveld; merkwürdiger sind seltenere Formen wie Aussergefield, Innergefield, Karolinenfield, Westerfilde. Ferner erwäge man Hadespelt (sec. 10), Hapespelt (sec. 13) und die heutigen Formen wie Aspelt, Harspelt, Heispelt, Hospelt, Ischpelt und manche andere, wo das f sich durch Einfluss eines vorhergehenden s zu p verwandelt zu haben scheint. Gefell zwischen Hof und Schleiz heisst 1518 Gefeld.

Sehr selten ist im Gegensatze hiezu das Wort *Flur* campus, seges; vgl. Lindflur, Sachsenflur, Zinkenflur.

Zu ahd. wang campus (doch mit Uebergang des Begriffes in den von pratum) haben wir schon sec. 8 einfaches Wanga sowol als manche zusammengesetzte Namen wie Affaltrawangas, Arinwanga, Sewanc u. s. w. Auch jetzt sind Formen wie Wang, Wengi, Balderschwang, Berwang, Eichelwang u. s. w. nicht selten. Oft verliert das Wort seinen Anlaut in der Zusammensetzung, wie z. B. Wisuntwangas jetzt Wisendangen heisst; besonders scheint das nach vorhergehendem n zu geschehen (Affnang, Ausnang, Backnang und andere), doch kann nicht bei jeder Form auf -ang behauptet werden, dass sie wirklich hieher gehört, da auch -hang (s. oben) öfters ganz natürlich seinen Anlaut verliert. Seppinwanc (sec. 9) soll jetzt Seewen heissen, Sneisanwang (sec. 9) ist in Schneisingen übergegangen.

Wie Wang sich fast ausschliesslich durch Süddeutschland verbreitet, so giebt das altfries. gest, jetzt geest nur in Norddeutschland Veranlassung zur Namenbildung; auch die Bedeutung stimmt nicht genau, indem letzteres Wort im Gegensatz zu Marsch das höhere, trockene, weniger fruchtbare Land ausdrückt. Gesta (sec. 11), Langongest (sec. 9), Polgest (sec. 9). Jetzt Gaste, Geist, Geest, Geeste u. a. m.; auch Compositionen wie Nordergast, Middelgaast, Schwarzengeest, Hölzengeist. Wie steht es mit Hohegeis, Igelgeis u. a.?

Das and. ebanôti planities zeigt sich namentlich in Süddeutschland, aber auch in Hessen noch oft in Namen wie Ebnet, Ebnit, Breitebnet, die mir in alten Formen noch nicht vor-

gekommen sind. Das einfache *eben* ist vollends häufig, z. B. Goldeben, Holzebene, Pirkeben u. dgl.

Eine Ebene, besonders insofern sie mit Graswuchs bedeckt ist, wird dialektisch häufig Boden genannt. Dazu gehören zwar manche deutsche und schweizerische Namen wie Grasboden, Kaltenboden u. dgl., doch giebt es grade unter den mit diesen Lauten endenden Namen Manches, was noch besonderer Untersuchung, namentlich vom slavischen Standpunkte aus, bedarf.

Auch goth. gavi, ahd. gawi, nhd. Gau kann ursprünglich nichts anderes als Feld bedeutet haben; ich denke mir einen urdeutschen Gegensatz zwischen Gau und Mark. Feld und Wald: jenes sind die zu Ansiedlungen geeigneten Flächen, dies die ringsum sich erstreckende und begrenzende dunkle Schutzwehr: ein Bild der ältesten Gestalt unseres Vaterlandes. Beide Wörter haben erst im Laufe der Zeit eine Beziehung auf politische Begriffe angenommen, ähnlich wie das gewissermassen beide Bedeutungen vereinigende oben erwähnte witu. Die ältere Bedeutung von Gau zeigt sich noch in manchen alten Ortsnamen, die nie einen Gau im politischen Sinne bezeichnet haben, wie Oringowe (sec. 8), Fangawi (sec. 9), Repagowi (sec. 9) und ferner in einem eigenthümlichen Gegensatze zwischen Gau und Wald, der erst unten (Cap. VII) näher zur Sprache kommen Auch jetzt giebt es noch manche Oerter, die auf -gau ausgehn, wie Oberwarngau, Knetzgau u. s. w. In der heutigen niederländischen Geographie ist das Wort besonders häufig und mannigfach gestaltet; noch gelten dort alte Gaunamen wie Oostergoo und Fivelgo, andere Oertlichkeiten heissen Liergouwe, Delfgaauw, Finkega, Gooije, Balgoy. Auffallend und noch näher zu erwägen sind noch Namen niederländischer Gewässer wie Wiide-Geeuw und Bree-Gooy. In politischer Bedeutung hat sich Gau sonst nur spärlich bis auf die heutige Zeit erhalten, wie z. B. im Aargau, Thurgau u. a. In alten Namen erscheint es in diesem Sinne unendlich oft und noch dazu in fast unzähligen Gestalten, deren nähere Bestimmung sehr belehrend für die deutschen Dialekte sein würde, wenn nicht die Willkür der Urkundenabschreiber und andere Verhältnisse hier ganz eigenthümliche Schwierigkeiten erzeugten. Hier gebe ich durch je ein Beispiel eine kleine noch nicht erschöpfende Uebersicht solcher Verschiedenheiten: Trungaui, Ufgawi, Sundargavi, Zurihgawia, Ruracgawa, Filiwisgawe, Germareskawe, Islegaw.

Thietmaresgaho, Wartengahe, Zurrega, Hostingabi, Colingauwe, Alsegauge, Listrogaugium, Waringouwa, Ilsgau, Opingaoe, Ostargao, Wentsgoi, Lorgoe, Bedagowa, Augustgowe, Ludpekowe, Buxcowe, Salzburchgowi, Wasago, Untrangewi, Erichgewe, Tonagewa. Merkwürdig sind besonders die friesischen Gaunamen Ostrache, Ostracia und Westrachi, Westerche, die ich jetzt ganz von Gau trennen möchte.

Wie gavi so ist auch Land allmählich von einer natürlichen in eine politische Bedeutung umgewandelt. Doch ist der alte Sinn noch immer durchscheinend, wenn man z. B. auf einem hohen Berge sagt, die Aussicht im Lande sei klar oder wenn der Landwirth von der Güte des Landes redet. Auch halten alte Namen wie Bonlantum (sec. 9), Hildebrantsland (sec. 11) die ältere Bedeutung noch fest, während Holtland (sec. 9) oder Sahsonolant schon auf weit grössere Gebiete gehn. In neuerer Zeit haben wir noch im alten Sinne z. B. Bonlanden, Heideland, Friedland, im neueren Holland, England, Deutschland; zwischen beiden stehen Inselnamen wie Helgoland, Vlieland. Ameland.

Schliesslich muss noch ein Fremdwort dieses Sinnes hier angeführt werden, nämlich das lateinische campus, welches in das Niederdeutsche und Friesische schon frühe hinübergenommen ist und namentlich eingeschlossene umhegte Felder bezeichnet; in einigen Gegenden braucht man (aber als Femin. die Kämpe) das Wort auch für Flussinseln, z. B. an der Weichsel. Nicht hieher gehören übrigens mehrere Flussnamen der Form Kamp, welche sich vielmehr an ein keltisches camp curvus anschliessen. Dagegen sind hier zu erwähnen alte Namen aus sec. 9—11 wie Moroscamp, Flodhalkamp. Bukamp und heutige wie Feldkamp, Heidkamp, Papenkamp, Duifhuiskamp, auch verhochdeutschte wie Veerenkämpfen, schwerlich jedoch Langkampfen (alt Lantehompha).

Der nächste Begriff, auf den wir von den Wörtern für Feld geführt werden, ist der von Wiese; gehn doch beide Begriffe, wie wir es z.B. oben bei wang gesehen haben, leicht in einander über.

Das Wort *Wiese* selbst, ahd. *wisa*, ist als Grundwort zwar abgesehen von dem Idisiaviso des ersten Jahrhunderts schon seit sec. 8 nachzuweisen (Wisa, Walahwis, Kerihhinwis etc.) doch noch nicht besonders häufig; jetzt dagegen findet es sich

in sehr zahlreichen Beispielen (Wies, Wiese, Schaafwiese, Neuwies, Merzwiese u. s. w.) Den Formen auf -weis werden wir an einer andern Stelle begegnen. Dagegen zeigt sich das niederdeutsche wiesch, wiesche (entstanden aus dem Deminutiv wisica) in vielen Namen, doch wol nur in neueren, wie Warwisch, Osterwisch und anderen; bei einigen derselben liegt freilich nicht ein ursprünglich deutsches Element, sondern nur eine Umdeutung aus slavischem -witz zu Grunde. Ob Walliwiscon (sec. 9) schon hieher gehört? In den Niederlanden fehlen Namen auf Wiese wol gänzlich.

Da auch *die Grüne* dialektisch für Grasplan gebraucht wird, so werden wir die hunderte von Ortsnamen auf -grün, wie Dürrengrün, Ewaldsgrün, Mönchgrün hieher zu stellen haben.

Mit der Wiese hängt am nächsten zusammen die Weide. Pazinweida (sec. 8), Verroniweida (sec. 9), Viowaida (sec. 10), Copeleweide (sec. 11) sind die ältesten Belege für dieses Wort; Beispiele des jetzigen Vorkommens sind Weid, Weide, Rathsweide, Langenwaid, Belterwijde und manche andere.

Ein anderes Synonymum ist *Anger*, ahd. *angar*. Aeltestes Beispiel in Namen ist Vuluisangar (sec. 9) und einfaches Angara, Angari (sec. 8). Neue Namen wie Rabenanger, Moosanger begegnen nicht selten.

Weniger gebräuchlich ist jetzt das Wort Matte, mhd. mate, ags. meadu. Alte Namen: Blidgeringmad (sec. 8), Giggimada (sec. 8), Sulhmata (sec. 11), vielleicht auch Garametti (sec. 11). In neueren Ortsnamen kommt das Wort sehr zerstreut vor, vom niederländischen Alkemade, Hoogmade, Vromade bis zum schweizerischen Aeschenmatt, Riedmatt, Steinmatt.

Dem zweiten Theile in den niederländischen Namen Delwijnen, Herwijnen (sec. 9 Heriwina), Sennewijnen (sec. 9 Sinuinum), Aaswijn (sec. 9 Asuin) schreibt van den Bergh die Bedeutung von Wiese zu, was zwar noch nicht ganz sicher, aber auch noch durch keine bessere Deutung ersetzt ist. Wir werden das Wort wol im gothischen vinja Weide, Futter wiederzufinden haben und erinnern uns dabei an alte thüringische Namen wie Godawini, Inurdawini, Biberwine (sämmtlich sec. 11) und an heutige wie Jüdewein, Schlettwein u. s. w., indem wir eine unorganische Dehnung des i annehmen. Dazu kommt noch Niederösterreichisches wie Böttwein, Glaswein, Loywein, Dänzelwien, Dürwien, Schottwen, endlich Nantwein aus Oberbaiern,

Vogelwehn aus der bairischen Pfalz, Reitwein aus der Gegend von Frankfurt an der Oder, Reinswein aus Ostpreussen. Ueber all diesen Formen schwebt noch vieles Dunkel.

Niederländisch heisst eine Wiese auch beemd, welches in Ortsnamen wie Beemd, Beemte, Gendersche-Beemden, Haagsche-Beemden vorkommt. Da man Wiesen auch zum Bleichen von Leinwand u. dgl. braucht, so ist es natürlich, dass es auch Ortsnamen giebt wie Blaich, Bleiche, Kattunbleiche, Garnbleiche etc.; ob aber einige auf -bleck (Hüttbleck u. s. w.) hergehören, ist sehr zweifelhaft; dasselbe gilt von denen auf -blech wie Mosblech, und in noch höherem Grade von denen auf -blick wie Moritzblick, die zum Theil wie Wilhelmsblick bei der Rosstrappe auf eine schöne Aussicht hinweisen.

Der Wiese benachbart ist der Sumpf, für dessen Bezeichnung der deutschen Sprache eine ziemliche Mannigfaltigkeit von Ausdrücken zu Gebote steht. Das allgemeinste und durch viele Mundarten verbreitete Wort ist das ahd. bruoch, nhd. Bruch. Sec. 8. finden wir Ascbroch, Bogenbroh, Wiccobroch, sec. 10 auch einfaches Bruch; andere alte Formen sind Herzebrock, Radenburgerbroeck u. s. w. Heutiges Tages hat sich das Wort nach den Mundarten in verschiedene Formen gespalten. den gewöhnlichen wie Eichenbruch, Breidenbruch, finden wir niederländisches Aabroek, Aaltenbroek, Angerlobroek und niederdeutsches Klingenbrook, Externbrock, Uhlenbrok; im vierten Range der Häufigkeit nach steht niederrheinisches Herzbroich. Schmerbroich, Grevenbroich. Dann erst folgen seltene Formen wie Brüch. Brüche, Bröck, Brünerbröken, Broch, Waldbroch, Brauck, Griesenbrauck, Brouch, Schwiedebrouch, Kaltenbräuken.

Das ahd. mos palus, noch jetzt in einigen Mundarten Moos, findet sich in süddeutschen Namen seit sec. 8 (Mosa, Richemos, Langinmos etc.); auch jetzt noch sehr häufiges Moos, daneben Zusammensetzungen wie Tegernmoos. In der Schweiz das Deminutivum Mösli, Musli; ebendaselbst begegnen auch Formen wie Felmis statt Feldmoos. Das in der jetzigen Schriftsprache gebräuchliche Moor scheint nichts als eine ursprünglich niederdeutsche Nebenform dieses Wortes zu sein, zumal da es in alten Namen (seit sec. 8 Muore, Chlindesmor, Texalmore etc.) nur auf Norddeutschland beschränkt ist. Auch in heutigen Orts-

namen begegnet Moor, Lichtenmoor, Teufelsmoor, niederländisches Oudemoer, Oostmoer u. dgl. nicht selten.

Wie neben -rode ein -rade vorkommt, und in ähnlicher Verbreitung, so steht neben -moor ein -mar, das dieselbe Bedeutung haben muss. Dahin stelle ich alte Namen wie Echmari und Wudemare und neuere wie Weimar, Horstmar; auch gehört dahin manches Niederländische auf -maar. Aber diese Bildungen von andern auszuscheiden, namentlich von dem damit fast identischen mari Meer ist äusserst schwierig und verlangt auch jetzt noch erneute Untersuchung. Einzelnes muss hier fern gehalten werden, wie Bramaren, welches ich zu den Dativen auf -arin, -arun stelle, oder Dakmar, das aus altem Dagmathon entsprungen ist.

Ob und wie weit mit diesem Worte nhd. Marsch palus (ags. mersc) zusammenhängt, geht eine Untersuchung der Namen zunächst nichts an. Alte Namen Marisga, Merische, Forismarische, Liemerscha kennen wir seit sec. 8, als Beispiel von neueren gelte Ostermarsch, Dithmarschen, Horstmersch, Hommerschen.

Wenig in der hochdeutschen, mehr in der niederdeutschen Sprache eingebürgert ist das mhd. *phuol*, nhd. *Pfuhl* palus. Wir finden das Wort schon sec. 9 in Deophanpol, Ophanpol, Wartpol, gegenwärtig in Deutschland vereinzelt, z. B. in Poggenpohl und seiner hochdeutschen Nebenform Poggenpfuhl. Seltener sind Formen wie in Grünpöhl oder Pietzpuhl. In niederländischen Namen wie Burepoel oder Dieperpoel zeigt es sich häufig.

Wie Pfuhl so ist auch ahd. *puzzi*, nhd. *Pfütze* nur Lehnwort, aus lat. puteus. Ob Hanepuze (11), das einen Wald bezeichnen soll, hieher gehört, ist unsicher; heutiges Eggelnpöten, Fuhlenpött und weniges Andere schlägt dahin ein.

Niedersächsisches âl, ôl, ohl, welches nach einigen Andeutungen aus aval (nicht aus âdel) entsprungen sein muss, zeigt sich in mehreren Formen wie Blessenohl, Langenohl, Falkenauel u. s. w., doch kaum in ganz alten Formen als Grundwort; indessen bietet überhaupt dieser Ausdruck noch Schwierigkeiten dar.

Das ahd. sol Kothlache, Saulache zeigt sich seit sec. 8 in Winessol, Rotensolen, Heidenessol u. s. w., jetzt in Boppensol, Wintersohle, Dattensoll, Hamannssöhlen, Kleinsöll u. dgl. Namen auf -sahl wie Wiedensahl, Wulfsahl mögen nur eine Nebenform von -sohl enthalten, doch ist das sehr zweifelhaft und wir werden solchen Wörtern unten noch einmal begegnen.

In jetzigen Mundarten bedeutet Siek eine feuchte Niederung; es ist das altn. sik lacus, canalis, ahd. gisic, gisig palus, ags. sic lacuna, fossa. Der Ortsname Gesiki (jetzt Geseke) kommt sec. 10 zuerst vor. Von heutigen Namen erwähne ich noch Sick, Sieck, Siecke, Siek, Syke und Zusammensetzungen wie Bannensiek, Gauensiek, Helvesiek u. a.

Eine mit Pflanzenwurzeln durchwachsene Erddecke, namentlich einen moorigen zum Torfstich gebrauchten Grund nennt man süddeutsch *Wasen* (daher Brennwasen im Allgäu — Torf); dazu gehören Formen wie Forstwasen, Sauwasen, Ziegelwasen und anderes.

Goth. fani, ahd. fenni, mhd. ven, altfries. fenne bedeutet Sumpf, Marsch, Weideland. Den Ortsnamen Fania finden wir schon sec. 7; seit sec. 9 erscheinen Hadunveni, Acelanisvenni, Sciervene etc. Heutige Formen: Veen, Gfenn, Diepenveen, Breitenfeen, Grossefehn etc. Da das deutsche Wort im Mittellat. fangus, ital. fango, franz. fange heisst, so könnte man glauben, dass vielleicht Namen wie Hrodheldesfang und Wignandes fanc so wie einige neuere auf -fang hieher gehören, doch ist das mindestens sehr unsicher, da ahd. bifang (captura) eben so viel Ansprüche darauf hat.

Ahd. huliwa stagnum ist gleichfalls ein jetzt verschollenes Wort. Der Name Hulwi (sec. 11) und Honhulewe (sec. 11) sind alte Belege dafür, der älteste aber ist Huculvi (sec. 8); heutige Beispiele sind Hülben, Ohnhülben.

Aehnlichen Sinnes ist ahd. *lacha*, nhd. *Lache* lacus, palus. Ungewiss muss es noch bleiben, ob daneben noch andere Wörter derselben Form, aber anderer Bedeutung in den Ortsnamen bestehen (vgl. oben). Alte Beispiele seit sec. 8: Lacha, Biberlacho, Medemolaca, Herilacha; neuere: Lak, Lake, Düsterlacke, Froschlacken, Altelaken, Hoevelaken; ferner Laach, Lach, Lache, Fröschlach, Horlachen; endlich auch wol Frauenlecke, Hirschlecken, Kammerleck. Mitunter ist es schwierig zu entscheiden, ob das 1 nicht zum ersten Theile der Zusammensetzung und daher der letzte Theil zu -aha u. s. w. (s. oben S. 29) gehört.

Ich habe NB. II, 1520 ein ahd. *widil* in der Bedeutung von Sumpf, vermuthet und dazu Widila und Agrimeswidil ge-

stellt; Andere legen dem Worte den Sinn von Quelle bei. Heutiges -wedel zeigen etwa dreissig bewohnte Oerter in Deutschland, wie Salzwedel, Hohenwedel, Wiswedel u. a.

Auch -dung soll dialektisch (am Niederrhein) Sumpf bezeichnen, wie ich schon oben bei den Ausdrücken für Hügel diesem Worte eine ähnliche Bedeutung (Erhebung zwischen Morästen) beilegte. Welche beider Bedeutungen in jedem dazu gehörigen Namen waltet, lässt sich natürlich nicht ausmachen.

Ein altniederländisches -loo für Sumpf (Waterloo etc.) habe ich schon oben vermuthet, wo ich über loh silva sprach.

Noch andere Beschaffenheit des Erdbodens wird ausgedrückt durch einige jetzt zu erwähnende Wörter. Das Wort Erde selbst ist wie Wasser in Namen im Ganzen selten; doch giebt es wirklich zwei Ortschaften Rotheerde im Regierungsbezirke Aachen, auch kommt Fetteerde, Schwarzerden und Anderes vor. Eine nicht geringe Anzahl niederländischer Namen wie Banjaard, Bellaard, Bielaard muss erst mit Hinzuziehung alter Formen gesichtet werden; sie werden nicht durchgängig hieher gehören; neben ihnen gelten übrigens auch corripirte Formen auf -ert. Das ahd. molta pulvis, terra, solum sehn wir sec. 11 in Molta (jetzt Mold), aber schon sec. 8 in Rotemulte (jetzt verunstaltet zu Römhild). Ahd. laim, alts. lêmo, nhd. Lehm limus, argilla kommt schon sec. 7 in Raudinleim. später in Haralem und Richnoleim vor. Oerter wie Laim, Leim, Lehm, Lehme, Lehmen giebt es jetzt mehrere, doch nicht viele. Dieselbe Bedeutung hat das ahd. letto, mhd. lette, jetzt nur noch dialektisch Letten, wozu zahlreiche Oerter des Namens Letten in Deutschland und der Schweiz gehören; alte Namen mit diesem Worte scheinen noch nicht vorzukommen.

Häufiger erscheint das ahd. sant, nhd. Sand arena. Vor 1100 freilich begegnet es nur in Rotensante, dagegen sind jetzt die Oerter Sand, Sande, Bakensand, Niedersand ziemlich zahlreich.

Der Sand führt uns auf die Wüste. Für diesen Begriff in seinem engsten Sinne ist freilich in Deutschland glücklicherweise keine Veranlassung, doch giebt es Wörter, mit denen wenigstens unbebautes oder menschenleeres Terrain in Namen ausgedrückt wird. Unter den Wörtern für Wald begegneten wir schon mehreren, welche in diesen Sinn übergehn, wie z. B. strod. Auch mit dem Worte Haide verknüpft sich öfters der

Sinn einer unfruchtbaren Gegend, z.B. in der Lüneburger Haide in Hanover oder in der Tucheler Haide in Westpreussen. Ganz besonders aber ist hier die heutige Endung -lar zu erwähnen, die sich z. B. in Wetzlar, Dinklar, Goslar und anderen Formen findet und wozu auch wol Namen wie Laer. Lähr. Hochlaer und andere zu rechnen sind; sie findet sich schon sec. 7 in Dacenlara, Roslar, Wazzarlar u. s. w. Dass das heutige Lohr. Finsterlohr. Vohenlohr u. dgl. hier nicht auszuscheiden ist, lehren ältere Formen mit a. Ob aber die 50-60 niederländischen Namen wie Noordlaren, Kouwelaar u. s. w. alle in eine Klasse gehören, kann noch nicht entschieden werden. Man hat viel über die Etymologie dieses Namenelementes gesprochen und es giebt hier nur zu viele Deutungen. halte ich die Anknüpfung an ahd. und alts. låri, nhd. leer inanis für die wahrscheinlichste und sehe in diesen Formen ein Substantivum der Bedeutung Oede oder unbebaute Gegend, wie sie in den Urkunden öfters durch desertum übersetzt wird; Wazzarlar (sec. 10) entspricht ganz dem oben besprochenen Wazerlosum. Schwer ist es (und ich habe in meinem Namenbuche auch darin gefehlt) diese Formen von denen auf ahd. -ari, -arun zu scheiden; Namen wie Höflarn, Häuslarn rechne ich deshalb jetzt nicht mehr zu unserm lar.

In Süddeutschland zeigen sich ungemein zahlreiche Ortsnamen auf -öd (Altenöd, Bachöd), -ed, -et, -edt (Edlet, Einet, Buchedt), auch einiges Oed, Oede, Edt u. s. w. Bei dem Mangel entscheidender alter Formen (ausser etwa Chieneinode, sec. 11, jetzt Kienöd) müssen wir jetzt hiebei an goth. auths, nhd. öde denken, falls nicht etwa ags. eád, altn. audhr possessio grössere Ansprüche darauf macht.

Dass das Wort *Wüste* desertum in Ortsnamen vorkommt, ergiebt sich aus Landwüst, Konradswüste, Niederwüsten, Wöste, Wüste und Ableitungen wie Schnebelswüstung, Veitenwüstung und nicht wenigen andern.

Wie wir oben eine Reihe von Ausdrücken verzeichneten, welche gewissermassen das verticale Profil einer Oertlichkeit wiedergeben, also namentlich alle Synonyma von Berg und Thal, so giebt es auch einige Wörter, welche mehr die horizontale Form eines Landstückes ausdrücken, wie es sich auf der Landkarte projicirt; sie scheinen namentlich das Hineinspringen des

Waldes ins Feld oder des Feldes in den Wald, des Berges in die Ebene oder umgekehrt anzudeuten.

Ein Wort, das wir oben so zu sagen schon von seiner verticalen Seite betrachteten und hier gewissermassen in seinem horizontalen Sinne zu erwähnen haben, ist *Ort* in der Bedeutung von ora, margo, angulus. Einfaches Orta schon sec. 10, gleichfalls vor 1100 die Zusammensetzung Hunort. Jetzt häufig, z.B. in Ort, Grünort, Schönort, Sybillenort, niederländischem Akkeroord, Battenoord u. a. Bei Angerort mündet die Anger, bei Ruhrort die Ruhr, bei Störort die Stör, bei Tiegenort die Tiege.

Dazu gehört ferner ahd. ekka, nhd. Ecke, angulus. Die hieher gehörigen Namen sind oft sehr schwer von denen zu scheiden, welche ein blosses Suffix -k enthalten. Ich erwähne als alte Formen Waltekka, Wintekka, Langaneka, auch das schon sec. 8 nachzuweisende einfache Ekka. Jetzt sind die hieher zu stellenden Namen sehr zahlreich; vergleiche Blumeck, Freudeneck, Hasseleck, woneben Formen wie Heidegg, Kronegg, Schönegg gleichfalls zahlreich vorkommen.

Sehr nahe steht diesem Worte das ahd. winkil, nhd. Winkel; im Lungau bezeichnet man damit jedes Seitenthal. Einfaches Winkila seit sec. 9, schon ein Jahrhundert früher Hungerwinchil, etwas später Ahiwinchla, Farnuwinkil und anderes; jetzt neben einfachem Winkel ein paarhundert Namen wie Krähwinkel, Bornwinkel u. a. m.

Gehren (mhd. gere) sind keilförmige Stücke in Kleidern, aber auch keilförmige Ackerstücke. Dahin mag vielleicht Pontigerna (sec. 9) und Bodigernun (sec. 11) gehören, auch manches Neuere wie Gehren, Gern, Buchengehren, Lippoldsgern.

Seltener ist *Zipfel*, z. B. in Ehrenzipfel, Innzipfel, Wieszipfel (auch Zipf? Mühlzipf?).

Schon bei den Wörtern für Berg und Hügel sahen wir einzelne Theile des thierischen Körpers, wie Haupt, Horn, Nase und Rücken in übertragener Bedeutung verwandt. Dasselbe findet auch hier statt und zwar begegnen wir hier zunächst dem Worte Horn (wie oben dem Worte Ort) zum zweiten Male. Die Bedeutung scheint sich in kleine Nuancen zu spalten: Vorsprung des Feldes in den Wald, des Landes ins Wasser, eines Besitzthums unter die benachbarten Güter. Einfaches Horn zeigt sich zufällig erst seit sec. 11, während Romanishorn schon sec. 8

erscheint und mehrere andere Beispiele sec. 9 folgen. In neuerer Zeit finden wir meistens die Form -horn selbst (Buschhorn, Hasselhorn), ferner die Form -hörn, -hörne (Kleinhörn, Moorhörn, Oberhörne, Petershörne), in den Niederlanden auch -heurne (Boschheurne, Brinkheurne, Elfterheurne), am seltensten -hirn (Grasshirn, Gickelhirn, Katzenhirn). Zu bemerken ist, dass altfries. herne nur in der Bedeutung von Ecke, Winkel gebraucht wird, während horn auch dort cornu bedeutet.

Ahd. sterz cauda findet sich schon sec. 11 in Biresterton und Calfstert; auch heute ist das Wort in Namen wie Hundestert, Krumpsterz u. dgl. nicht ganz selten; Schwanz kommt vor in Drachenschwanz, Hundschwanz, Seidenschwanz u. s. w., Zagel in Hasenzagel, Kühzagel (auch Fuchszahl, Glaubzahl?) u. s. w. Ahd. ars podex kenne ich nur sec. 11 in Hundesars.

Zunge lingua bezeichnet bisweilen Oertlichkeiten; so wird es z. B. in Thiergärten und ähnlichen Parks mitunter auf allerlei Erdvorsprünge angewandt, die übrigens durchaus nicht vom Wasser umgeben zu sein brauchen.

Umgekehrt wie bei den letzten Ausdrücken scheint vielmehr die Beziehung auf den thierischen Körper erst das Zweite zu sein bei dem Worte Schoss. Ags. sceát bewahrt noch die Bedeutung von angulus, pars, portio und diese wird auch in den Namen anzunehmen sein. Alte Namen sind z. B. Axmeriscota (sec. 9), Bertanscotan (sec. 9), Blouuanscote (sec. 9), Bobanschot (sec. 8), Heuerscutte (sec. 9), daneben auch Forschate (sec. 9): seltener sind hochdeutsche Formen wie Berinscozo (sec. 8), Buriscuzze (sec. 11), Haperscozze (sec. 11). In den Niederlanden sind noch jetzt Namen nicht selten wie Enschot, Baschot, Oirschot, Voorschoten, Winschoten. kommt das Wort in oberdeutschen Mundarten in der Form schaiss vor; von den Namen bemerke ich als ältere Formen Berisciza (sec. 8) und Richeneshies (sec. 9). Im 15. Jahrhundert begegnet in Hessen der Ortsname Hundscheiss. Als neuere Formen erwähne ich z. B. Aichschiess, Mottschiess; Eibenschuss, Oberschuss; Happenschoss, Heisterschoss. Auch Bernschütz, Jüppenschütz u. dgl., so wie Wendeschott, Fahrenschotten, etwa auch Uellenschütt und Kückenschütten scheinen hieher zu ge-Bei dem schweizerischen Entenschiess ist vielleicht eher an einen Schiessstand zu denken.

Benachbart mit Winkel und ähnlichen Wörtern in der Bedeutung ist ahd. anti, nhd. Ende finis. Ostenda mag der älteste hieher gehörige Name sein; von jetzigen Formen gebe ich als Beispiele Oberende, Westende, Süderende, Knickende; in den Niederlanden herrscht die Form -eind in Duureind, Dorseleind und zahlreichen andern Oertern.

Und so wären wir denn mit der ersten Hälfte dieses Capitels, mit denjenigen Grundwörtern, die zunächst eine rein natürliche Oertlichkeit bezeichnen, in doppeltem Sinne zu Ende gekommen.

Eben so zahlreich als die bisher besprochenen Ausdrücke sind diejenigen, welche ein Wirken der Menschenhand bezeugen; natürlich ist es übrigens, dass beide Klassen sich nicht ganz streng sondern lassen, wie wir denn auch bereits oben mehrfach, z. B. bei *brunn*, worth und werp, auf einen solchen Uebergang der Bedeutung hingewiesen haben.

Die einfachste und niedrigste Thätigkeit des Menschen dem Erdboden gegenüber ist aber das Graben und zwar zunächst dasjenige, wodurch er den Boden zu irgend einem Zwecke ebnet. Ich komme dabei zuerst auf den Begriff Weg.

Dieses Wort Weg selbst, goth. vigs, finden wir in Ortsnamen seit sec. 8, wie Diotweg, Hessewech und andere Formen bezeugen können. Auch jetzt ist Weg als Grundwort nicht bloss für Wege, sondern auch für bewohnte Oerter ziemlich häufig; vgl. Landweg, Kuhweg, Lichtenweg und Anderes. Aber Eschwege (sec. 10 Eskinewag) ist in diese Klasse nur volksetymologisch eingeschmuggelt.

Neben Weg haben wir zur Bezeichnung kleinerer, namentlich ansteigender Pfade den Ausdruck Steig. Aichesteig und
einfaches Steige stehn hier seit sec. 8 an der Spitze. Unsere
Sprache hat das Wort seit alter Zeit in drei Formen gespalten,
an deren Verschiedenheit sie kleine Nuancen der Bedeutung
zur Anschauung bringt, nämlich Steig, Stieg und Steg, einiger
deminutivischen dialektischen Bildungen wie Stichel und Stickel
nicht zu gedenken. Jene drei Formen werden alle durch die
neueren (wie schon durch die älteren) Ortsnamen belegt; vgl.
Brandstaig, Ehrensteig; Bockstiege, Jungfernstieg; Kirchsteg,
Schwarzensteg; daneben einfaches Staig, Steig, Stieg, Steg (auch

Steeg, Stegh u. s. w.). In den Niederlanden nur -steeg, z. B. in Doornsteeg, Haarsteg und vielen anderen Formen.

Wie diese Bildungen sich mehr in die niederen Volksschichten zurückgezogen haben, so waltet dagegen *Pfad* heutzutage mehr in vornehmer oder poetischer Sprache. Es ist schon sec. 8 (Botisphad) und 9 (Pathi, Bodilenpath) ziemlich selten; vollends sind jetzt Namen wie Meuspath, Oetgenspad sehr vereinzelt und noch dazu zuweilen unsicher; doch kommen auch Rennpfad, Mühlpfad, Wildpfad sogar als Namen bewohnter Oerter vor. In den Niederlanden giebt es etwa 20 Beispiele von -pad, wie Eybertjespad und Hoedemakerspad.

Noch fremder ist uns das ahd. sind, alts. sith via geworden, welches sec. 11 in Hramisitha und Wissitha, vielleicht schon sec. 9 in Kainsetha vorkommt. Haben wir noch jetzt dahin gehörige Ortsnamen?

Am allerfernsten aber liegt uns das altfries. *lona, lana* via, welches sich vielleicht noch in friesischen und sächsischen Namen des 9.—11. Jahrhunderts zeigt, wie Gaplon, Gerbertslon, Nuitlon und anderen. In unseren neueren Formen wie Iserlohn, Forstlohn, Rohrlohn mag man an dasselbe Wort denken, doch könnte hie und da auch ein Dat. Plur. von loh lucus mit unterlaufen; eher gehört hieher Lohne, Mühlenlohne, Nordlohne; vgl. auch Nuttlön. Aus den Niederlanden erwähne ich Bestloon, Hoogeloon, Neerloon, Overloon.

Das hamburgische twiete, um Fallersleben twetje enges Gässchen, finde ich nur in dem Namen eines einzigen ganzen bewohnten Ortes, nämlich Tatertwiete in Holstein. Doch zeigt der Plan von Hamburg eine Fuhlentwiete und eine Springeltwiete und andere, während sich auf dem von Braunschweig die Namen Bockstwete, Caffeetwete, Herrendorfstwete, Kupfertwete, Malertwete, Opfertwete finden.

Wie der Mensch für sich selbst, so bahnt er auch durch Graben dem Wasser einen Weg. Einen solchen nennt man jetzt von der dabei angewandten Thätigkeit einen *Graben*. Ein Grabin, Bodegraven, Swarzgreben kenne ich erst seit sec. 11; dagegen ist es natürlich, dass bei fortschreitender Cultur dieses Wort häufiger in den Namen angewandt werden musste. Abgesehen von dem tausendfach begegnenden und noch nicht für einen vollen Eigennamen zu haltenden Mühlgraben kennen wir Ortsnamen wie Sulzgraben, Schützengraben zu hunderten; sel-

tenere Formen finden wir in Coppengrave, Edelgräben u. s. w. Die Verschiedenheit niederländischer Formen ersehen wir aus Vloedgraven, Hollandergrave, Brinkgreve, Bisschopsgraaf und vielen analogen:

Eine niederdeutsche Bildung desselben Stammes und derselben Bedeutung erscheint in *Gracht* (auch als Strassenname, wie die Friedrichsgracht in Berlin), Kracht, Hersgracht, Kalgracht. In den Niederlanden ist -gracht eine der häufigsten Endungen, wie in Cornelisgracht; daneben erscheint etwa sechsmal ein -graft wie in Hollegraft. Doppelt so oft wie letzteres finden wir dort auch -grift, wie in Pijnenburgergrift.

Eben so Süddeutschland unbekannt ist das ags. delf fossa, zu delfan fodere. Ich habe das Wort seit sec. 11 in Delft und Ascamannasdelft nachgewiesen und Delft, Assendelft, Boerendelft behaupten sich noch jetzt in den Niederlanden.

Sloot für Graben ist eben so den Niederlanden eigenthümlich und hier um so mehr ausserordentlich häufig, als es daselbst noch ein völlig lebendiges Wort ist; vgl. Bokkensloot, Blinksloot.

Solche Gräben entwickeln sich dann weiter zu Wasserleitungen oder Canälen. Dafür braucht man jetzt allgemein
das Fremdwort Canal oder gar Aquaeduct, unsere alte Sprache
aber hatte dafür ein eigenes Wort sil. Auch dieses sehn wir
als Grundwort von Ortsnamen eben so wie delf erst seit sec. 11,
in Sila, Hriponsile, Gunderekingsile, Hoensile. Unsere heutige
deutsche Geographie weist wenigstens hundert Formen wie Altgarmsiel, Bentmersyhl und auch einfaches Siel nach; die niederländische nicht viel weniger, z. B. Blokzijl, Bornzijl.

Das ags. thrynge canalis möchte ich z.B. in Dringen (11), jetzt Dringenberg wiederfinden.

Synonym hiemit ist ags. *lâdu*, ahd. *leidi* iter, ductus, welches besonders für Wasserleitungen gilt. Ein Laide zeigt sich sec. 9, und von derselben Zeit an erscheinen auch Andleda, Sciplede, Prunleit und Anderes. Bei unseren neueren Namen auf -leiten aber, die ich schon oben besprach, ist man ohne mühsame Specialuntersuchung in Noth darüber, wie weit sie hieher zu rechnen sind oder nicht.

Das ditmarsische -ducht (Ahrenseerducht, Hafenducht, Wischducht u. a.) scheint mir gradezu aus ductus, aquaeductus ent-

sprungen zu sein; ein wol verhochdeutschtes Wasserzucht liegt in Oldenburg.

Niederländisch pflegt man einen engen mit Schleusen versehenen Graben sas zu nennen; das Wort ist dort noch in manchen Namen lebendig wie Strijensche Sas, Werkendamsche Sas.

Nicht bloss fliessendes, sondern auch stehendes Wasser wird durch Graben gewonnen. Nun ist es aber merkwürdig, dass unsere Sprache, da mit aller Erdaushölung auch eine Erdaufschüttung verbunden ist, die halbniederdeutsche Form Deich in dem Sinne von agger, die hochdeutsche Teich in der Bedeutung von lacus oder piscina verwendet. Ich kenne ein westfälisches Dica seit sec. 11, sonst aber keinen so alten Namen, der hieher gehört. Jetzt spalten sich die inzwischen ziemlich zahlreich gewordenen Ortsnamen nach Form und Sinn. Vgl. Mühlteich, Kuhteich; Altendeich, Brokdeich; Hundesdiek, Moordiek; Annevosdijk, Arkelsche Dijk. Auffallend (ob hieher gehörend?) sind die vier wirtembergischen Orte Brunnenteuch, Gressenteuch, Knappenteuch, Rinkenteuch.

Dem Deiche gleich, doch öfters in weniger naher Beziehung zum Wasser gedacht ist der *Damm*, welchem Worte wir jetzt gleich dem Deiche einen niederdeutschen Anlaut gegeben haben (mhd. tam). In alten Namen erscheint Damm nicht, in neueren (Rabensdamm, Viehdamm, niederl. Amsterdam etc.) seltener als Deich. Eine in slavischen Namen auftretende Sylbe dam (wie in Potsdam u. s. w.) hat damit natürlich nichts zu schaffen, sondern gehört meistens zu einem weitverbreiteten slavischen Worte für *Eiche*, welches wir in seiner ältesten Gestalt im altbulgarischen *dabu* (mit nasalirtem a, dambu) finden.

Niederland und Friesland kennen noch andere Wörter für denselben Begriff, der dann aber in den Sinn eines eingedeichten Landstriches übergeht; so das Wort polder, welches vorherrschend in ziemlich modernen Namen (Charlottenpolder, Schulenburgerpolder u. s. w.) vorkommt. Kein Namengrundwort ist in Niederland so häufig als dieses. In Friesland verwendet man dagegen häufiger für solche Landstriche das Wort groden, z. B. Moorgroden, Ostergroden, Salzgroden u. dgl., welches ich eben so wie polder aus alter Zeit nicht belegen kann. In Holstein nennt man ein Stück angeschwemmtes Land, das ausser-

halb des Hauptdeiches am Wasser liegt, *koog.* Dazu z. B. Brunskoog, Sophienkoog und viele andere Namen.

Synonym mit den letztgenannten Ausdrücken ist ein altfriesisches helde, hilde. Dazu kann gehören Uphelte und Withelte (beides sec. 11), jetzt Uffelt und Wittelt in Drente, Hlopanheldi (sec. 8), jetzt Laupendahl bei Düsseldorf, Tyndeldi (sec. 9). jetzt Tindeln bei Paderborn. Von neueren Namen scheinen hieher zu fallen z. B. Withelte im Osnabrückschen und Witzhelden bei Solingen, vielleicht auch Salzderhelden im Hildesheimschen. Ob aber die zahlreichen Formen wie Helle, Orthellen, Kleinhelle, die weit verbreitet sind, hieher gerechnet werden können, muss ich beim Abgange älterer Formen noch unentschieden lassen.

Für Erdaufwürfe haben wir jetzt auch das Wort *Wall*, welches in neueren Namen wie Walle, Grünwall, Krummwall nicht selten begegnet; eben so *Schanze*, vgl. Rheinschanze, Hochschanze und manche Namen auf -schans in den Niederlanden.

Vielleicht als Fremdwort anzusehen ist das auch weit durch die romanischen und keltischen Sprachen verbreitete niederl. *kaai*, *kade*, engl. *kay* Hafendamm. Wir kennen es nur aus neueren niederl. Namen wie Goudkade, Moerkade, Kruispolderkaai, Oudekaai.

Erdarbeiten anderer Art verlangt ein Brunnen, doch habe ich über dieses Wort schon oben bei den natürlichen Brunnen, den Quellen gesprochen; über Grube denke ich erst unten bei den Wörtern für Bergwerk zu handeln.

Ausgegrabene Teiche kleinerer Art nennt man jetzt Weiher, ahd. wiwari, wihari, entstanden aus dem lat. vivarium. Unter den alten Namen finde ich nur das einfache Wiwari (sec. 8), während jetzt Namen wie Weiher, Weier, Ochsenweiher, Fischweiher u. dgl. nicht selten sind. In Belgien gehn viele Namen auf die Form -vyver aus, z. B. Gempevyver, Kerkenvyver u. s. w.

Nachdem der Mensch auf solche Weise den natürlichen Erdboden für seine Zwecke erhöht oder vertieft hat, geht er daran ihn von denjenigen Pflanzen zu reinigen, die ihm für seine weitere Thätigkeit hinderlich sind; er schlägt oder brennt den Wald nieder und gräbt die Wurzeln aus. Alles hieher Worte mengen. Im heutigen Deutschland sind Namen wie Zaun, Oberzaun, Papentuhn in nicht viel mehr als einem Dutzend bewohnter Oerter zu belegen, in starkem Gegensatze zu der Häufigkeit des lautlich damit identischen englischen town.

Zu dem ags. *spaec* vimen, sarmentum muss auch ein deutsches Wort gehört haben, welches Zaun bedeutet haben kann, doch sind die älteren wie neueren dahin zu stellenden Namen nicht von denen auszusondern, die das Wort in dem Sinne von Brücke haben, worüber unten mehr.

Mhd. *vride* heisst ein Zaun oder ein Gehege; auch in bairischer Mundart kennt man noch Frid oder Fride in demselben Sinn, während unsere Schriftsprache sich auf Ableitungen wie einfriedigen, Umfriedigung beschränkt. Dazu sind Namen zu stellen wie Burgfried, Landfried, Strassfried, nicht aber Wanfried (sec. 11 Wanifredun), welches an der Friede, einem Nebenflusse der Werra liegt.

Eine andere Art einschliessender Umzäunung wird durch ahd. *mura*, nhd. *Mauer* ausgedrückt. Wir finden einfaches Mura so wie Steinicmura und Zeizimmura seit sec. 9 und auch noch jetzt, obgleich nicht häufig, und zum Theil auf Reste römischer Bauten deutend, Namen wie Mauer, Mur, Traismauer, Bründlmauer u. dgl.; öfter werden Bergpartien mit Namen wie Teufelsmauer belegt.

Noch seltener ist *Wand* paries; aus sec. 10 kenne ich Harnowant, aus sec. 11 Steinunwant, aus dem jetzigen Deutschland etwa zwanzig bewohnte Oerter wie Mühlwand, Steinwand, Strasswänd, ausserdem noch Namen von Bergwänden wie Hohe Wand, Martinswand u. s. w.

Ein lebendiger Zaun wird *Hecke* genannt. Vielleicht gehört dahin ein niederländisches Heca aus sec. 9, ein schweizerisches Uotenhecca aus sec. 10; da jedoch der Ort jetzt Ottenegg heisst, so ist bei dieser wie bei einigen andern Formen vielleicht nur eine ungenaue Schreibung für ecca Ecke anzunehmen. Ziemlich oft kommen gegenwärtig Formen wie Heck, Hecke, Leidhecken, Haselhecke u. s. w. vor, womit dann seltenere wie Hegge, Tiemannhegge, Wilkinghegge sich nahe berühren. Auch das Wort *Gehege* bezeichnet nicht selten bewohnte oder unbewohnte Oertlichkeiten; über Hag habe ich schon oben bei den Ausdrücken für Wald gesprochen.

Das and. fah bedeutet moenia, aber auch ein im Flusse ange-

Slade oder Slata und auch jetzt erscheint Schladen oder Schlatt mehrfach. Zusammengesetztes Buchslat, Tegirslath, Zillislate (jetzt Bauschlott, Degerschlacht, Zillschlacht) zeigt sich seit sec. 9, Grünenschlade liegt noch jetzt im Regierungsbezirk Arnsberg.

Vom Niederhauen des Waldes leitet sich ein Substantivum das Häu ab, welches im Harze als Appellativum noch ganz gebräuchlich ist. Diese Schreibung ist freilich in Ortsnamen wie Kohlhäu oder Holzheu jetzt sehr selten, wogegen -hau (Altenhau, Frankenhau) häufiger vorkommt. Ich glaube das Wort schon sec. 8 in Gundihhinhaua, sec. 11 in Cunzelshowe und andern Formen zu finden.

Neben hauen steht schlagen. Vom Baumschlag leite ich Puohcslaga (sec. 9), Walkerslegen (sec. 11) und Wourslac (sec. 11); ähnliches begegnet jetzt hunderte von Malen, z.B. in Draxelschlag, Buchenschlag, niederländischem Oostslagen, Overslagh u. s. w. Eine Ableitung desselben Wortes scheint sich auch in -schlacht zu finden; zwar habe ich Degerschlacht und Zillschlacht schon eben als nicht hieher gehörig dargethan, doch gebe ich noch Schlacht, Fürschlacht, Haberschlacht, Bischlächt und niederländisches Bodekemaslagte, Maarslagt zu bedenken.

Auf Ausrodung des Waldes durch Feuer geht das ahd. suandjan, jetzt mundartlich schwenden, eigentlich schwinden machen. Wir finden schon sec. 8 ein vielleicht hieher zu setzendes Arhinsvinte, sec. 10 Waleesvanton und Heibenswande; jetzt aber zahlreiche Wörter auf -schwende wie Molmerschwende, Hilkenschwende u. dgl., auch unumgelautetes wie Finkenschwand, Offenschwand; einfaches Schwand, Schwend mit zahlreichen Nebenformen ist weit in Deutschland verbreitet.

Wie das oben genannte Schlag und Schlacht, so verhalten sich Brand und Brunst; auch diese Wörter geben Zeugnis vom Tilgen des Waldes. Vor 1100 ist mir Brand noch in keinem Orte sicher begegnet, jetzt zeigt sich nicht blos einfaches Brand, Brande u. s. w. häufig, sondern auch, wenn ich nur die bewohnten Oerter rechne, mehr als ein halbes Hundert Composita wie Ebenbrand, Neuenbrand, Oberbrändi, Altenbrenda. Ist aber ein Wort dieser Art sehr neu, so kann darin auch ein Personenname auf -brand liegen, wie z. B. im oberbairischen Orte Hildebrand ziemlich wahrscheinlich ist. Brunst dagegen findet sich schon sec. 10 in Adolvesbrunst, neuerdings aber sel-

tener; man vergleiche Brunst, Brünst, Fernbrunst, Vorderbrünst u. a. m.

Dass auch zu sengen adurere ein ähnliches Substantivum in Namen gehört, beweist ein alter Ort Fiwersengen und heutige Namen wie Absang, Feuersang, Altenseng scheinen auch dahin zu stellen; sie sind natürlich nicht mit dem häufigen Vogelsang und ähnlichen zu vermischen.

Dem Graben, Roden und Sengen folgt naturgemäss das Ackern und Pflanzen; die Saat kann nun frei und fröhlich aufspriessen.

Bei dem Worte Acker bemerken wir dieselbe Erscheinung wie bei den andern mit der Cultur in Verbindung stehenden Ausdrücken; sec. 8 (Chrakinachra), sec. 9 (Dorfacchera) ist es in Namen noch sehr selten, während jetzt Namen wie Sandacker, Roggenacker, niederländisches Langeacker und viele andere dicht gesät erscheinen.

Der Acker wird bebaut und zum Bauen gehört ahd. piunt, welches wir sec. 8 in Helmanabiunde, Scalchinbiunda u. s. w. finden. Jetzt findet sich die Form -paint (Adelpaint, Entenpaint), -point (Haselpoint, Grasspoint), -boind (Grünenboind, Linkersboind), peunt (Hochpeunt), -bünd (Hemsbünde, Hinterbündt), auch wol -bund (Bunda, Rehbund), wovon aber Schönbund (belle alliance), welches mehrfach vorkommt, zuweilen auszuschliessen ist. Seltenere Formen übergehe ich und bemerke noch, dass hier die Begriffe Acker und Wiese zusammenzufliessen scheinen. Zu erwähnen ist noch, dass Allmersspann aus Almaresbiunt (sec. 11) entsprungen ist. Aus den Niederlanden ist Grootebunte in Geldern anzuführen.

Zu bauen gehört auch noch ein anderes Wort, ahd. *gebürda*, mhd. *gebürde*, jetzt nur noch in Namen wie Soester Börde, Magdeburger Börde erhalten, sonst in unserer Sprache ausgestorben.

Das erste Umbrechen eines zum Anbau bestimmten Landstückes hiess ahd. bracha; jetzt hat sich der Sinn des Wortes geändert und Brache bedeutet den Zustand der Ruhe, in welchem ein Feld bis zu neuem Anbau gelassen wird. Hieher gehört altes Bracu, Breka, Buckenbraha, Folcgeresbrache, Westerbracha seit sec. 8. Jetzt begegnet sowol die niederdeutsche Form (Braak, Altenbraak, Farrenbraken, Brecken, Heidbreck), als auch, aber seltener, die hochdeutsche (Brach, Grossenbrach,

Hohenbrach, Brechen, Murgbrechen). Eine Nebenform -bracht (es müsste ein altes brahhida vermuthet werden) weise ich seit sec. 9 auf (Meisbraht, Suindinesbraht, auch wol Falebraicht) und dem entsprechen neue Ortsnamen wie Bracht, Burgbracht, Brecht, Feldbrecht, obwol bei diesen die Personennamen auf -brecht in gefährlicher Nähe liegen.

Das Substantivum *Breite* planities nimmt bekanntlich oft auch den Sinn eines Acker- und Wiesenstücks an und in dieser Bedeutung kommt es auch öfters in Ortsnamen vor, vgl. Breit, Breite, Knüllbreite, Rottebreite, oder in niederdeutscher Gestalt Brede, Schwarzenbrede u. s. w. Daneben laufen vereinzelte Formen wie Bredde, Gondenbrett oder gar Haselbrieth, deren Hiehergehören nicht mit Gewissheit behauptet werden kann. In demselben Verhältnisse steht schon Massenbreith (sec. 11) und Senebredde (sec. 10).

Das goth. atisks, and. ezisk, mhd. ezzesch, esch bedeutet ein Saatfeld und fasst dasselbe als nahrunggebend auf. Wir kennen das Wort in Namen schon seit sec. 8, z. B. in Radinasc, Bramezche, Ternezca, Liemerscha und dem entsprechen heutige Namen auf -esch wie Dannesch, Kaisersesch u. s. w. Aber an einem genauen Register aller dieser Formen hindern uns zwei lautlich sehr nahe, begrifflich aber sehr fern liegende Bildungen, nämlich erstens ahd, asc nhd. Esche fraxinus und zweitens eine sicher in Namen vorkommende wol stets undeutsche Endung isc. isch. Wer wollte steirische Namen wie Dobernesch, Sütesch, Weidesch oder illyrisches Woldresch zu unserm esch rechnen? Dagegen mögen norddeutsche synkopirte Formen wie Ahrensch, Engelsch, Hammersch wenigstens zuweilen hie-In Süddeutschland hat man auch Hohenösch. Müllerösch, Seibranzer-Oesch und einfaches Oesch, in Oberbaiern Breitasch, Kirchasch und fremdartiger aussehendes Fontasch und Taudenasch, deren urkundlich älteste Formen erst aufzuspüren sind, ehe man über sie ein Urtheil wagt.

Wir kommen jetzt zu denjenigen Ausdrücken, die vom Einhegen oder Umzäunen irgend eines Landstückes hergenommen sind. Der Zaun, niederdeutsch tûn, findet sich hochdeutsch zuerst sec. 10 und 11 in Bobbenzune und Dornzuni; ob Velittunum, Loctuna, Ondertunum oder gar Eritonon, die in denselben Jahrhunderten erscheinen, hieher gehören, ist mir nicht ganz sicher; mitunter mag sich auch keltisches -dunum mit diesem

Worte mengen. Im heutigen Deutschland sind Namen wie Zaun, Oberzaun, Papentuhn in nicht viel mehr als einem Dutzend bewohnter Oerter zu belegen, in starkem Gegensatze zu der Häufigkeit des lautlich damit identischen englischen town.

Zu dem ags. spaec vimen, sarmentum muss auch ein deutsches Wort gehört haben, welches Zaun bedeutet haben kann, doch sind die älteren wie neueren dahin zu stellenden Namen nicht von denen auszusondern, die das Wort in dem Sinne von Brücke haben, worüber unten mehr.

Mhd. *wride* heisst ein Zaun oder ein Gehege; auch in bairischer Mundart kennt man noch Frid oder Fride in demselben Sinn, während unsere Schriftsprache sich auf Ableitungen wie einfriedigen, Umfriedigung beschränkt. Dazu sind Namen zu stellen wie Burgfried, Landfried, Strassfried, nicht aber Wanfried (sec. 11 Wanifredun), welches an der Friede, einem Nebenflusse der Werra liegt.

Eine andere Art einschliessender Umzäunung wird durch ahd. *mura*, nhd. *Mauer* ausgedrückt. Wir finden einfaches Mura so wie Steinicmura und Zeizimmura seit sec. 9 und auch noch jetzt, obgleich nicht häufig, und zum Theil auf Reste römischer Bauten deutend, Namen wie Mauer, Mur, Traismauer, Bründlmauer u. dgl.; öfter werden Bergpartien mit Namen wie Teufelsmauer belegt.

Noch seltener ist *Wand* paries; aus sec. 10 kenne ich Harnowant, aus sec. 11 Steinunwant, aus dem jetzigen Deutschland etwa zwanzig bewohnte Oerter wie Mühlwand, Steinwand, Strasswänd, ausserdem noch Namen von Bergwänden wie Hohe Wand. Martinswand u. s. w.

Ein lebendiger Zaun wird *Hecke* genannt. Vielleicht gehört dahin ein niederländisches Heca aus sec. 9, ein schweizerisches Uotenhecca aus sec. 10; da jedoch der Ort jetzt Ottenegg heisst, so ist bei dieser wie bei einigen andern Formen vielleicht nur eine ungenaue Schreibung für ecca Ecke anzunehmen. Ziemlich oft kommen gegenwärtig Formen wie Heck, Hecke, Leidhecken, Haselhecke u. s. w. vor, womit dann seltenere wie Hegge, Tiemannhegge, Wilkinghegge sich nahe berühren. Auch das Wort *Gehege* bezeichnet nicht selten bewohnte oder unbewohnte Oertlichkeiten; über Hag habe ich schon oben bei den Ausdrücken für Wald gesprochen.

Das and. fah bedeutet moenia, aber auch ein im Flusse ange-

legtes Wehr oder Flechtwerk (captura); dazu möchte ich Faca (sec. 9, jetzt Vach oder Fach) stellen.

Bei Thiergärten und anderen verschlossenen Gebieten spricht man von einem *Gitter* oder *Gatter*; dazu gehören Ortsnamen wie Holzgattern, Ostgattern u. dgl.

Ein eingehegter oder eingezäunter Raum wird jetzt wie in alter Zeit Hof genannt, worunter man ferner auch mit natürlichem Uebergange den Inbegriff der zu einem Hofe gehörigen Wirthschaftsgebäude versteht. Hunderte von alten Namen (Hova. Hruodeshof, Hugipertingahofa) und tausende von neueren (Hof. Nonnenhof, Oedenhof, Blokhoven u. s. w.) enthalten diesen Aus-Unkenntlich geworden ist dieses Wort in Rumingen. entstanden aus Romaninchova (sec. 8) und einigen ähnlichen Fäilen: Sengkafen oder Senghafen lautet sec. 10 Sempincho-Bemerkenswerth ist die schweizerische Zusammenziehung -kon oder -ken aus älterem -hofen oder -inchofen, z. B. Luderetikon, Hüttikon aus Ludretinchovun, Huttinchovun; Leutmerken aus Liutmarinchova. Nicht immer, namentlich bei niederländischen Namen, ist es übrigens leicht, die Namen auf -hof von denen zu sondern, die auf -hube, -hufe (s. unten) ausgehn: öfters sind diese beiden Klassen in einander übergegangen.

Unserem Worte Gehöft entspricht das niederländische Gehucht, z. B. Zes Gehuchten in Nordbrabant.

Weniger bekannt ist in Norddeutschland das Wort Schwaig, ahd. sweiga, welches einen Viehhof bezeichnet. Vor 1100 ist es mir nur in dem noch dazu zweifelhaften holländischen Ortsnamen Suegon bekannt, für sein Vorkommen als letzter Theil einer Composition weiss ich kein altes Beispiel. Jetzt ist es ziemlich häufig: Schwaig, Schweig, Hackelschwaig, Bockschwaige, Herrnschweige. Ausnahme ist natürlich Braunschweig = Brunonis vicus.

Zu diesen Wörtern gehört auch ahd. pferrich, nhd. Pferch, eine Hürde zum Einhegen des Viehes. In der Schweiz erscheint sec. 9 Farrichun; als letzten Theil kenne ich das Wort sec. 11 in Stoutpharrich. Auch jetzt sind Namen wie Saupferch, Schabingsferch, Schönferchen Seltenheiten. Von dem Doppelgänger dieses Wortes, dem aus Frankreich zurück herübergenommenen Park, ist der Bedeutung wegen hier nicht die Rede (ein Hydepark liegt übrigens in der Provinz Utrecht).

Das jetzt ganz verschollene ahd. awist ovile findet sich

schon sec. 9 in mehreren Namenformen, deren echteste Avista lautet. Heutzutage gehören dahin mehrere Oerter Namens Oesten, Aeugst, vielleicht auch das Rode-Ost bei Heiligenstadt. Von den etwa dreissig Oertern, die jetzt in Deutschland die Formen Ast, Asten, Herrnast, Oberast u. s. w. zeigen, mögen die meisten unser Wort enthalten; an ast ramus ist vielleicht bei Krummenast (Regierungsbezirk Coblenz) zu denken; der Kynast bei Hirschberg und Kühnast bei Dresden so wie Schölnast in Steiermark flössen die Vermuthung slavischer Herkunft ein.

Hof, Schweig, Pferch und Ast sind umzäunte Gebiete namentlich zum Schutze des Viehes; die Pflanzen werden dem entsprechend gehegt durch den Garten, ahd. garto. Von den vielen Bedeutungen dieses Wortes muss die von Zaun die älteste sein. Formen wie Poumgartun und andere finde ich seit sec. 8, einfach abgeleitetes Gardinun sec. 9. Jetzt ist das Wort nicht blos in zahllosen Gartennamen, sondern auch für Städte und Dörfer gebräuchlich. Baumgart, Stuttgart, Neugarten, Weingarten, niederländisches Diergaarde, Marienwijngaard mögen als wenige Beispiele aus grossem Vorrathe dienen.

Höher und zusammengesetzter als die Thätigkeit des Einhegens ist die des wirklichen Bauens, wodurch der Mensch erst sich und seinem Eigenthume ein Obdach schafft. In der langen Reihe von Wörtern, die hieher gehören, steht als gemeinstes an der Spitze unser Haus domus. Nicht viel weniger als tausend Ortsnamen, die dies Wort enthalten, sind uns bis zum Jahre 1100 überliefert, auf weit mehr ist die wirklich vorhanden gewesene Zahl anzuschlagen. Und auch der heutigen Namen auf -haus und -hausen ist eine so grosse Zahl, dass Beispiele sammeln Eulen nach Athen tragen hiesse. Weit seltener ist schon die alte Form -husir wie Sindeoeshusir oder die jetzige -häuser wie Weberhäuser. Auch die Menge der auf -hus, -husen endenden wie Eihus, Holthusen ist in der Schriftsprache jetzt sehr beschränkt, während sie in der hörbaren Sprache viel häufiger erschallt. Daneben läuft noch niederländisches und friesisches -huysen, -huizen wie Gesthuysen, Darthuizen und mehrere ähnliche Formen. Am merkwürdigsten sind die verschiedenen Abkürzungen dieses Wortes unter den Namen. Hunderte von Fällen zeigen jetzt nur noch ein -sen wie Völksen aus Volkiereshusun und vieles Aehnliche; ferner auch wol

ein blosses -se, obgleich diese scheinbare Endung grade aus sehr verschiedenen Quellen entspringt. Sollte nicht von den friesischen Namen auf -ns wie Heppens und ähnlichen wenigstens ein Theil zu -hausen gehören? Heriperhteshusun (sec. 8) ist jetzt zu Herbstein geworden, Rotwardessen (sec. 12) zu Rothwesten.

Neben Haus laufen mehrere Wörter her, die eine grössere dialektische Beschränkung zeigen; den Vorrang darunter verdienen die, welche zum Verbum bauen gehören. Da fällt uns zuerst das alts. bodl villa, ags. botl domus in die Augen, zu dem sec. 9 ein Dallangibudli, sec. 11 ein Aldagesbutile und ein Dutzend anderer Namen gehört. Dazu stimmen die vielen heutigen -büttel wie Wolfenbüttel, aber auch seltenere Formen, wie Griesenbötel, Huusbytel, doch kaum ein auf -beutel ausgehendes, da die Deutung von Leerenbeutel, Wendebeutel, Zehrbeutel auf einem ganz andern Gebiete liegt.

Eine zweite Ableitung von bauen ist unser Wort *Bude*. Alte Namen entgehen mir hier, während neuere wie Heubude, Pechbude oder die zahlreichen Bauden des Riesengebirges dafür Beispiele genug an Hand geben.

Eben so ist kaum ein alter Name zu unserm *Bau* aedificium gehörig, während im heutigen Deutschland Brunnbau, Altenbau und seltenere Formen wie Hakeboe, Neubäu, Tichelboo sich mehrfach zeigen. Vollends jung sind Namen wie Halbgebäu oder gar solche wie Extragebäude und Forstgebäude.

Aus derselben Quelle fliesst auch das ahd. bur habitatio, jetzt nur noch in der Zusammensetzung Vogelbauer übrig; ausserdem vorhanden in zahlreichen Ortsnamen, die alt auf -bura, -buri, -buria, -burin (Erlesbura, Mosaburi, Gaulichesburia, Gunnesburin und einige andere Formen ausgehn, während sie jetzt meistens auf -beuern, -beuren (Blaubeuern, Grasbeuren) oder -büren (Amelsbüren, Hasenbühren), zuweilen auch auf -bur, -bour (Ekelbur, Ochtelbuhr, Hirtzenbour), -birn (Geisbirn) und viele andere Nuancen der Schreibung und Aussprache endigen. Die in den Niederlanden vorkommenden Gestalten stellen sich in folgenden Beispielen dar: Boteburen (oft), Eekebuiren, Spijkerboor (einziges Beispiel), Sandbuur, Hatenboer, Gratingabuurt (oft), Buurtje. Bemerkenswerth ist besonders der alte Name Driburi, Triburi, der jetzt als Trebur, Drever, Trebra und Drebber (auch Jakobidrebber, Mariendrebber u. s. w.) erscheint. Ro-

bern lautet sec. 9 Rodinesburon. Aber Reddeber und Heudeber, zwei nordöstlich von Wernigerode liegende Oerter, sec. 10 und 11 Rediburo und Hadeburun, sind mir auffallend und zweifelhaft, auch wegen des ersten Theiles der Composition. Bei Reddeber hat man an eine vorgeschobene slavische Colonie gedacht und die Bevölkerung hatte auch bis auf neuere Zeiten hin manches Eigenthümliche (ist etwa slavisch Ratibor zu vergleichen?).

Sehr selten findet sich wie es scheint das ags. und altfries. bol domus, atrium in Namen; Scadebold aus sec. 9 und Cleibolton aus sec. 11 mögen das Wort enthalten. Neuere Ortsnamen auf -bold finden sich zwar einige, doch wage ich noch keinen davon hier zu erwähnen, aus Furcht, ich möchte grade einen Personennamen, der zum Ortsnamen geworden ist, herausgreifen.

Ags. borda domus habe ich in altfries. Witebord sec. 10 gesucht; ob das oben unter bur angeführte niederländische buurt dazu gehört?

Das hauptsächlich niederdeutsche Wort Kothe, Köthe, Kathe finde ich vor 1100 nur in dem Ortsnamen Cotun, jetzt aber ziemlich häufig: Aalkathe, Schlendenkath, Hinterkotten, Kremerskothen u. s. w.

Synonym damit ist, soweit es nicht neuerdings für die Sphäre des Bergbaus angewandt wird, das ahd. hutta, nhd. Hutte. Ein verderbtes Gunpreshutten aus sec. 11 ist mir die erste schwache Spur des Wortes in Namen, während gegenwärtig Mooshütten, Ludwigshütte und hunderte von andern sich förmlich aufdrängen, grossentheils ihren modernen Ursprung auch durch den ersten Theil des Namens verrathend; in den Niederlanden sind mir nur zwei Beispiele, Ijsselhutte und Knalhutte bekannt. Gehören die neueren friesischen Namen wie Buxtehude und ähnliche hieher oder bezeichnen sie die Hut und Weide für das Vieh?

Aus der Hütte treten wir in ein viel stattlicheres Bauwerk, den Sal. Die hieher gehörigen Ortsnamen will es noch nicht recht gelingen von denen zu scheiden, die auf altes -sili ausgehen; Holtsele, Steinsele, Sumerseli sind Beispiele aus sec. 9—11. Sehr viel zweifelhafter sind Okinsala aus sec. 7 und die erst etwas später begegnenden Andassale, Brochsale, Wandersala. Auch die zahlreichen neueren niederländischen Namen auf -zaal

und zeel wie Oldenzaal und Oldenzeel sind hier zu erwähnen, jedoch nicht mit völliger Sicherheit. Ebenfalls noch genauer zu untersuchen sind die zahlreichen Bildungen aus dem eigentlichen Deutschland, wie Lehmsal, Hohensall, Hochsaal, Einsahl, Eversäl, Brunsele, Nordsehl, Holzseelen, Ripensel, mit welchen Beispielen noch kaum die Verschiedenheit der Orthographie erschöpft ist.

Mit Sal hängt ahd. salida, mhd. selde habitatio, mansio zusammen, ein jetzt verschollenes Wort, das sich sec. 8 und 9
in Selidon, Pazhares salida, Preitenselden, Lilienselida zeigt und
auch noch jetzt auftritt in Namen wie Brüttisellen und Wallissellen in der Schweiz, die noch sec. 13 Breitisselden und Walaselde lauten. Noch deutlicher sind Eysölden, Obersölden,
Laufenselden u. dgl. Gehören auch Formen wie Mittersill und
Poggensill hieher?

Dass Selde uns abhanden gekommen ist, daran ist vielleicht das Auftreten des synonymen ahd. heriperga, nhd. Herberge Schuld. In den Ortsnamen scheint das Wort nicht alt zu sein, während jetzt Deutschland manche Oerter wie Herberg, Siegmundsherberg, Kiliansherberge aufweist. Auffallend ist das mehrfache Vorkommen des Namens Kalteherberge, dem ein englisches hundertfach begegnendes Cold Harbour so wie ein holländisches Koude Herberg zur Seite steht.

Im Gothischen wird ein Vorhof oder Aehnliches durch röhsns bezeichnet. Wäre es möglich, dass die tyrolischen Oerter Altrasen und Oberrasen, so wie die bei Fulda liegenden Dassenrasen, Kriesrasen, Nüsterrasen und endlich Buchrasen in Unterfranken noch einen Nachklang davon bewahren oder ist hier der Sinn von cespes anzunehmen?

Bekannter ist das Wort Halle, ahd. halla, welches der Bedeutung nach von Sal nicht weit abliegt. Das einfache Halla zeigt sich seit sec. 8, Oerter wie Hall, Halle so wie Zusammensetzungen wie Heinrichshall, Reichenhall, Friedrichshalle sind jetzt nicht selten; ist doch der Name Walhalla in dem Bauwerke bei Regensburg neu ins Leben gerufen worden. Wie sich übrigens Hütte in einem besondern Sinne wesentlich an die Erzbereitung anschliesst, so Halle an die Salzgewinnung; die keltische Hypothese kann damit füglich für abgethan gelten.

Das ahd. war, altn. und ags. ver domicilium giebt einigen sehr alten Völkernamen wie Angrivarii, Chattuarii u. dgl. den

Ursprung. Ein Ort Huocwar erscheint sec. 9, das jetzige Deutschland kennt ein Bettwar, Dittwar, Bottwar, Eiserwarr, die jedoch noch nicht mit Sicherheit beurtheilt werden können; von den auf -wehr ausgehenden könnten einige hieher gehören, doch ziehe ich es vor, sie erst an einer andern Stelle zu erwähnen.

Ein ahd. wila muss die Bedeutung von Haus gehabt haben. Dazu gehören viele Namen, die aber sich zuweilen mit lateinischem ganz unverwandtem villa mischen. Wil, Wila erscheint sec. 8, Rotwila, Petruwila und Anderes schon um dieselbe Zeit und heutzutage begegnen Oerter wie Weil, Dorfweil, Kleinweil nicht selten; von Kurzweil und Langeweile müsste man, um sie recht beurtheilen zu können, erst wissen, wie alt diese Oerter sind. Erwähnt werden müssen hier auch behufs weiterer Aufmerksamkeit Namen wie Wiel, Görrwihl, Etzwiehl und solche wie Wehl, Unterwehl u. s. w. Niederland hat etwa zwanzig Namen auf -wiel wie Schagerwiel und Tryntjewiel, deren Etymologie jedoch aus mehrfachen Gründen noch unsicher ist. Sehr häufig ist in der Schweiz der Ausgang -wyl (freilich auch -weil), öfters verunstaltet wie in Pfaffel aus Pfaffwyl.

Ein hölzernes Bauwerk heisst ahd. zimbar, jetzt wird Zimmer nur noch zur Bezeichnung eines einzelnen Raumes im Hause gebraucht. Schon sec. 8 ist Zimbra als Namen aufzuweisen und Ancencimbra begegnet sec. 10. Gegenwärtig finden wir Zimmer, Rothenzimmern, Neckarzimmern und ähnliche Formen.

Neben Zimmer, jedoch als minder edles Wort gilt jetzt Stube, and. stuba, welches ovile, porcaritium bedeutet. Wir haben es kaum in älteren Namen, während es jetzt Oerter giebt wie Stube, Badstube, Holzstuben u. s. w.; als seltenere vielleicht zum Theil hier auszuscheidende Formen erwähne ich Stove, Stuven, Stubben, Stübben, Velstove, Eickstüve, Hürstubben.

Den Sinn von Haus und Stube, vereinigt auch ahd gadam, mhd. gadem, welches sich in den Ortsnamen Berchtesgaden (schon seit 1129), Holzgaden, Steingaden und andern noch jetzt findet, sonst aber nicht mehr gebraucht wird.

Die beiden Ausdrücke Stall und Stelle haben sich jetzt ähnlich wie Stadt und Stätte in ihrem Sinne besondert; in der alten Sprache wechselt stal mit stelli in der Bedeutung von sedes, locus, stabulum. Das einfache Stalo erscheint sec. 9 als Name; Haristal und Burgstallun sind schon ein Jahrhundert

früher nachzuweisen, Gegenwärtig gelten mehrere Formen: Stell, Stelle, Hohenstellen, Sundstelle, Stall, Stalle, Mitterstall, Galtestallung, niederl. Opstal; vielleicht hieher auch Stahl, Stahle, Hebstahl, Bornstahl, niederl. Dijkstaal und Aehnliches.

Nun noch einige Fremdwörter. Zuerst lat. camera, jetzt Kammer, sec. 8 in Chamara, jetzt in Kammer, Kupferkammer, Stubbenkammer, niederl. Steenenkammer und Anderem.

Ferner and caminata, eigentlich ein heizbares Gemach, welches schon sec. 9 als Name nachzuweisen ist; Kemnade, Kematen, Dorfkemmathen, Oberkemnathen, Wenigkemathen und manche andere Formen bietet unsere neuere Geographie dar.

Drittens *Keller*, lat. *cellarium*. Ein tyrolisches Chellari kenne ich seit sec. 11, von heutigen Namen erwähne ich z. B. Keller, Steinkeller, Bergkeller, Richterskeller. Die unzähligen Eiskeller und Felsenkeller sind selten als eigentliche Namen anzusehn.

Grossentheils Fremdwörter sind bekanntlich auch die Ausdrücke für die dem Gottesdienste gewidmeten Gebäude. Am verbreitetsten ist hierunter seit Einführung des Christenthums das Wort Kirche gewesen. Ein Chirichun erscheint sec. 9, Zusammensetzungen wie Paldilinkirka, Ufchiricha, Holzkiricha schon seit sec. 8 in grosser Anzahl. Jetzt ist die gewöhnlichste Form ersichtlich aus Namen wie Kirchen, Oberkirch, Puchkirchen, seltener ist niederdeutsche Lautgestalt wie in Nieukerk, Aldekerk, noch seltener das dialektische Kilche, welches sich doch schon sec. 11 in Starchenchilcha und Untkilcha findet. Enkirchen an der Mosel heisst sec. 10 Ankaracha und gehört deshalb nicht hieher.

Pfarre ist in Ortsnamen selten, z.B. Pfarr, Enderpfarre, Mariapfarr.

Das Wort Kapelle zeigt sich sec. 10 in Kaldenkapellen, sec. 11 in Brunskapellun; neue Namen wie Capelle, Cappeln, Eichkapelle, Kreuzkappelle begegnen oft, seltnere Formen zeigen Waldkappel, Mariacappel, Immekeppel und andere.

Das ahd. petapur capella, delubrum finden wir in mehreren Orten Namens Bedebur, Beddebure, Bettebur sec. 9, deren Bedeutung man aus ihren heutigen Formen wie Böbber oder Beber gewiss nicht herausfinden würde. Aus einem sec. 10 erscheinenden Bedeburn, das wahrscheinlich dasselbe Wort ist,

hat man seit ziemlich alter Zeit volksetymologisch Badeborn gebildet, als bedeutete der erste Theil lavare, der zweite fons.

Das Wort Dom ist kaum jemals als wirklicher Name gebraucht worden.

Lat. monasterium hat sich schon sec. 8 in deutschen Namen wie Chremisimunistiuri oder Ilminumunstura eingebürgert; neuere Namen sind Frauenmünster, Pfaffenmünster und ähnliche, auch einfaches Münster.

Viel häufiger wird zur Bezeichnung von Klöstern das lat. cella angewandt, welches man seit sec. 8 in Manegoldescella, Adalungicella etc. findet; einfaches Cella ist schon in demselben Jahrhundert weit verbreitet. Jetzt schreibt man -zell wie in Bronnzell oder Hundszell; aber Echzell, sec. 10 Achizwila, gehört nicht hieher.

Claustrum Kloster ist in Namen wie Erlakloster, Katharinenkloster und anderen erst jüngeren Ursprungs; eben so Klause, z. B. Clues, Kaiserklause, Bärenklause, Handelsche-Kluis; Stift z. B. in Karlstift, Magdalenenstift.

Den nächsten Rang nach den Gotteshäusern nehmen die Der ehrwürdigste Ausdruck ist hier Burg Herrenhäuser ein. arx; schon sec. 1 erscheint Teutoburgium und Asciburgium, sec. 4 Quadriburgium, einfaches Burg erst sec. 8, und in derselben Form, ganz unangetastet, waltet es in tausend heutigen Seltenere Formen, die übrigens theilweise aus -burgheim entsprossen sind, begegnen noch manche: Assumburgh, Boetzelaersburgh; Culemborg, Drieborg; Monnikeborgen, Neuenseeborgen; Doesborgh, Emdaborgh; Kervenbork, Nelbork; Neckarburken, Osterburken; Kirchborchen, Nordborchen; Pürg, Pürgen; Middelsterbörg, Onderbörg. Ein öfters vorkommender alter und neuer Ortsnamen ist auch Biburg (sogar das nassauische Biberich heisst sec. 9 Biburg), welches eine Beiburg, d. h. nach dem gewöhnlichen mittelalterlichen Sprachgebrauche eine Vorburg zu bezeichnen scheint.

Mit Burg synonym ist das noch jetzt in Oestreich gebräuchliche *Burgstall*, ags. *burhstal*. Es zeigt sich sec. 8 in einem Namen Burghstallun, seit sec. 9 in Formen wie Helingaburstalla, Wigmannesburstal u. s. w. Im südöstlichen Deutschland sind Oerter Namens Burgstall sehr häufig, in anderen Gegenden seltener, im nordwestlichen Deutschland dagegen treten zwei er-

weichte Formen sehr zahlreich auf, -borstel (Kleinborstel, Lengenborstel) und -bostel (Brambostel, Budenbostel).

Die Burg ist neuerdings durch das prosaische Schloss verdrängt worden, welches sich aber in wirklichen Eigennamen nicht so verbreitet hat als in der übrigen Sprache; es kommt in Deutschland (kaum vor sec. 14) in etwa hundert Zusammensetzungen wie Marienschloss, Heidenschloss u. s. w. vor. Selten ist Feste in Namen, z. B. Altefeste, Franzensveste. Das lateinische palatium ist in seinen beiden Formen Pfalz und Palais in wirklichen Eigennamen nie zu rechtem Gedeihen gekommen, eben so wie Fort und Citadelle in aussermilitärischen Kreisen nicht recht heimisch geworden sind. Castellum scheint in Oertern wie Bernkastel, Rheinkassel u. s. w. zu leben, obgleich deminutive Formen zu Kasten (

Scheune, s. unten) sich leicht damit vermengen.

Der hiemit abgehandelten kirchlichen und fürstlichen Gebäude gemeinsames Merkmal ist der *Thurm*. Das ahd. *turn* selbst kenne ich vor 1100 nur in drei Beispielen, Turn, Holthurn und Zugenturnen, jetzt dagegen ist es nicht selten vorhanden; vgl. Turn, Turna, Wildthurn; Thurm, Schenkenthurm, Fuchsthurm; niederl. Duiventoren, Geldersche-Toren u. s. w.

Häufiger ist ahd. warta, nhd. Warte, vgl. z. B. Warta und Hohinwarta, welche das Wort in Namen seit sec. 9 belegen; neuere Formen sind z. B. Warte, Königswarth, Hohenwarte, die sich aber in einzelnen Fällen schwer von den oben verzeichneten Namen auf -werth, -warden u. dgl. sondern lassen.

Auch ein fremdes Wort muss hier seine Stelle finden, das latein. specula. Die vollere deutsche Form spiegel findet sich noch in mehreren Oertern Namens Spiegel; ob die Mühle Eulenspiegel bei Clausthal wirklich noch das Wort unmittelbar oder schon den bekannten Personennamen enthält, kann ich nicht entscheiden. Gewöhnlich tritt dagegen eine Zusammenziehung ein, so schon sec. 10 Spiliberch, sec. 14 Criemildespil und jetzt in einem Dutzend Namen wie Spiel, Odenspiel, Eberspiel u. s. w., die nicht alle sicher sind, da Eberspiel auch aus Eburesbuhil entstellt sein könnte.

Bei dem Thurme liegt in der Regel das *Thor*; wir kennen es sec. 8, z. B. in Aratora, sec. 9 in Lindduri. Jetzt haben wir beide Formen unserer Sprache in Namen, die eine seltener, z. B. in Thür, Mackenthür, Himmelsthür, die andere in

unzähligen Thornamen, ausserdem aber auch in Namen bewohnter Oerter wie Sandthor, Rothenthor u. dgl. Winterthur ist aus keltischem Vitodurum entstanden und so mögen sich auch noch andere Namen in den deutschen Kreis eingeschlichen haben.

Daneben steht das lat. porta, ahd. phorta,, nhd. Pforte, wofür z. B. Seligenporten, Schulpforte, Himmelpforte, niederl. Sassenpoorte, Zandpoort Belege liefern. In Formen wie Porz, Neupforz, Weissenportz nehme ich weitere Verdeutschung des Fremdwortes an; Stainporz zeigt sich schon sec. 11.

Das Thor führt uns in bürgerliche Kreise und da begegnet uns eine Gruppe von Ausdrücken, welche zur Bezeichnung gewisser gewerblicher Anlagen verschiedener Art dienen. Keiner dieser Ausdrücke aber ist älter und häufiger als Mühle. Hier findet sich wieder ein merkwürdiger Gegensatz; in alten Namen ist das Wort selten, vgl. Mulin sec. 8, Mechitamulin und Rudolfesmulin sec. 9, Pachmuole sec. 11. Dagegen sind neuere Formen auf Mühle unendlich häufig; woneben noch einige seltenere Schreibarten wie Miehlen, Mollen, Müllen, Möhl, Obermiehl, Altmölln, Buchmüllen, Lüttmöhl, Hagmolen, Nieuwermeulen u. s. w. herlaufen.

Ob das goth. *quairmus* Mühle in Namen als Grundwort vorkommt, kann bezweifelt werden; alle solche Formen wie Froschkern, Moselkern, Landkern, Niederkirn, Kleinköhren, Grosskühren, Oberkorn, Einkorn wage ich noch nicht sicher zu beurtheilen.

Eine Walkmühle wird auch häufig durch das Simplex Walke bezeichnet, daher Oerter wie Walke, Stadtwalke, Tuchwalke, Weitewalke.

Solche Ausdrücke für gewerbliche Anlagen häufen sich in dem Kreise der Metallgewinnung. *Grube* gehört meistens hieher, wenn auch freilich nicht immer an Bergwerke bei diesen Namen zu denken ist. Obenan steht aus sec. 8 Teofungruoba und Wolfgruba, aus sec. 9 einfaches Groba. Neuere Formen wie Schergengrub, Steingrube sind häufig, seltener Nebenformen wie Leimgröben, Schluisgrove, Essergroeve, Bleigroif. Eine Erweiterung durch t, nicht immer von den entsprechenden zu Graben gehörigen Formen zu scheiden, zeigt sec. 8 Arezgrefte, jetzt Namen wie Hohlegruft.

Das Wort Bergwerk ist nur in neueren Namen vorhanden, z. B. Kohlenbergwerk, Eisensteinbergwerk. Sie sind zum grössten

Theile noch gar nicht echte Namen geworden, eben so wenig wie das einfache *Werk* in Bildungen wie Hüttenwerk, Alaunwerk, Königswerk, Hofwerk und manchen anderen.

Unter dieselbe Kategorie fallen auch diejenigen Ortsnamen, die auf Zeche, Stollen oder Schacht ausgehen, wie Königszeche, Friedrichsstollen oder Kohlenschacht, desgleichen die auf Schmelze wie Neuschmelze und Silberschmelze (gehören dahin auch die Oerter Schmölz, Schmolte, Schmolz?).

Eben so neu wie alle diese Ausdrücke ist *Ofen* in Namen wie Glasofen, Bleiofen, niederl. Bakoven u. s. w.

Zu Schmiede fabri officina gehört zwar sec. 11 Smithen, doch kann das auch den Dat. Plur. fabris bedeuten, zumal da alle übrigen Ortsnamen wie Nagelschmiedte, Eckernschmiede u. s. w. entschieden neu sind.

Der Schmiede nahe steht der *Hammer*, welches Wort sehr häufig vorkommt und vielen Oertern den Namen gegeben hat, wo längst kein Hammerwerk mehr besteht, z. B. Silberhammer bei Danzig.

Gehn wir von der Metallarbeit zum Landbau über, so finden wir ein paarhundert Namen auf Vorwerk wie Rittervorwerk und Marienvorwerk, darunter jedoch keinen einzigen alten.

Die Ausdrücke für den Begriff einer Scheune sind dagegen zum Theil sehr alt. Als ersten derselben erwähne ich barn, worüber man Schmellers Wörterbuch nachsehe und wozu ich sec. 11 einen Ort Barne rechne; weiter weiss ich nichts dahin Gehöri-Zweitens and. chasto, Speicher, Scheune, noch jetzt in Schwaben Kasten genannt; dazu gehört sec. 8 Tricasti und Wintercasto, jetzt einige wenige Namen wie Rothenkasten, Hohenkasten, die aber zuweilen wol wie Röhrkasten das Wort in seiner jetzigen Bedeutung haben; auch Aalkist ist wol anders Drittens and. scura, nnd. Scheuer, wozu sec. 8 Cumbiscura, jetzt Ottoscheuer, Heuscheuer (auch Bergname) und anderes, vielleicht auch Pilschür bei Elberfeld. Das damit verwandte and. scuginna, nhd. Scheune kenne ich als Grundwort nur in neuen Namen wie Ziegelscheune und Kalkscheune. Ahd. scopf bedeutet vestibulum, besonders eine Art von Scheune, nhd. oder vielmehr niederdeutsch heisst das Wort Schuppen. Der Ortsname Schopffen, jetzt Oberschopfen in Baden, findet sich sec. 11; dazu gehören jetzt z. B. Pannenschoppen, Kleinschopf, Goldschupfen. Endlich ahd. stadal, sec. 11 in einem Namen Stadelun, jetzt ziemlich häufig, z. B. in Ziegelstadel, Langenstadl, womit aber deminutive Bildungen von Stadt urbs wie Freistadtl, Gränzstadtl sich ganz leicht vermengen. Das schweizerische -stalden (in Clusstalden etc.) wird zwar als steiler Bergpfad erklärt, doch ist zu erwägen, ob es nicht häufiger aus unserm stadal entsprungen ist; schon sec. 8 heisst derselbe Ort Turestodolus und Turestolda.

Auf die Erholung von den Mühen des Tages weisen Ortsnamen hin wie Dolgenkrug, Dornkrug, Haselschenke, Judenschänke, wie sich auch unter den auf -haus endigenden Namen manche finden, die speciell auf -wirthshaus oder -gasthaus ausgehen; auch das oben angeführte Herberge streift an diese Klasse.

Zollhäuser geben Ortsnamen öfters ihren Ursprung; vgl. Schleusezoll, Hochzoll, Altenzoll; Mauth, Irlmauth, Hohenmauth; einige auf -muth sind mir noch ungewiss wie Calmuth, Wiedmuth u. dgl.

Wo sich viele Häuser und damit viele Menschen befinden, reichen die natürlichen oder nur durch Ebenung des Bodens hergestellten Wege nicht aus; es müssen Wege gebaut werden. Dafür heisst das ahd. Wort gaza, nhd. Gasse platea. Vor sec. 10 und 11 (Wihegaza, Ruthardesgazza) finde ich kein sicheres Beispiel, wenn man nicht etwa bis auf Menosgada (sec. 2) zurückgreifen will. Jetzt sind Gassen in allen deutschen Städten benannt und ein Gassenlexicon dürfte ein verdienstliches, aber ziemlich umfangreiches Werk sein; aber auch etwa hundert ganze bewohnte Oerter gehn auf -gasse aus, wie Kreuzgasse, Obergass u. s. w. Die niederdeutsche Gestalt gat u. s. w. mit dem Nebensinne von Thor oder Wasserstrasse erscheint in deutschen Namen wie Seegat, Geschengat, in niederländischen wie Barndegat, Bischopsgat und vielen anderen.

Einè Gasse, besonders in einigen Gegenden eine enge, bezeichnet man mit dem Worte *Gang*, welches wir schon in dem Sinne von Flusslauf erwähnten. Wir haben hier noch Namen anzuführen wie Birkengang, Strassgang, Irrgang. Gehört auch umgelautetes Obergäng hieher?

Vornehmer ist das Fremdwort Strasse, lat. via strata, das wir schon sec. 8 in Straz und Hohinstraza, bald darauf in mehreren anderen Ortsnamen finden. Jetzt giebt es Strassen auf -strasse überall und auch ganze Dörfer und Städte enden sich noch häufiger auf Strasse als auf Gasse, z.B. Landstrasse, Hinterstrass, niederl. Baarstraat, Biestraat.

Wo sich die Strasse so erweitert, dass die Breite der Länge einigermassen nahekommt, entsteht ein *Platz*. Ein solcher, namentlich in dem engeren Sinne von Versammlungsplatz oder Gerichtsstätte, heisst ahd. *mahal*. Dazu gehört als bekanntestes Beispiel sec. 8 Theotmalli, jetzt theils Detmold (noch 1674 finde ich Dietmelle), theils Kirchditmold bei Cassel, nun in Wilhelmshöhe umgetauft; ferner Morismahil sec. 11, ein Ort an der belgischen Grenze. Von Gesmold, Gettmold, Rothenditmold und Wittmold weiss ich noch nicht die alten Formen; Fersmold heisst sec. 11 Fersmel. Es mag das Wort noch in vielen andern Ortsnamen stecken, sie sind aber schwer von manchen andern, zum Theil sogar wol undeutschen Bildungen zu sondern (-mala, -mal, -mael, -melle u. s. w.), die noch einer speciellen aber lohnenden Untersuchung bedürftig sind.

Das nhd. *Platz* ist nur in neueren Namen gebräuchlich, die theils wirkliche Plätze in Städten, theils ganze bewohnte Oerter bezeichnen, z. B. Grünenplatz, Himmelplatz, Holzplatz,

Im Zusammenhange damit steht das seltenere *Plan*, das zum Theil auch Plätze in Städten, wie z. B. den Paulsplan in Halberstadt, zum Theil Städte und Dörfer selbst benennt, wie z. B. Kirchenplan, Kugelplan u. dgl. Im Innkreise Oberöstreichs liegen auch zwei Oerter Edenplain und Flörlplain.

Der gewöhnlichste Ausdruck für solche Plätze in Städten ist jetzt *Markt*, welches durch bekannten Bedeutungsübergang ähnlich von dem täglichen oder wöchentlichen Handel und Verkehr ausgeht, wie sich mahal an den öffentlich und feierlich gepflogenen Rath anschliesst. Ausser den vielen auf -markt ausgehenden Plätzen kennt Deutschland etwa vierzig bewohnte Oerter wie Vöcklamarkt und Neumarkt, Niederland etwa acht, Belgien sechs, worunter drei auf -merkt enden.

Viele Plätze heissen noch jetzt Kirchhof, wie Petrikirchhof u. s. w., obgleich ihnen, wenn sie in Städten liegen, die Sanitätspolizei längst ihre ursprüngliche Bestimmung genommen und ihnen dadurch mehr den Charakter eigentlicher Namen gegeben hat.

So viel von Strassen und Plätzen. Wird die Strasse über einen Fluss gebaut, so heisst sie Brücke. An der Spitze dem

Alter nach steht hier Brügge in Flandern, schon sec. 7 Brugae, dann folgen sec. 8 Osnabruggi, Specbrucca und andere Namen, jetzt ausser vielen tausend eigentlichen Brückennamen ausserordentlich viele Ortsnamen im engern Sinne. Die Formenverschiedenheit zeigen die Beispiele Zweibrücken, Oderbrück, Altenbrücke, Hochbruck, Mohrbrügge, Baambrugge, Atzenbrugg, Berbruggen, Baarlebrug. Memmerken im Limburgischen ist aus Membruggen entstanden.

Ich habe Namenbuch II. 1288 darauf hingewiesen, dass ein noch namentlich in Westfalen vorkommendes Speck so viel als Brücke bezeichnet und auch in Ortsnamen vorhanden ist. Da das Wort mit dem ags. spaec vimen, sarmentum und mit altn. spic bacillus pineus zusammenzuhängen scheint, so ist hiebei wol zunächst an eine aus Holzstäben gebildete sogenannte Am deutlichsten gehören hieher die Knüppelbrücke zu denken. sec. 11 im Bisthum Hildesheim vorkommenden Ortsnamen Gestine spekkia, Widukindespeckian und Wetan spekkia, vielleicht auch schon sec. 8 ein Specka und ein Spechaa, beides im süd-Unsicherer sind schon in der Bedeuwestlichen Deutschland. tung altniederländische Namen wie Herispich (sec. 9), Leunspih (sec. 8) und Thornspic (sec. 8). An diese schliessen sich mehrere neuere Namen in den Niederlanden, wie z. B. Doornspijk. Aber in Deutschland kommt theils einfaches Speck, Spick, Spöck, Spyck, theils zusammengesetzte Formen wie Lühnenspecken, Wahlspeck, Unterspöck mehrfach vor.

Mit der Brücke hat eine Aehnlichkeit das quer durch den Fluss zur Erhöhung des Wasserstandes angelegte Wehr. In alten Namen ist mir das Wort unbekannt, von neueren begegnen manche, z. B. Lachswehr, Fischwehr, Coldeweer. Da mhd. auch wuor das Wehr heisst, so sind hieher gehörig Formen wie Exlwöhr, Mitterwöhr, welche mit solchen wie Wuhr, Unterwuhr oder Wühr, Holzwühr, auch wol mit Wiehre sich nahe berühren.

Schleuse findet sich in ganz alten Namen noch nicht, doch jetzt in Rhinschleuse, Fangschleuse. Zerpenschleuse u. s. w., so wie in den niederländischen Namen auf -sluis wie Almesluis, Ambtsluis.

Unvollständige und daher bewegliche Brücken heissen Fähren. Ich finde das Wort (seine Bedeutung mag indessen öfters mit dem stammverwandten Furt übereinkommen) in dem

schon oben erwähnten Niwifaron (sec. 8) und Durthfere (sec. 11); aber ferner auch in vielen neueren Namen wie Fahr. Fähr. Fehr, Rheinfähr, Schadefähre, Niederfehra, Langefahr, Neufahrn, Wie sich nun das oben besprochene Wehr zu mhd. wuor verhielt, so verhält sich auch höchst wahrscheinlich Fähre zu einem mhd. vuore und hierdurch erledigt sich wol auch die Frage Müllers im mhd. Wörterbuch III. 263, was der Ausdruck zuo Rôme an der vuore bedeute. Bestätigt wird diese Ansicht durch Namen wie Wasserfuhr, Stephans Ueberfuhr, Eichführ, Albführen, Hiddenseer Führe u. s. w. Aber Langenfuhr im Kreise Arnswalde des Regierungsbezirks Frankfurt und Langefuhr bei Danzig liegen weit von jedem nennenswerthen Gewässer; hier muss das -fuhr etwa die Bedeutung von Strasse haben.

Bis hieher von den Namen einzelner Bauten; nun zu den Collectivbegriffen für Gruppen von allerlei Bauwerken, in welchen sich die Menschen zu geselligem und schützendem Zu-Das allgemeinste dieser Wörter, sammenwohnen vereinigten. das zugleich dem Begriffe des einzelnen Hauses noch am nächsten steht, ist das goth. haims, ahd. haim. Ich habe in meinem Namenbuche ein Register hieher gehöriger alter Namen gegeben, welches weit ins zweite Tausend hineinreicht. würdigem Alter ähnen diese Namen denen auf -burg, vgl. Boνίαιμον sec. 1, Τενοιοχαίμαι sec. 2, Salachaem und anderes sec. 5. Die gewöhnlichsten Formen bis sec. 11 sind dann haim, heim, hem, ham, him, z. B. in Wingishaim, Avelsheim, Wilkenhem, Pluenham, Astehim, doch fällt auch schon der Anlaut aus wie in Ahenaim und Evergothessem oder es tritt unorganische Schreibung des Diphthongs wie in Blazheym ein oder es wird der Auslaut corrumpirt wie in Holzhusinhein, zum Theil wol nur in schlechten Abdrücken der Urkunden. Schreibungen wie Walahom erinnern an die englische Gestalt des Wortes. Wenn dagegen in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts um Weissenburg Batsinagmi oder Hischaigitisagmi geschrieben wurde, so sind das alterthümliche Formen von höchstem Interesse, die mir eine Zeitlang die Meinung möglich machten, als liege hierin noch eine vorgothische Form vor, die auf den Ursprung von haim aus hag-m hinwiese; doch sprechen wol zu erhebliche Gründe für eine andere Ansicht.

Dieser Formenfülle steht eine gleiche in den neueren Orts-

Die gewöhnlichste tausendfach wiederkehnamen gegenüber. rende Gestalt ist in Deutschland -heim, z. B. Mannheim; -haim ist wol gänzlich verschwunden, dagegen -ham ziemlich häufig, z. B. in Durham, Edelham u. s. w., selten ist -hem, z. B. in Brünninghem. Oesters verschwindet in diesen Formen der anlautende Consonant, z. B. in Gossam, Ittensam, Dahlem, Blessem. Arnim. Dagegen tritt bei einigen Formen die Veränderung ein, dass altes inc-heim sich zu -kam verunstaltet, z. B. in Attenkam, Hörlkam u. s. w. Eigenthümlich ist das nordwestdeutsche (und flandrische) -um oder -om für -heim, z. B. in Vossum, Styrum, Webbecom u. s. w. Noch stärker ist die nicht seltene Abschwächung von -heim zu blossem -en oder von -incheim zu -ingen. So entstand Bünzen von Binuzhaim. Wolsen aus Wolfsheim, Neckar-Gröningen aus Gruonincheim. Belm aus Belaheim und Aehnliches lässt endlich den zweiten Theil zu einem einzigen Buchstaben zusammenschwinden. den Niederlanden ist die häufigste Form -um (etwa 200 Fälle, z. B. Assum), halb so häufig ist dort -hem (Blaarthem), nur etwa 30 Male begegnet -ham (Foksham); nur vereinzelt kommen vor die Schreibungen -heim (Etersheim), -heem (Ernstheem), -hiem (Keizershiem), -em (Baexem), -kom (Bennekom), -en (Assen). Schon Belgien gewährt einen ganz andern Anblick; hier stehen 300 Fälle von -hem und -em an der Spitze (Anseghem, Auwegem), dann folgen etwa 80 Fälle von -om (Broukom), hierauf acht Beispiele von -um (Gorssum) und endlich einige wenige -heim (Petersheim), -ham (Oostham) und -am (Houtam). Im Elsass und der Schweiz ist die einzige Form -heim.

Trotz dieser Mannigfaltigkeit und Verbreitung ist Heim als einfaches Wort in unserer Sprache längst verschollen; schon im Ahd. ist es als Substantivum nur noch selten. Wir haben jetzt eine vierfache Abstufung für bewohnte Oerter, die aus mehreren Grundstücken bestehen, Stadt, Flecken, Dorf und Weiler, wovon das letzte noch dazu wenig Leben mehr in der Sprache hat.

Stadt ist ursprünglich nur locus und in den Ortsnamen ist auch diese Bedeutung anzunehmen, um so mehr als die meisten Oerter auf -stadt nie eine Stadt in unserem Sinne gewesen sind. Das Wort reicht weder an Alter noch an Verbreitung im Entferntesten an Heim, es wird sich vor sec. 8 kaum ein Zeichen seines Vorkommens in Ortsnamen finden. Die Ver-

schiedenheit der alten Formen veranschaulicht folgende Reihe: Rudolfestat, Sciffestad, Nechilstedi, Marcstede, Metzesteten, Athersteti, Attunstete, Bisinstidi, Werstidde, woneben noch einige ganz unorganische Gestalten herlaufen. Heutige Formen: Darmstadt, Mühlstatt, Allstedt, Arbesstätt, Frauenstett, Halfstede, Ottsted und Anderes.

Die ursprüngliche Bedeutung von Flecken (richtiger wäre Flecke zu schreiben) ist die von Stück, welche das nhd. Fleck behält, während Flecken sich in den Begriff von vicus und macula spaltet; daneben gilt Flick (Flicke, Flicken) als ein Stück Ahd, heisst das Wort flech und fleccho, mhd. vlec, welches schon öfters ein Stück Landes bedeutet (wisevlecke Grasplatz). Ein Wisiflech, vielleicht aus sec. 11, bildet auch den ältesten hieher gehörigen Namen. Gegenwärtig liegen in Deutschland etwa zwanzig Orte wie Fleck, Flecken, Grünflecken, Lichtefleck, Nesselfleck, Pfaffenfleck, Wiesfleck. Im Niederländischen gilt für einen Ort oder Platz plek neben vlek, doch weiss ich keinen darauf ausgehenden Ort ausser etwa Engelbrechtsplekje und Jaapjespleck in Südholland. Im Sinne von macula haben die Niederländer die Form vlak. Nun giebt es in Niederland eine Anzahl Oerter wie Vlak, Vlake, Vlakke, Schulpvlak, Kaap-Boersvlak, Langevlak, Maldersvlak, Vriesche-Vlaak, Watervlak, Wieringer-Vlaak, die theils bewohnte Oerter, theils Dünen oder Sandbänke bezeichnen. Da niederländisch vlakte die Fläche, vlaak ein Flechtwerk oder eine Hürde bedeutet. so sind diese Oerter, von denen keiner im früheren Mittelalter erscheint, in Hinsicht ihres sprachlichen Verhaltens noch näher zu untersuchen. Marktflecken ist erst eine jüngere Composition und scheint in Namen nicht verwandt zu werden.

Dorf ist häufiger als Stadt und Flecken, seltener als Heim. Austondorph und Gerleichesdorf aus sec. 7 dürsten die ältesten Beispiele sein. Alte Formen: Wagindorf, Wurgelstorf, Pillinthorf, Berenburstorph, Amalungesdorph, Papingthorp, Accastorp, Bunistharpa und andere; neuere: Altendorf, Sommerstorf, Daldrup, Heckentrup, Hattrop u. s. w. Ohrdruf finde ich noch a. 1537 Ordorf geschrieben, aber schon in demselben Jahre kommt ein dort Geborener als Ordruvius vor. Das niederdeutsche drup, trup reicht nicht bis in die Niederlande; in diesen gilt als häufigste Form dorp wie in Baarsdorp, woneben etwa funszehn Oerter auf terp wie Gelterp erscheinen. Letzteres

terp ist wiederum in Belgien unerhört und es gilt dort nur dorp. Ein schweizerisches Kradolf im Thurgau ist aus Kradorf entstanden.

Weiler ist schon in alten Namen weniger der Zahl so wie der geographischen Ausdehnung nach verbreitet als Heim, Stadt und Dorf. Sec. 7 kommen die ersten Namen damit vor; alte Formen sind: Amalpertiwilari, Amalgereswilare, Danswilere, Azolfeswilre u. s. w.; ausserdem mehrere, bei deren Orthographie der Gedanke an eine Ableitung aus lat. villa zu Grunde zu liegen scheint, wie Huttinvillare, Ballonevillare u. s. w. Jetzt ist die Form Weiler wol die einzige in Deutschland vorkommende, z. B. in Berweiler, Herzogsweiler, wogegen die Franzosen mit den elsassischen und lothringischen Namen allerhand Verunstaltungen wie -willer, -viler u. s. w. vornehmen, auch wie es scheint die Grenze zwischen diesem Wort und Weiher (vivarium) nicht scharf innehalten. Die nördlichste Schreibung mit blossem i begegnet in Nijswiller in der Gegend von Limburg.

Wir kommen jetzt zu selteneren Wörtern für Dorf und Stadt; dass Hag gleichfalls diesen Sinn hat, führte ich sehon oben bei den Wörtern für Wald an.

Das goth. drauhts, ags. driht, altfries. drecht populus, gens muss in Ortsnamen den Sinn von Dorf oder Stadt angenommen haben, wie schon einige wol nicht vor sec. 11 begegnende Formen (Menkenesdrecht, Mydrecht u. a.) darthun. So ist auch Dordrecht und Utrecht zu beurtheilen, denn man hat in die lateinische Form Trajectum nur eine volksetymologische Deutung gelegt.

Goth. veihs, fries. und alts. wik, ahd. wich entspricht dem lat. vicus. Wir kennen es sec. 7 in Luoncwich, sec. 8 in Bardanwich. Als heutige Formen zähle ich auf Brauswig, Osterwiek, Bardowiek; in Braunschweig, Malbergweich, Sefferweich ist der Vocal diphthongisch gedehnt. Göttweig dagegen scheint zu ahd. wih sacer zu gehören (deo sacrum). In den Niederlanden gilt sehr häufiges (fast hundertmal vorkommendes) -wijk, z. B. Beuckenswijk, Beverwijk; Zuuk in Geldern ist aus Zuidwijk entstanden. Betsik in Nordbrabant aus Bitswijk. In Flandern sind die Schreibungen -wyk, -wyck üblich wie in Dorp-Meeswyck an der Maas finde ich a. 1530 wyk und Drieswyck. Masebic genannt.

Da im goth. veihs das s nicht ein blosses Nominativsuffix, sondern zugleich der Auslaut des Stammes ist (Gen. veihsis), so ist hier gleich der sec. 8 mehrfach begegnende Name Wihsa zu erwähnen und in der That schliessen sich hieran folgende deutsche Ortsnamen: Weichs, Wiechs (auf älteren Karten auch Weix, Wiex geschrieben), Hörweix, Kleinweichs, Noderwiechs, Pielweichs, Sonderwichs; leicht mag bei ähnlichen Formen niederdeutsches Wiesche für Wiese und umgekehrt mit unterlaufen. Als warnendes Beispiel dafür, wie unsicher alle Namendeutung ohne Kenntnis der alten Formen ist, führe ich, an, dass Wiesen bei Alzey sec. 8 Wichse und Weiss bei Neuwied sec. 11 Wissa lautet.

Fremdwörter für die zuletzt behandelten Begriffe pflegen wir nicht eben anzuwenden; geschmacklos ist es, wenn eine Oertlichkeit in der Nähe von Wien das Hameau genannt wird.

Alle bisher besprochene Thätigkeit des Menschen durch Graben, Pflanzen, Einhegen und Bauen hat ein gemeinsames Ziel, es ist der Besitz, nach dem der Mensch strebt. Diese Sphäre ist die höchste, die in den Ortsnamen zum Ausdruck kommt und daher nimmt sie hier naturgemäss die letzte Stelle ein.

Der Besitz aber erzeugt zunächst den festen Begriff der Grenze und einige hieher gehörige Wörter, die an den oben behandelten mehr sinnlichen Sinn von Zaun oder Gehege erinnern, müssen hier besprochen werden.

Wir sahen schon oben, dass der alte Begriff von Mark = silva schon in den alten Namen kaum mehr durchblickt; um so mehr ist in den neuen wie Petersmark, Steiermark und anderen die Bedeutung von limes anzunehmen. Haberlsmarch, Rittersmarch und Wollmarch sind wol nur Beispiele einer seltenen Schreibung. Dass aber ein ganz verschollenes mark auch Fluss bedeutet haben muss, ist der Form wegen hier zu erwähnen; eine Wimarka fliesst sec. 8 in der Gegend von Stade und eine Rumptsche Mark kennt man noch jetzt in Geldern. Dass ein indogermanisches marga schnell bedeutet haben muss, ist in Kuhns Zeitschr. X, 399 dargethan.

Man hat, wie ich Namenbuch II, 1281 auseinandersetzte, mehrfach darüber gestritten, was das alte in Namen vorkommende Wort *snaida* bedeute. Mir ist es am glaublichsten, dass es, wie *Scheide* die physische Grenze, so seinerseits die politi-

sche anzeigt. Wir kennen Formen wie Sneita, Otensneita, Isneida, Paphinisnaida schon seit sec. 8; ihnen entsprechen neuerdings einfaches Schneit, ferner Hinterschnaid, Eckschneid, Abschnede u. s. w. Niederland und Belgien kennen diese Formen nicht.

Weit seltener ist das fries. swethe, swette Grenze aufzuspüren; ich finde nur sec. 10 ein Suetan, jetzt Zwieten in Holland, sec. 11 ein Wurmorasweta ebendaselbst. De Swette oder Zwette heisst ein Landrücken im niederländischen Friesland, Zwet, Zweth, Zwette lauten mehrere Oerter und auch Gewässer in Holland. Einige Namen im nordöstlichen Deutschland und in Preussen werden slavisch sein. Ist denn jetzt gar kein Beispiel mehr von einer auf diesen Ausdruck ausgehenden Composition vorhanden? Munnike-Zwette bei Gröningen ist ein Gewässer.

Was von der Grenze (dieses slavische Wort selbst ist in Ortsnamen nicht üblich) umschlossen wird, bildet einen Bezirk oder ein Land. Hier wären zunächst die beiden Wörter Gau und Land zu behandeln, ich habe sie indessen schon oben bei der Besprechung der Ausdrücke für Feld vorweggenommen.

Das goth. reiki, ahd. richi, nhd. Reich regnum, imperium ist zwar in alten Namen wie Ostarrike (sec. 10) sicher vorhanden, bedarf jedoch in andern, z.B. Einrichi (sec. 8) der grösten Vorsicht, da in solchen Formen sicher öfters ein undeutsches Wort vorliegt, in einigen Fällen auch das r noch zum ersten Theile gehört und das übrig bleibende -ich dann meistens eine Entartung aus keltischem -iacum ist. Eben so sind manche neuere Länder- und auch Ortsnamen (Frankreich, Himmelreich, Königreich) sicher hieher gehörig, während z.B. Oestrich im Regierungsbezirk Aachen (sec. 11 Hostrich) mir schon, wie manche andere, Bedenken erregt. In den Niederlanden sind etwa ein Dutzend Oerter wie Oostenrijk oder Houtrijk, doch unterliegen sie gleichfalls noch Zweifeln; Houtrijk z.B. heisst sec. 11 Holtreka.

Durch Grimm ist ein ganz verschollenes Wort wieder entdeckt worden, welches alts. bant, ahd. banz, panz gelautet und Gau oder Gebiet bedeutet haben muss. Die Tubantes sec. 1 und die Bucinobantes sec. 4 müssen von solchen Gebieten benannt sein, sec. 7 findet sich Ostrevant, sec. 8 Bracbantum, Suiftarbant, Destarbenzon und einfaches Bant, sec. 9 Bursibant. sec. 11 Banze; es könnte sogar das pannonische Scarabantium (sec. 3) hieher gehören. Auch jetzt begegnet noch mehrfach einfaches Band, Bant, Banz, auch Bente, Benthe könnte hieher gehören. Brabant ist nicht bloss Name des Landes, sondern bezeichnet auch Oerter in Westfalen und am Niederrhein; ich erwähne ferner Bagband aus Ostfriesland und Altenbanz aus Oberfranken; Vilchband, südwestlich von Würzburg, heisst dagegen sec. 9 Filuhonbiunte. Am Niederrhein heisst noch hie und da Band, Bande eine Wiese und aus diesem Begriffe mag sich der andere entwickelt haben wie Gau aus dem Sinne von Feld, Mark aus dem von Wald.

Auch die Einöde, das unbebaute Land scheint einem Worte dieser Bedeutung zu Grunde zu liegen, nämlich einem ausser in den Namen untergegangenen bara, welches ich zu ahd. bar vacuus, nudus stellen möchte. In Schwaben begegnen sec. 8 Bara, Albuinipara, Adalhartespara, Pirihtilinpara, Perahtoltespara, Folcholtespara. Noch jetzt heisst ein Theil Schwabens die Baar, sonst ist dergleichen kaum mehr vorhanden.

Regio oder pagus muss auch in der alten Sprache durch aiba oder waiba bezeichnet worden sein; vgl. aus sec. 4 Anthaib, Banthaib (Bainaib), Wurgondaib, aus sec. 8 Wedereiba und Wingarteiba. Das Wort ist jetzt auch wol in den Namen untergegangen und die Wetterau hat volksetymologische Umbildung erfahren.

Das ahd. huntari bedeutete die Unterabtheilung eines Gaues, zunächst ein Ganzes von hundert einzelnen Wohnplätzen. Wir finden es sec. 8 in Hattenhuntare und Muntariheshuntari, sec. 9 in Hunderi, Goldineshuntare u. s. w., jetzt nicht mehr. Eine Vermischung von huntari mit suntara erwähne ich unten bei letzterem Worte.

Aehnliche Bedeutung hatte ahd. bifang; vgl. aus sec. 10 Ithharteshusono biuang, aus sec. 11 Eberhartes biuanc, Folcholdesbiuanc, Nangozesbiuanc. Byfang ist jetzt ein Ort im Regierungsbezirk Düsseldorf. Wie übrigens capit bei Tatian durch bifahit wiedergegeben wird, so übersetzt mittellat. captura das ahd. bifang.

Auch einfaches *fang* glaube ich zu erkennen, nämlich in Hrodheldesfang und Wignandesfanc (sec. 9); desgleichen ist Elehenfang für Elehenwang (Ellwangen) zu bemerken, wie denn überhaupt dieses seltenere Wort in das häufigere wang öfters

scheint übergegangen zu sein. Neuere Namen auf -fang giebt es noch manche, z. B. Deisenfang, Eilfang, Neufang, doch ist bei ihnen die gröste Vorsicht nöthig. Denn einmal sind Namen wie Aalfang, Bärenfang, Entenfang, Vogelfang, Habichtsfang natürlich anders zu deuten; zweitens sind die in einem Theile des Regierungsbezirks Trier und der westlich anliegenden Landschaften vorkommenden wie Engelfangen, Gerlefangen. Rammelfangen, Rommelfangen, Udelfangen und andere aus Formen auf -ingen verunstaltet, also etwa aus Angilulfinga, Udolfinga u. s. w. zu deuten, und drittens bin ich nicht sicher, ob nicht auch eine slavische Form sich hierunter verborgen hat: vgl. Balfang und Rettfang im Regierungsbezirk Cöslin, Gefang dreimal in Steiermark. Aus den Niederlanden ist höchstens Wildervang hieher zu nehmen; Zeevang (Deilsche-, Spijksche-, Vurensche Zeevang) bezeichnet dagegen eine Vorrichtung zum Abfangen des Wassers, was wir einen Fangdamm nennen.

Gemeinde in Ortsnamen ist ziemlich jung (Gmain, Gmeind, Petersgemeinde, Waldgemeinde u. dgl.), älter dagegen das friesische elmente in Allmandt, Allmend u. s. w. In einigen Gegenden braucht man auch Bauerschaft, z. B. Feldbauerschaft, Klosterbauerschaft u. s. w.

An die Stelle der guten alten Wörter dieser Kategorie sind einige traurige Neubildungen getreten wie *Kreis* (Saalkreis, Schwarzwaldkreis), *Bezirk* (Bürgerbezirk ist ein schlesisches Dorf), *Gegend* (Oedgegend, Lehengegend), *Gericht* (Stadtgericht, Lehengericht) oder gar *Provinz* (Rheinprovinz). Haben wir doch auch eine Zeit lang sogar in einem Theile Deutschlands Departements gehabt.

Solchen Wörtern wie Bezirk oder Gericht steht gewissermassen als die negative Seite gegenüber das auf den ersten Blick wunderbar scheinende Wort *Freiheit*. Es erscheint nur in neueren Namen und ist hier die Uebersetzung des lat. immunitas, als welche es Ortschaften, Strassen, Plätze und einzelne Häuser bedeutet, die durch gewisse Gerechtsame bevorzugt sind oder unter einer eximirten Gerichtsbarkeit stehn. Beispiele sind Amtsfreiheit, Schlossfreiheit, Bergfreiheit, Adamsfreiheit und andere so wie niederländisches Oude-Vrijheid. Aehnlich ist die *Freiung*, z. B. in Wien. Das lat. immunitas selbst finden wir sec. 9 in der Form Munitat als Bezeichnung der

späteren Herrschaft Breuberg in Hessen; sie ist noch lange lange Zeit hindurch vom Volke die Muntat genannt worden.

Ein bestimmtes Landstück kleineren Umfangs bezeichnet das Ahd. durch hôba, huoba mansus; wir sagen jetzt lieber platt-deutsch Hufe als hochdeutsch Hube, wie Hafer und Hafen, statt Haber und Habe, Das Wort zeigt sich sec. 8 in Frumoldes-huba, Ippihaoba, Otkereshoba, Hrodrateshopa und anderen Namen, heutige Formen sind zu hunderten vorhanden, wie z. B. Finsterhub, Dreissighuben, Loxhueb, Gumpenhüb, Lookshob, Fünfhufen, Grünhufe u. a. m.; die Niederlande gewähren Heihoef, Fratershoeve, Baasterhoeven u. s. w.

Hufe nimmt den Sinn eines bestimmten Landmasses an; ein Theil der Hufe ist jetzt der *Morgen*, welchem wir gleichfalls in Kuhlmorgen, Zehnmorgen, Nonnenmorgen begegnen; auch weisen die Niederlande sieben solche Namen wie Eenenvijftigmorgen auf. Das niederländische Landmass *bunder* scheint dagegen in Eigennamen nicht vorzukommen.

Der Besitz so wie die Besitzenden selbst werden zunächst durch Ableitungen von sitzen ausgedrückt. Dazu gehören alte Völkernamen wie Alisazi, Holtsati, Waldsati und Ortsnamen wie Bikieseton, Winchilsaza und manche andere. Heutige Namen, die hieher zu gehören scheinen, giebt es manche und in vielen Formen. z. B. Fürsatz, Landsatz, Gersassen, Waldsassen, Neusass, Winkelsass (welches also nicht zu den oben erwähnten niederländischen Namen auf -sas gehört), Neusäss, Oedengesäss, Dechantsess, Huldsessen, Absätz, Fürsetz, Edelsitz, Volksitz, Neusiss. Nausis. Doch ist zu bemerken, dass sich in diese Namen viele slavische Elemente eingedrängt haben, die einmal genauer ausgeschieden werden müssen. Andrerseits hat dagegen einiges hieher Gehörige eine ganz fremdartige Gestalt angenommen wie Holstein aus Holtsatin, Wursten aus Wurtsatin, Soest aus Sosatium, Waldsachsen aus Waltsazi, Velsen aus Veltseton.

Ahd. sedal sedes finden wir seit sec. 11 in Chamarsidili, Einsidelin und Gebesedelen. Das jetzige Deutschland weist Einsiedeln, Neusiedel, Wolfsedel und anderes, in Friesland auch Anzetel, Brockzettel, Endzettel und ähnliches auf, während steirisches und niederöstreichisches Weinzettel anderer Herkunft sein mag. In Oberbaiern macht ein Ort Schmidseidel fast komischen Eindruck.

Auch ahd. sioz, sioza bedeutet praedium; Wolfpoldessiaza zeigt sich sec. 9; dazu mag das heutige Rockensüss in Hessen gehören.

Dieselbe Bedeutung hat ahd. eigan, wozu sec. 11 Heistolfes eigan und Smurseseigan, schwerlich aber Brunkeresheigen gehören. Aus dem jetzigen Namenschatze verzeichne ich z. B. Aigen, Eigen, Ruhmannsaigen, Frondeigen, zu denen noch etwa dreissig andere kommen. Bei Antwerpen liegt ein sehr bezeichnendes Zondereygen.

Ich vermuthe ein ahd. hori in der Bedeutung von Gut, welches zu unserm gehören zu stellen sein wird. Dahin rechne ich Biscoffeshori aus sec. 9, wozu sich manche heutige Namen fügen wie Engelshör, Geiselhör, auch Hörr, Ranherr und Anderes. Einige ähnliche Formen mögen ahd. horo Koth enthalten, während einige scheinbar zu horn cornu zu stellenden Namen vielleicht dativische Bildungen unseres hori sind.

Das ahd. *suntara* proprium zeigt sich in Cuningessundera sec. 9 mit frühem Uebergange in das oben besprochene huntari. Wir haben von diesem Worte noch wol einige Spuren in den Oertern Sondra, Sunder, Sundern, Beversundern, Enstersondern, Frankensundern und Oldingsundern; Sontra in Niederhessen hat dagegen seinen Namen von dem vorbeisliessenden Gewässer.

Eine Dorfmark heisst altfriesisch hamreke, hammerke, himmerik u. s. w. Dieses Wort hat sich noch jetzt in Namen erhalten wie Achterhamrich, Pewsumer Hammrich, Vorhammrich u. dgl.

Ganz gewöhnlich ist jetzt der Ausdruck *Gut* für den ländlichen Grundbesitz eines Einzelnen; wir haben zahlreiche, jedoch nicht sehr alte Namen auf -gut, z. B. Schlossgut, Schillingsgut, Wüstegut, auch niederländisches auf -goed wie Leengoed.

Mit dem Begriffe eines Landgutes wird oft in sehr nahe Verbindung gebracht das Wort Amt, eigentlich der Bezirk eines sogenannten Amtmanns und daher auch den oben erwähnten Ausdrücken wie Bezirk und Kreis sehr nahe stehend; die hier in Rede stehende übertragene Bedeutung kennen wir bereits aus dem Altfriesischen. Ich habe dieses Wort in diesem Sinne aber schon sec. 8 in Namen gefunden, vgl. Engilbrechtesambechte, Wudares ambachte, Helicriches ambahte. Dazu gehören heutige Formen wie Schiltingeramt, Anzingeramt und

manches Andere. In den Niederlanden gilt noch die volle Form, z. B. in Gravenambacht; nur einmal findet sich die Syncope, in Halveambt.

Und nun noch zu dem letzten Schritte auf dieser Stufenleiter der Begriffe. Der Besitz wird erst dadurch ein wahrer und befestigter, dass er sich vererbt. Das ahd. arbi hereditas findet sich in der That in einigen heutigen Ortsnamen wie Erb, Erbe, Erve, Deltourserb, Haasenerb, Hessenerbe, Sechserben und anderen. In einigen Gegenden, z. B. am Südabhange des Harzes, nennt man die einzelnen Bauernstellen gradezu die Erben. In den Niederlanden giebt es Namen wie Ingenserf, Middelerf u.s. w.

Von dem Theilen der Erbschaft mag es auch ausgehen, dass unser *Theil* portio einen bestimmten Landstrich bezeichnet. Zwar kenne ich in Ortsnamen aus der Zeit vor 1100 kein Beispiel dazu, doch in den altfriesischen Rechtsbüchern begegnen Ausdrücke für Gerichtssprengel wie Liowerdera deel, Dongera deel u. dgl. nicht selten. Dazu stimmen denn noch manche neue Namen wie Katthusertheil, Kirchdorfertheil und viele andere, auch niederländisches Barradeel, Bruiningsdeel u. s. w. Selbst die zusammengesetzten Wörter wie *Antheil* und *Viertel* (Böken-Antheil, Freisassen-Viertel) zeigen sich in Eigennamen, ersteres besonders für Bauerstellen, letzteres für Stadttheile gebraucht. Das fremde *Quartier* für den letzten Begriff ist in Namen nicht üblich.

Zu diesen Wörtern, welche den Sinn von Erbtheil haben, habe ich noch eins gestellt, das freilich etwas dunkler ist, aber eben deshalb auch schon zwei tüchtige Untersuchungen hervorgerufen hat, ich meine die Endung -leben. Meine noch nicht recht erschütterte Ansicht ist die, dass hier das zum Verbum liban gehörige goth. und ahd. laiba, altfries. lava, alts. leva, vielleicht aber auch noch ein älteres liba (vgl. staic und stic und ähnliches) zu Grunde liegt, wonach das Wort eben so wie die Composita ahd. totleiba, niederd. radeleve, altfries. fethalava die Hinterlassenschaft, das Erbtheil bezeichnen. Wir finden das Wort in Namen seit sec. 8, z. B. in Geurichesleiba, Albgozesleba, Bireslevo, mit unorganischen Schreibungen in Partunlep, Manegolfesliebe u. dgl. Dazu gehören jetzt etwa drittehalb hundert deutsche Ortsnamen auf -leben (worunter natürlich niemand Formen wie etwa das hinterpommersche Ruheleben rech-

nen wird). Auch Gardelegen finde ich noch 1520 und 1548, ja noch später in der Form Gardelewen angeführt.

Wir sind hier an dem letzten Gliede einer langen Kette Nicht jedes Glied hat in dieser Kette seinen ganz festen Platz, denn da es eben nicht kalte Eisenglieder sind, sondern Glieder von dem lebendigen Leibe der Sprache, so findet ein stetes Hin- und Herdrängen der Bedeutungen vielfach statt und was seinen Platz an der einen Stelle erhalten hat, beansprucht noch oft einen zweiten und dritten. Im Ganzen aber hat sich doch eine gewisse Ordnung der Begriffe ergeben und in diese müssen sich die Grundwörter organisch gebildeter Ortsnamen aller Sprachen einfügen lassen. Auch dieienigen Bildungen, über die ich noch zu unsicher war und die ich deshalb lieber ausliess als dass ich den Gang durch Einzelforschungen unterbrochen hätte, werden einst Glieder dieser Kette bilden. Einiges wird sich übrigens in Zukunft als mit vollem Rechte hier übergangen erweisen, da gewiss in manchen räthselhaften Bildungen noch undeutsche Elemente stecken.

Auf solch einer reichen Mannigfaltigkeit von Ausdrücken erhebt sich der Bau unserer deutschen Ortsnamen. Wäre der Sprachsinn unseres Volkes stets lebendig und gesund geblieben, so hätte er an diesem Schatze sich genügen lassen müssen. Dass aber weder die Gesundheit noch die Genügsamkeit geblieben ist, das werden die spätern Capitel lehren.

## IV. Bestimmungswörter.

Auch wenn das vorige Capitel noch um Alles was ihm fehlt vervollständigt werden sollte, so würde sich doch ergeben, dass die Zahl der zu deutschen Ortsnamen verwandten Grundwörter in keinem Falle ein halbes Tausend übersteigt. Nun sind aber im deutschen Gebiete (das nordische und englische abgerechnet) mindestens ein Paar Millionen von Ortsnamen nöthig, wenn man diesen Begriff so weit fasst als ich es im Obigen gethan habe. Daraus folgt mit Nothwendigkeit, dass die Mehrzahl der Ortsnamen zusammengesetzte sein müssen, weil sonst eine heillos verwirrende Gleichnamigkeit der betreffenden Ortsindividuen, ja sogar überhaupt kaum eine echte Namenge-

bung eintreten würde. Zusammensetzungen aber entstehen durch Hinzufügung eines Bestimmungswortes zu einem Grundworte, und über diese Bestimmungswörter eine Umschau zu halten ist der Gegenstand unserer gegenwärtigen Untersuchung.

Auf diesem Gebiete eröffnet sich nun gleich beim ersten Anblicke ein Reichthum, der die im vorigen Abschnitte sich ergebende Mannigfaltigkeit vollständig in Schatten setzt. Es kann daher hier nicht die Aufgabe sein, wie sie es dort war, möglichst alle einzelnen Ausdrücke zu verzeichnen, sondern wir müssen uns begnügen, nur im Allgemeinen ein System in diesen Reichthum zu bringen und gewissermassen ein Gerippe herzustellen, an das sich alles nur mögliche Einzelne mit Leichtigkeit anfügen lässt.

Die am nächsten liegende natürlichste Klasse von Bestimmungswörtern bildet sich aber dadurch, dass grundsätzlich alle Grundwörter fähig sind, zugleich als Bestimmungswörter verwandt zu werden. Zum Beleg hiefür liegt es mir ob, ein Verzeichnis von Beispielen aufzustellen, in welchem ich genau der Reihenfolge des vorigen Capitels mich anschliesse, auf das ich also für die Form und Bedeutung dieser Bestimmungswörter hiemit einfach verweise. Alte Namen mache ich durch Zusatz des Jahrhunderts ihres ersten Vorkommens kenntlich.

Wazzarburuc (8), Waterlandia (11), Wassergatt, Waterloo. - Undahysen (10), Untkilcha (11), Undeloh. - Sehusun (10), Seefeld, Zeedorp. — Mereheim (11), Merehusen (11), doch ist die Bedeutung von mare im Anfange alter Compositionen unsicher; eben so gelingt es auch kaum neuere sicher hieher gehörige Beispiele zu finden, vgl. Meerhusen, Meerkirchen, Meerdijk. — Salz- am Anfange von Compositionen hat natürlich nicht die Bedeutung von Meer und findet sich daher erst unten. — Wagreini (9), Wagstadt. — Vliedorp, Vlieland. — Für Brim- entgehen mir Beispiele. — Hafestrom, Haffburg, Havenpolder. — Wiek und Bodden scheinen zu mangeln, wenigstens spricht kein Fall dafür, dass diese Wörter noch irgendwo am Anfange den Sinn von Meerbusen haben. haft ist, ob in Namen wie Diepgat und Diepkreek jenes Diep in der Bedeutung von Fahrwasser vorkommt; meistens hat es natürlich den Sinn von profundus. - Ahaloh (8), auch wol Amutha (10) für Ahamutha, Achau, Achleiten; auch Emden (alt Emedun) scheint nach Richthofen hieher zu gehören (aus Ahamuthon).

- Aumühle, vielleicht auch Ouwendijck, Ouwendorp. - Affheim. Apwisch. - Für Strawa bietet sich nichts einigermassen Sicheres dar. - Stroothof, Strutmühle und Anderes ist unsicher, ob hier der Sinn von Wald oder Fluss vorliegt. - Strumburg, Strombach, Stroomsloot. - Aragowe (8), Ahrweiler. Seifenbach, Siepenbusch, Zijpenberg. - Wipperfürth. - Scarbach(8), Scerawilare (9). -Carabach (9), Kardorf? — Giesshübel. — Fliesshof, Vleetsloot, Vlietwijk. - Flotwita (11), Flottbek, Vloedgraven, Flossdorf. Flussgraben. — Bacheim (8), Pahhusun (9), Bachlach, Backemoor, Beckum, Beekvliet. — Albegowe (8), Elbedeich. — Lakiburgium (2), Lechfeld (8), Lechsgemünd. — Kreekerak, Kreekpolder. — Gangavia (3). Gangbach. — Springmühle. — Brunheim (8), Brunnenburg, Brunnhof, Bronnhaupten, Bornkamp. -Hauptbrunn; die Bedeutung caput fluvii lässt sich nicht gut sicher in einem Namen erkennen. - Sodhof, Södelbrunn. -Rinnthal. — Clingenowa (11?), Klingfurt, Klingenthal, Clingendaal. — Quellmühle. — Mundburg (11), Mundiveld (10, jetzt Minfeld). — Zuisilperich (11), Zwieselau, Zwiselstein; Twistvliet? — Laufdorf (8), Laufenmühle, Loopgraven. — Zu ahd. hwerbo weiss ich nichts beizubringen. - Pogindorf (8), Bogenhausen (wenn nicht Personennamen zu Grunde liegen). - Wadebrunnen (9) und dergleichen ist mir in Betreff des ersten Theiles zweifelhaft. — Uferland; unsicherer ist Overdyck u. dgl. — Gestade ripa ist mir als Bestimmungswort in keinem Namen mit Sicherheit bekannt, eben so wenig oe, oog insula (Oogvliet?). — Ulmerugi (5). — Waritbeke (9), Werdheim (8), Werthheim, Wurthfleth, Waardhuizen; unsicherer ist Wardenburg u. s. w. — Werderbrück. — Inselthal. — Ob Platte und Sand in niederländischen Namen wie Plathuis und Zandvoort den Sinn von Sandbank oder Insel haben, muss unentschieden bleiben. — Watt scheint sich als Bestimmungswort nicht zu finden. — Badhaus, Badstube. — Schwemmreit. — Tränkmühle. - Waschlauter, Waschleithe, Wäschbach. - Waterlooswerve. — Perichbach (9), Bergheim (8), Bergfeld, Perkam. — Gebirgsbauden. - Hooksiel, Hoekpolder; auch mancher mit Hoch- beginnende Name mag zu ahd. houc collis gehören. - Hughilaheim (8), Hügelmühle, Högeldorf, Höckelman, Heuchelheim. --Höhefeld. — Hechthausen und anderes mag zu niederl. höchte. ahd. hokida gehören. — Hübelschenke, Heuveloord. — Puhilesbach (9), Bühlbauer, Büheldorf, Pichelberg. - Die mit Buch-,

Bök- u. s. w. beginnenden Ortsnamen werden gewiss noch Spuren eines buc collis enthalten; sie von den zahlreichen zu Buche fagus gehörenden auszuscheiden ist noch nicht möglich. -Boleheim (11?), Bohlheim; im übrigen schwere Scheidung von Bühl. — Bunaha (9), Baunscheidt, Bündorf, Bundorf. — Knüllbreite; Knollenberg, Knollendam u. s. w. gehört hieher, wenn nicht ein Personenname darin liegt. - Leheim (8), Leematt, Lehloh, Leberbach, Lechenberg, Lehenweiler, Löhbach. - Werfhem (8), Werfsiepen, Warfereihe. - Bultvenne. - Brinkhorst, Brinkheurne. — Dunkhof, Dongwier. — Fürstberg, Fürstmühl. - Stocheim (8), Stokenmatt, Stockhausen, Stöckhof, Stockeind. - Stozweid, Stossbrunnen. - Harabirg (8), Harburg, Haarlem. - Ortaha (9), Orthub. - Kopfhalden. - Zu Haupt im Sinne von Berg kein sicheres Beispiel, eben so wenig zu Nase. -Hornberc (9), Hornstein; vieles Andere der Art ist unsicher, da es theils zu ahd. hurwin kothig gehören, theils Horn in der Bedeutung von Ecke enthalten kann. - Kronberg; dagegen Kronwinkel und Anderes ist wol aus Krähen- verunstaltet. --Klinthof, Klintmühle. - Hlidbeki (8), Hlithem (8), Leithof, Leitstade, vielleicht auch Leedeweg u. dgl. - Hangfort. - Haldewanch (11, jetzt Hallwangen), Halthausen. — Reinperc (9), Reinnewech (10; Rennweg ist jetzt häufig); Reinthal; hiemit mischt sich leicht theils der Flussname Rhein theils altes Ragin-(z. B. in Reinstein). — Kammberg, Camburg und dergleichen Formen mischen sich leicht mit slavischen Namenelementen, -Rücksteig, Rückenhain u. dgl. sind nur theilweise mit Sicherheit hier anzuführen. — Scheidhof, Scheidlehen, Schiethof. — Steinfirst (8). Steinbühl, Steenfeld, Steenwijk; corrumpirt in Stendal (sec. 11 Steinedal). - Filisberg (8), Felseka (11), Felsmühle; die zahlreichen Flüsse Namens Fils u. s. w. haben gleichfalls Antheil an solchen Formen. — Klipphausen: ob Chlebidorf (11, jetzt Kleedorf) und andere Namen auch hieher gehören? - Spitzberg, Spitsbergen; Spiesheim gehört aber nicht hieher, da es sec. 8 Spiozesheim lautet. — Saxaha (9), Sahsbach (9). Sachswerfen, Saxdorf. Sackshöhe dagegen wahrscheinlich nicht hieher, sondern zu einem Personennamen. - Scorrindorf (11), Scoronlo (10), Schornbach, Schornöd; Niederländisches wie Schoordijk u. s. w. gehört wol meistens nicht hieher. - Stoufinberc (9), Staufeneck. - Zinkinpah (8), Zinkenried. -Zu scelp keine sicheren Beispiele. --- Hammer ist für diese Be-

deutung eben so unsicher aufzuspüren wie als Grundwort, da es meistens klar den Sinn von malleus hat. - Sprung im Sinne von Felsen hat sich noch nicht gefunden. — Holthurn (8). Holinpurch (9), Holnhusen (11), Hohlstein, Höhlmühle. deutsches Hol- scheint öfters aus Holt- erweicht zu sein, wie z. B. in Holstein. — Cruftorf (8). — Kolkhausen, Kolksluis. - Kuhlmühle, Kaulhausen, Kuilaart. - Talahusa (8), Daldorp (10), Thalmühle, Dahlbrügge, Daalhuizen, Dalem. — Kettelbeck, Ketelduin, Kesselbrunn. — Mollseifen, Moldfelde, Mullbarg; hier fehlen uns aber noch ältere Formen. — Hohneklippen: bei den mit Hohn- anfangenden sind dativische Bildungen von hoch kaum zu sondern. - Grundmatt, Grundhof, Grondpolder. -Schluchtmühle. — Buncia bis jetzt ohne Beleg. — Chelheim (10), Kehlbach. — Waldsati (8), Waltstein (11), Waldheim, Woudwatering; Wildmos (11). - Holtgibutli (11), Holzkiricha (8), Holzhausen, Holtkamp, Houtrak. Bekannt ist, dass Holland aus Holtland, Holstein aus Holtsatin entstanden ist. — Widuberg (8). Withelte (11), Wettenborn (sec. 11 Witeburnun), Wijdebird (?). Neuere Namen sind selten mit Bestimmtheit hieher zu setzen. - Mark in dem Sinne von Wald wage ich nicht nachzuweisen. — Vorstbach (11), Forstheim (11?), Forstlohn. — Hursttharpa (11), Horstmersch, Horstbranden, Horsthoek. - Hardheim (8), Harthusa (9), Harthof, Harthmühle, Haartplaatje. — Dem unsicheren heri lassen sich noch keine weiteren Namen anschliessen. — Hargpolder wol kaum zu ahd, harug. — Heesfelde, Heeswijk, Heisebeck, Hiesbach; doch ist dabei Vorsicht nöthig, da z. B. ein heutiges Hieshausen aus Hikieshusen entstanden ist. — Hegiperc (8), Hakborn (10), Hacburg (11); Hagebrucke, Haagberg, Heckkathen, Hegbök; die Zusammenstellung ist hier schwierig. — Haganbach (8), Hagenried, doch können leicht einige Namen solcher Form im ersten Theile einen Personennamen enthalten. - Heidehusir (8), Heidwilare (10); Haidhof, Heideloh, Heidmühle. — Hulislaum (8), Hülshof, Hülshorst, Hilsfähr, Hulsdonk. — Buschusa (11); Buschmühle, Boschhorn, Boschkant, Büschroth. -Brühlhof. — Treisbach (8). Dreisfelt (9); Dreisborn, Dreischhaus, Driesberg, Treisberg, Treischfeld, Triesdorf, Driezum. — Lohheim (8); Lohhof, Loodijk, auch wol die meisten wie Lochschenke u. dgl. hieher, desgleichen Lockhausen (sec. 11 Lochuson). - Schachhof, Schachmoos. - Bei den mit Stroot-, Strut- beginnenden Ortsnamen ist es ungewiss, ob die Bedeutung von Fluss oder Wald anzunehmen ist. - Stutbach (11), Stuthof, Stutberg: doch kann überall auch Stute equa vorliegen wie in Stuttgart. — Zaingrub, Zeinrieth; hier ist indessen wol öfters (bei Zainhammer immer) an mhd. zein Stahl zu denken. - Raurebacya (7). Rordorf (8), Rohrbühl, Rorschach, Röhrmoos (sec. 11 Rorimos). - Riedberg, Riedhof und andere Formen sind wegen des naheliegenden -reut, -rode mit Vorsicht zu bestimmen. - Aihloh (8). Eihheim (9), Eychusa (9), Ekholta (11), Eichstädt, Aichhalden. Eykberg. - Bohbach (9), Buchberg (9), Pohheima (9), Buchhofen, Bocholt, Puecham, Pülach (sec. 8 Pohloh), Bokum. -Lintiberc (9), Linthart (8), Lindheim, Lindorf; auch Limburg ist aus Lindburg (10) entsprungen. - Tanchiricha (8), Tanndorf, Tanneberg, Thannmühle, Danheim; auch ist Thonbach einmal aus Tanbach (9), Thonstetten aus Tanstetin (9) entsprossen. - Fuehtebach (10), Feohtkiricha (9), Fiehttharpa (11), Fichthorst, Füchtorf; auch Feichtheim, Feuchtwang sind hieher zu stellen; feucht humidus ist in Ortsnamen sehr zweifelhaft.-Mandelbiki (11), Mantilkirchen (11), Mandelholz, Mantelberg. — Bircfeld (10), Birkhof. - Affaltrawangas (8), Affalterloch (9), Affalterthal, Effolderbach. - Strauchmühle, Struckholt, Struikwaard. — Hasilruida (11), Hasalburuc (9), Haselbrunnon (9), Haselbach, Haslau, Hassloch, Hesselwerden, Hasselfelde. -Thurnifelt (9), Thornspic (8), Durnawa (9), Dornberch (11), Dornburg, Dörnberg, Doornhoek, Doornspijk; die oberdeutschen Namen mit Thurn- gehören natürlich zu ahd. turn turris, bei manchen anderen ähnlicher Form ist an dürr aridus zu denken. - Die Bildungen auf ahd. -ahi, wenn sie überhaupt als Bestimmungswörter vorkommen, sind ohne eine Sammlung von Formen des 12.—15. Jahrhunderts nicht aufzuspüren. — Feldhaim (8), Veldalpe (11), Veltseton (11, jetzt Velsen), Feldberg, Veldzigt. - Florbah (11), Flurhof, Flurholz; doch Flurstädt (sec. 11 Flogerstete) und Florstadt (sec. 9 Flagestat) würden ohne die alten Formen auf falsche Fährte führen. - Wangheim (8), Wangenbach, Wankham, Wenkheim; ein altes Wangerde hiess später Wennerde. — Gesthuuila (11), Gestlan (11), Geestefeld, Gestenfleth, Geestbrug. - Wie schwer es ist Namen zu finden, welche mit eben in dem Sinne von planities beginnen, sieht man daraus, dass ein heutiges Ebendorf sec. 10 Ivandorp, ein jetziges Ebenhof sec. 11 Ebichanhovan lautet.

Nun mag Ebenried (sec. 11 Ebenruith), Ebenhausen (sec. 11 Ebenhusen) wirklich hieher gehören, doch bürgt niemand dafür. dass darin nicht eine Zusammensetzung mit adjectivischem eban planus oder gar mit einem Personennamen Ebo steckt. Auch die mit Boden- beginnenden Ortsnamen geben fast nur negative Bodenfeld lautet sec. 9 Budinifeld und der erste Theil bleibt unklar: Bodenburg ist vielleicht das Ponteburg des 10. Jahrhunderts und gehört dann wol zu ahd. piunt; Bodenhausen heisst sec. 11 Botinhusun und ist zum Personennamen Boto zu stellen; Bodenheim, sec. 11 Badenheim, enthält gar ein Bado: der Bodensee endlich, sec. 9 lacus Potamicus, gehört nur mittelbar zu Boden fundus, unmittelbar zu dem Ortsnamen Bodoma, ietzt Bodman. Trotzdem wird das gesuchte Wort in einigen, namentlich schweizerischen Ortsnamen liegen wie Bodenacker, Bodenholz u. a. — Goubrucca (11), Gauried, Gooijum, Gouwesloot, Geeuwsloot. - Lantheim (10), Landau (11), Landscheid, Landzigt; doch Landschlacht im Thurgau ist aus Lanchasalahi (9) entstanden. - Campthorpa (10), Kamphausen, Kampveld, Camphof. — Wisebroch (8), Wiesfleck. Wesenberg ist aus Wisbircon, Weissbriach aus Wispirchach, die Weschnitz aus Wisgoz entstanden. Diese Namen gehören also hieher, während Wiesensteig, welches man viel unbedenklicher hieher nehmen möchte, in seinem ersten Theile ahd. wisunt Büffel hat. -Weidahaburg (8), Weideholz, Wijdegrens, Wijdegeeuw; doch Weidach in Oberöstreich heist sec. 11 Widach, ist also hier auszuscheiden. - Angrivarii (1), Angerohuson (11), Angerburg, Engerfeld. -Madibah (8), Matfelt (11), Mattmühle; aber der Mattsee in Oestreich hat seinen Namen nicht von Wiesenmatten, sondern von der durchfliessenden Mattig und lautet sec. 9 Matahse. — Die zu goth. vinja Weide gehörigen Formen wage ich noch nicht von ahd. wîn vinum zu scheiden. — Bleichemühle, Bleichhaus. — Beemdweg. - Brochem (10), Bruchbach (9); Brockdorf, Broichhausen, Brookreihe, Bruchmühle. Broxten heisst sec. 11 Brocsethon, Brachstedt sec. 10 Brochstad; Brumath, welches sec. 8 Brocmagad lautet, ist dagegen wol undeutsch. Merkwürdig ist ein Wechsel zwischen Grund- und Bestimmungswort in Bruchhuchting (bei Bremen), welches sec. 11 in der Form Huchtingebroch überliefert worden ist. — Mosbah (9), Mosaheim (9), Moosburg, Muschbach. Doch Mosbach bei Wiesbaden heisst sec. 10 Moskebach, Mosheim in Hessen lautet sec. 8 Mazheim. -

Morthorp (11), Morsaten (8), Moorhausen, Moerveld, Moerdijk, - Schwer ist es unter den mit Mar- beginnenden aus den verschiedensten Quellen zusammengeflossenen Namen dieienigen herauszufinden, bei welchen die Bedeutung von Sumpf anzunehmen ist: ich führe hier Merhout aus der Gegend von Antwerpen an, welches sec. 8 Marholt lautet und wirklich in der Nachbarschaft von Sümpfen liegt. — Marschhausen, Marschdijk Merschheim. Mörschwang; doch vermischen sich hiemit leicht Zusammensetzungen mit stark declinirten Personennamen --Polgest (9), Pfuhlmühle, Pulheim, Poelpolder, Poelweg, Polwijk. - Pfützenburg, Pfützenthal scheinen nicht hieher zu gehören: in Putbroek mag der erste Theil mehr den Sinn von Brunnen haben. - Avelgowe (10), Aulstat (11), Olreini (10), Ohlstadt. Ohlacker, Ohlum; doch mag einiges mit Ohl- beginnende niederdeutsche Formen von alt vetus enthalten; nicht hieher gehört Aulhausen, früher Ulenhusen genannt. — Sohlbach. — Sichach (8, jetzt assimilirt Sippach), Siekholz. - Mit Wasen anfangende Namen werden in der Regel nicht hieher, sondern zum ahd. Personennamen Waso zu stellen sein. — Fangawi (9), Venheim (11), Vehnhusen, Veenhoorn, Veenhof. - Hülhoven, Hülscheidt, Hulhuizen. - Laakbaum, Laakloop, Lachweiler und andere entziehen sich ganz sicherer Beurtheilung. - Wedelheine. - Dunk- ist hier eben so wenig wie bei den Grundwörtern von dem gleichgeformten Worte, welches eine Erhebung bezeichnet, zu trennen. - Looward; im Uebrigen sind diese Namen nicht von ahd. loh silva zu scheiden. — Ertbach (11), Ertpurch (11), Erdweg, Erdhof, Aardegat. - Mollberg, Mulibarg, Müllhofen liegen in gefährlicher Nachbarschaft zu Mühle; Müllheim im Breisgau ist wirklich aus Mulinheim entstanden. Müllibach in der Schweiz heisst alt sogar Muchilinbah. — Leimowa (8), Leimheim (9), Lehmhorst, Leimkothen, Leemkuil. — Lettenberg, Lettengrund; ob aber auch niederl. Lettenburg hieher gehört? - Sandhurst (9), Santwick (11), Sandgraben, Sandkrug, Zandberg. Vielleicht ist das Wort schon aus römischer Zeit zu belegen; die dea Sandraudiga der Inschrift weist auf den heutigen Ort Zundert zwischen Antwerpen und Breda. -Larehoven (9), Larheim (8); für das dunkele Wort führe ich als neuere unsichere Beispiele an Laarwald, Laarheide, Lahrbach, Larestein, Lehrhof, Lohrheim. - Oedberg, Oedhof, Edleiten. - Wostenwilre (11?), Wüstbuch, Wüstmühle, Woestduin. -

Ortaha (9), Ortgraben, Ortkathen, Oortduinen. — Eckdorf, Eggberg. — Gehre ist in Ortsnamen am Anfange unsicherer aufzuspüren als am Ende, wegen der Nachbarschaft mit den zum ahd. Gero gehörenden Personennamen. — Winkelberg, Winkelbrunn, Winkelmolen. — Zipfelwies. — Mit Horn- (niederländisch gewöhnlich Hoorn-) beginnende Namen hieher zu stellen, würde eben so unsicher sein wie oben bei der Bedeutung von Bergspitze. — Sterzhausen, Sterzmühle, Staartpolder, Staartven. — Die nächsten Wörter, welche Körpertheile bezeichnen, sind als Bestimmungswörter entweder gar nicht zu belegen oder sie sind, wie in Schossbach und Schosshofen, höchst unsicher. — Endfelden, Endholz, Eindhoven.

Nun gehn wir zur zweiten Hälfte der Grundwörter, zu den auf menschliche Thätigkeit weisenden über und sehn, wie auch sie fast durchgängig zugleich als Bestimmungswörter verwandt werden.

Wegefurt (10), Wegesaza (11), Wegmühle. — Stegaheim (10), Steigmühle, Stiegmühle, Steegmühle, — Pfad keine Beispiele. — Sindhub und einige andere Formen sind hinsichts ihres ersten Theils unsicher, eben so die mit Lohn- beginnenden wie Lohnhof. - Twietfort. - Grabanastat (10), Grabindorf (11), Grabensee, Grabhof. Von den zahlreichen niederländischen mit Graven- beginnenden Formen gehört wol kein einziger hieher ('s Gravenhage = Hagae comitis). -Grachtswal. — Delfbrücke, Delfzijl. — Slootgaard, Slootkreek. Ob der Unterschied zwischen diesen Namen und den zu slot arx, palatium gehörenden wie Slotburch wol stets rein gehalten ist? - Sielhorst, Sylbach, Zijldiep. - Dringtorp (9). - Leitcastre (9, jetzt Leihgestern), Ledscipi (11), Leitstade. — Ducht scheint als Bestimmungswort nicht zu begegnen. - Saspolder, Sasput, Ueber die Grenzen der Niederlande hinaus kommt der Ausdruck nicht vor; Sassau und Sasbach lauten sec. 9 Sazowa und Sahsbach und selbst in den Niederlanden ist Sassem aus Saxem (11) entsprungen. - Deichreihe, Diekhof, Dijkhuizen. - Teichmühle. — Dambach (11), Damheim (10), Dammducht; aber Damhusen bei Emden heisst alt Donehusen, gehört also nicht hieher. - Poldervaart. - Grodendistrict; etwas älteres ist mir unbekannt. - Koogdijk. - Hellegat, Hellevoelt u. s. w. sind unsicher zu beurtheilen. - Wallburg, Walldorf und viele andere Namen können eben so gut zu Wall als zu Walah oder

zu Wald gehören; Walluff ist z. B. alt Waldaffa, das Kloster Walbeck dagegen wahrscheinlich Walahbah. - Schanzschenke. Schanzmühle. - Kadzand. - Weiherfeld, Weiermühle, Weyherhof, Weyerhaus, dazu flandrisches und brabantisches Vyverbosch, Vyverhoek, Vyverseelen, Vyverweide. - Riotfeld (8), Reotheim (8), Rietstede (10), Reithof, Reuthau, Riedheim. Riethagen, Rodeland; doch ist hier vielfach die Berührung mit ahd. hriod carex nahe liegend. - Howidorf (11, jetzt Hadorf), Houberch (11, jetzt Heuberg); einige andere Namen mit Heu- und Hau- mögen hieher gehören, doch ist es ohne die alten Formen nicht möglich Sicherheit zu erlangen. - Schlagberg, Slagharen, Slaghoek. - Schwandheim, Schwendtreuth. - Brandhub, Brandmühle, Brandwijk. — Brunstgraben; Formen wie Brunsveld werden eher zu einem altsächsischen Personennamen Bruni gehören. - Sengbühel, Sengerbühl. - Ackermühle, Ackerschott, Akkerwoude. - Paintmühle, Pointhiesel; die Peuntgasse in Nürnberg. — Das Wort Börde lässt sich in niederländischen Namen wie Boerdijk und Boerdonk nicht mit Sicherheit behaupten. - Bracbant (8, jetzt Brabant), Brahowa (9), Brachfeld, Brackland, Brakrade. - Brahtaha (10), Brachthausen. - Bei den mit Breit- beginnenden Namen wird wol meistens der Sinn Aus den mit Esch- anfangenden von latus vorliegen. -wage ich nicht diejenigen auszusondern, in welchen der Begriff von fraxinus steckt. — Zaunhof, Zaunmühle, Tuinpad, Tuinpolder. - Spechaa (9), Specprucca (9), Speckhof, Spieckhof, Spöckberg, Spijkdorp. - Murchiricha (10), Mauerhof. - Wandhoven, Wandhagen. — Heckmühle, Heckfeld, Heggerot, wogegen Heckstadt sec. 8 Eggistat lautet. - Vacheim (11), Fahstat (9), Fahhedorf (9), Fachberg, Fachleiten. — Gatterhof, Gattermühle. — Hovastat (9), Hofahaim (8), Hofkirchen, Hofwijk, Hofzigt. -Sveichusan (10), Schweiglehen, Schweikhof. - Zu Pferch kein Beispiel aus Deutschland, aus den Niederlanden nur Perkpolder. - Owistwilare (9, jetzt Ausweil); von den neueren mit Ostbeginnenden Namen mögen einzelne jetzt falsch verstanden werden und hieher gehören. - Gardiuelt (11), Gartbrunno (11?), Gartenried. — Husfeld (8), Husonbach (9), Hausleiten, Husberg, Huizum, Hausbergen bei Strassburg ist dagegen aus Hugesperga (8) entstanden. — Büttelbronn. — Budberg: mit andern Namen dieser Form vermischt sich leicht Slavisches. — Bukamp (11), Bustat (9), Bauhofen. Buweklooster hieher? — Gebäude

kommt als Bestimmungswort nicht vor. - Buribruc (11), Buriaburg (8, jetzt Bierberg), Buridal (9, jetzt Beierthal); die neueren hieher gehörigen Namen sind ohne die alten Formen nicht gut auszusondern. Das niederländische Buurmalsen hiess früher Borchmalsen; das Uberan-Malsna (9) mag sachlich derselbe Ort sein, ist aber sprachlich wol kaum derselbe Name. - Bolthausen. - Bordmühle. - Kathenstelle, Kothendorf, Kaathoven, Kootwijk. - Hüttwinkel, Hüttenthal; doch Hüttenrode im Harz scheint aus Hiddinrode entstanden zu sein und im ersten Theile einen Personennamen zu haben. — Hudehammer. Hudemühlen. — Salehaim (5), Selihoben (10); neuere Namen wie Söllhuben, Sellhausen, Selbach, Salberg mögen öfters hieher gehören, doch können darin auch noch manche andere Ausdrücke stecken. - Saldinawa (11?), Saeldental (11?), Seldenrüst, Söldenhorn, Seltenheim; aber Seltenfriede in Hanover wird wol anders zu fassen sein. Vermuthet werden dürsen wol öftere Assimilationen von ld zu ll. aber welche der Namen mit Sellen- haben am meisten Ansprüche auf Hiehergehören? - Herberge fehlt als erster Theil eines Namens. — Was von den mit Rasen beginnenden Formen hieher gehört, bleibt ungewiss. — Halthorp (11), Halldorf, Hallstadt, Hallum. — Zu ahd. war weiss ich noch keine Ortsnamen zu stellen. - Wilowa (9), Wilhaim (8), Weilbach, Weildorf. — Zimmerberg, Zimmerschied. — Stubendorf, Stubenhofen. — Gadenhof; doch Gadenstedt nicht hieher, da es sec. 9 Guddianstede lautet. — Stalbrucca (11?), Stalldorf, Stellfelde. — Camarawa (11?), Kammerforst, Kammerhof, Kamerpolder. - Keminadanberg (11); das hessische Camberg hiess noch sec. 15 Kemenadenberg; Kemnetenhof. — Chellergnannin (11), Kellerberg. — Kirichberg (9), Kirkendal (10), Chirihsteti (9), Kilchoven (11), Kirchheim, Kerkendijk, vielleicht auch Kilchberg. — Pharrachiricha (9), Pfarrmühle, Parochiepolder. — Kapellhütte, Kapellenberg. — Zu ahd. betabur keine Beispiele. - Münsterberg, Munstergeleen, Monsterwatering. - Zellhof; das bairische Zellhausen dagegen (sec. 10 Zellinhusa) gehört zum Personennamen Zello. — Klosterhof, Klostermühle, Kloosterdonk. - Klausheide, Klausmühlen; doch vermischen sich damit leicht die zu Klaus = Nicolaus gehörigen Formen. — Stifthof, Stiftsmühle, Stiftswaard. — Burgheim (8), Burcholt (11), Burchfelt (11), Purgreina (9), Burghausen, Burghsluis, Burckmeer, Burkheim, Borgfeld, Borbeck (sec. 9

Burgbeki). Wenn, wie im letzten Beispiele, der Auslaut fortfällt, so ist ohne die alten Formen keine Sonderung von den mit ahd. Buri- beginnenden Namen möglich. - Burgstallberg, Bostelviebeck. — Schlossmühle, Schlosshof, Slotborch; leichte Verwechselung mit niederl, sloot fossa. — Festleithen. — Kastelberg, Kestelhof, Casteelpolder, Kasteelvijvers. - Eben so wie die letztgenannten Wörter ist auch Thurm als erster Theil alter zusammengesetzter Namen ungebräuchlich: neuere Formen sind Thurneck, Thurmhof, Torenhofstede, Torenpolder (auch Thoornpolder geschrieben). — Wartberg (8), Wartstain (11). Wartburg; auch Warburg an der Diemel ist aus Wartberg entstanden, und so noch vielleicht einiges Andere. - Spiliberch (10), Spiegelhaus, Spiegelpolder, Spielfeld, Spielbühel. mühle, Thürheim, Doorgeest, Doorvorst, Deurlo. Die mit Doornanfangenden niederländischen Namen gehören meistens zu hochdeutschem Dorn. Auch keltisches Duro- ist hier gefährlich nahe. - Portanaha (9), Portenhusen (11), Pfortmühle, Portenreuth, Poortvliet; gehört auch Pforzheim hieher? - Muliheim (8), Mulihusa (8), Mühldorf, Mühlberg, Müllheim, Möllenbeck, Molenhoek, Meulenbroekroth, Mölsen (zusammengezogen aus Mühlhausen). — Quirnebach (8), Quirnheim (8); Quirnifurt (10) ist theils zu Kornwert theils zu Querfurt geworden; Quirnaha (8) heisst jetzt Kürnach. Und so scheint dasselbe Wort noch in manchen Formen wie Quernheim, Quirrenbach, Kürnbach, Kürrengrund, Körnbach, Kornbach, Kirnborn, Kerndorf zu stecken: das nhd. Korn granum vermengt sich damit leicht. -Walkehäusel, Walkmühle. — Grubmühle, Grubwies, Groevenbrug. - Bergwerkhausen (einziges Beispiel). - Werkhausen, Werkhorst; Werkhoven heisst sec. 10 bloss Werken. Werkendam gehört nicht hieher; es heisst sec. 11 Werkenemunde und liegt an der Werke. - Zechenhaus, Zechenöd. -Stollenberg, Stollenschmiede; aber Stollnkirchen heisst sec. 9 Stallinchirichun und gehört zum Personennamen Stallo. — Schachtberg. — Schmelzhütte, Schmelzofen. — Ofenwinkel, Ofenberg; manche solcher Formen gehören jedoch zum Personennamen Offo, Uffo, z. B. Ofenwang (sec. 8 Offanwang). — Smidahuson (9), Smidibach (11), Schmidtmühlen, Schmiedeberg, Schmeddehausen, Schmedessen. — Hamerbach (10), Hamertal (11?), Hammerschmiede, Hammerstein - Vorwerksgasse; Zusammensetzungen wie Bergwerk und Vorwerk sind natürlich als Bestimmungswörter selten. — Barnstädt, Barntrup; doch liegen hier andere Wörter sehr nahe, so dass eine Scheidung höchst unsicher ist. — Kastenhof, Kastenmühle. — Scurheim (8), Scurberc (10), Scheuereck, Scheuerhof. - Scuginnothorf (9, jetzt Schiggendorf). Scheunenhof, Scheunstelle. — Scopheim (8). Scopflochheim (8), Schuppenkrug, Schupfholz, Schoppendorf. Schopfhof. — Stadelhofen (10), Stadelhaus, Stadelheim. — Schenkhub, Schenkholz: aber Schenkenschans wol zu einem Personennamen. — Krugmühle, Krugkamp. — Zollbrück, Zollhaus, Tolhek, Tolhuis. - Mauthausen, Mautstatt, Muthhütten. - Gassendorf, Gassenhof. - Gangavia (3) hat wol im ersten Theile die Bedeutung von Fluss oder Fahrwasser, dagegen mögen Gangfort und Ganghof hieher gehören. - Stratiburg (8), Strazpach (9), Strasskirchen, Strasslehen, Stratum. - Mahaleihhi (8), Mahelberch (11), Malbrunno (10); Mahlburg (aber nicht Mahlmühle), Maltann, Malborn, Malburg. — Platzmühle, Platzhausen. - Planheide; in Pleinfeld aber scheint ein Personennamen zu liegen. - Marktmühle, Marktschlag, Marktstraat. - Kirchhofsmühle, Kirchhofsort, wenn der erste Theil nicht als Familiennamen anzusehen ist. - Bruggiheim (10), Pruckadorf (10), Brückberg, Brückenhaus, Bruckmühle, Pruckbach, Bruggesloot, Brugzigt; leichte Vermischung mit bruoch palus. - Speck-, Spick- u. dgl. ist in der Bedeutung von Brücke schwer aufzufinden, da der Sinn von Zaun oder Hecke wol der häufigere ist. — Wehrbach, Wehrkamp und andere Formen sind nur noch sehr unsicher zu beurtheilen; Wehrheim lautet sec. 11 Wirena. — Sclusunbach (9) hieher? Schleusehörn, Schleusezoll, Sluispolder. - Fährbruck, Fahrhaus, Fehrmühle. - Heimbach (8), Heimstat (9), Heimbronn, Heemhude, Heemwerd, Heimburg an der Donau und Heimhausen in Wir-Hembüttel. temberg sind dagegen aus Heimenburg (11) und Heimenhusen (10) entstanden, gehören also zum Personennamen Heimo. -Stattorf (11?), Stetifurt (9), Stetefeld (11), Stetpuch (11); Stadtmühle, Stättham, Steddorf, Stedum; Steppach ist aus Stetebach entsprungen. - Fleckenbühl, Fleckenhaus, Fleckenthal gehören hieher, wenn nicht im ersten Theile ein Personenname steckt; die Niederlande gewähren nur einen einzigen möglicherweise hieher gehörenden Namen, Plekenpol. - Dorfacchera (9), Tharphurnin (11), Dorfheim, Dorpbuurt, Dorpambacht. — Wilrehem (11); Weilerhof. - Drecht scheint als Bestimmungswort nie gebraucht zu sein. - Wieckhorst. - Weichsberg, Weichsdorf - Marklo (8), Marachleo (9), Markhaus, Markstein, Markgouw. Auch gehören Namen wie Marbach, Mardorf zuweilen, jedoch nicht immer hieher. - Sneidbach (8), Sneithart (11), Schnaitsteig, Schneidweg (Ausnahme Schneidemühle). - Zu sweta finde ich nur niederländische Beispiele. Zwettehorne. Zwetpolder, Zwetsloot. - Ob Reich als Bestimmungswort vorkommt. muss zweifelhaft bleiben; in Rijkebuurt und Rijkevoort ist es wol adjectivisch zu nehmen. - Banzgowe (11); in neueren Namen ist das Wort kaum zu finden; in den Niederlanden heisst eine Schleuse Bantumer-ziil. — Bar in der Bedeutung von Gau ist ganz verschollen und unter ähnlich lautenden Bildungen verschwunden. — Ob waiba noch vorkommt, muss die Zukunft lehren; wie hiess das bairische Weibhausen früher? — Huntari und bifang sind wol nie als Bestimmungswort in Gebrauch gewesen; einfaches fang könnte vielleicht so in Fangberg und Fanghof (nicht in Fangschleuse) vorkommen. - Gemeindmühle. Gemeindehof, in Gemeingrube, Gemeinwiese wol adjectivisch zu fassen. — Ob almende in dem friesischen Ortsnamen Almenum liegt, ist unsicher. — Das schwerfällige Bauerschaft ist zur Verwendung als Bestimmungswort nicht geeignet. - Kreishaus, Kreiswald; die neueren Bildungen Bezirk, Gegend, Provinz kommen als Bestimmungswörter nicht vor. - Gerichtsbergen, Gerichtsstetten. - Freiheitsberg, Freiheitshof scheinen ganz moderne Bildungen zu sein, deren erster Theil einfach den Sinn von libertas hat, eben so das niederländische Vrijheidslust. --Die das Landmass anzeigenden Ausdrücke Hufe und Morgen scheinen sich nicht recht zum ersten Theile von Ortsnamen zu eignen. Das niederländische Hoefpolder hat neben sich die Schreibung Hoofpolder und wird dadurch unsicher, eher könnte Hoeveneind hieher zu rechnen sein. Hufhaus u. dgl. bleiben zweifelhaft, Hufnagel und Hufschmiede gehören natürlich nicht hieher; Namen wie Morgenau und andere sind öfters aus Marien- (wofür schon aus mhd. Zeit her besonders auf niederdeutschem Gebiete die Aussprache Margen- gilt) entstellt. -Sitzberg, Sitzerath könnten an den Sinn von sedes erinnern, doch spielen mehrere Ableitungen von Personennamen hier mit herein. - Sedelhof, Sedelbrunn und Anderes ist näher zu erwägen, da hier einige slavische Formen sehr nahe liegen. --Das halb verschollene sioza wage ich kaum in Siesbach und

ähnlichen Namen, deren einige auch mit Süss- beginnen, wiederzufinden. -- Zu ahd. eigan proprium ist kaum einer der neueren mit Eigen- oder Ein- beginnenden Oerter zu stellen, da sie wol alle von Personen ihren Namen haben. - Was mit Hör- beginnt, lässt sich ohne die älteren Formen gar nicht beurtheilen. — Das ahd. sundera proprium kommt in Ortsnamen sicher vor, denn alle die mit ähnlichen Lauten beginnenden Namen zu Süd meridies zu stellen ist schon deshalb unmöglich. weil sonst der Süden den Norden in den Namen zu auffallend überwiegen würde. Aber welche dieser Formen wie Sondermühlen, Sünderwald, Sunderhof, Zunderdorp (früher sogar auch Sindeldorp genannt) gehören hieher? - Hammrich u. dgl. scheint wie die meisten zusammengesetzten Worte sich am Anfange von Ortsnamen nicht zu finden: eben so wenig die mit Gut proprium, da die mit diesen Lauten beginnenden Namen wol alle den Sinn von bonus enthalten. - Amthof, Amtsbrink, Ambachtsbrug, Amtsluis. -- Erbe hereditas in allen mit Erbbeginnenden Namen zu suchen wäre falsch; in ihnen stecken wohl mit wenigen Ausnahmen wie Erbstollen, Erbhof, Erbland, Erfdijk (Erfkamerlingschap natürlich etwas anders zu fassen) stets Personennamen. Eins der hessischen Erbach ist aus Ertbach (11) entstanden. Erbstätten bei Marbach heisst sec. 8 einfach Stetin, wogegen Erbstetten bei Münsingen wahrscheinlich ein altes Erfesstetim voraussetzt. — Beginnendes Theil- wie in Theilheim und Theilstetten scheint aus Thal entsprungen zu sein; der Sinn von pars ist nirgends sicher; auch giebt es in den Niederlanden kein anfangendes Deel-. - Wir sehen hier aus alle diesem, dass alle diejenigen Wörter, welche Besitz oder Erbe bezeichnen, nur selten und unsicher am Anfange von Ortsnamen angewandt werden. Und das ist ein Hauptgrund, der mich in meiner Auffassung der Endung -leben bestärkt, denn hiesse sie etwa Wohnung oder Wiese, so würde sie gewiss auch am Anfange von Namen, wie die andern Wörter derselben Bedeutung vorkommen. Nun aber giebt es zwar in Oestreich ein Lebenberg, Lebeneck, Lebenhof, aber auch ein illyrisches Lebensch und dadurch wird die Deutschheit jenes Namentheils ziemlich unsicher. Aehnliches gilt von den bairischen Oertern Lebenhan und Lebenstein; nur ein braunschweigisches Lebenstedt oder Levenstedt könnte allenfalls in Betracht kommen. Aus dem ganzen Landstriche aber, welcher 2-300 auf

-leben ausgehende Ortsnamen theilweise so dicht gesät besitzt, kenne ich keinen einzigen, der mit -Leben beginnt.

Ich bin froh mit dieser trockenen Recapitulation des vorigen Capitels zu Ende gekommen zu sein; um so froher, da sich
bei jedem Schritte Unsicheres aufdrängt; meine Leser haben
hier das Recht die Zahl der Fragen und Fragezeichen noch beliebig zu vermehren. Denn Bestimmungswörter sind unendlich
schwieriger als Grundwörter zu erkennen, weil bei jenen der
Kreis der Begriffe und Ausdrücke, worunter man zu wählen
hat, unverhältnismässig grösser ist als bei diesen; und wer die
Wahl hat, der hat die Qual. Diesen Ueberschuss der Bestimmungswörter über die Grundwörter zu mustern, bezweckt der
übrige Theil dieses Capitels.

Im Ganzen scheint es nur zufällig zu sein, wenn einige der oben angeführten Grundwörter nicht als Bestimmungswörter nachgewiesen werden können. Umgekehrt giebt es eben so zufällig einige unter die bisher besprochenen Kategorien fallende Ausdrücke, welche ich nur im ersten Theile von Ortsnamen nachzuweisen vermag. Hier mögen einige mit leichter Mühe noch zu vermehrende Beispiele dieser Art folgen, bei denen übrigens natürlich stets die Möglichkeit vorliegt, dass sie auch noch als Grundwörter entdeckt werden.

Wie das ahd, zwisila eine Gabel und auch höchst wahrscheinlich ein Auseinandergehn von Flussarmen bezeichnet, so sprechen wir auch von einer Gabelung oder Gabeltheilung eines Gewässers. An dieses Wort denke ich bei Kapalpach (8) so wie bei jetzigem Gabelbach, etwa auch bei Gabelhof, oft vorkommende einfache Gabel scheint dagegen wenigstens zum grossen Theile slavisch zu sein. — Wenn mittellat. pravium, engl. brow, schott. bree, brie, schweizerisch brau die Bedeutung von Berg, Hügel, Fels hat, so können wir wol Namen wie Briubach (8, jetzt Braubach), Broburg (11, jetzt Bourburg), Bruwilari (11, jetzt Brauweiler) mit einiger Wahrscheinlichkeit dazu stellen. — Klamme heisst im Mhd. eine Bergspalte oder Schlucht. Dazu scheinen heutige Namen wie Klammleiten, Klammstein (auch einfaches Klamm?) zu gehören. sneise bedeutet einen ausgehauenen Waldweg. Sneisanwang (9) müsste, wenn es dazu gehört, eine Erweiterung dieses Wortes enthalten oder in eine unorganische Bildung übergegangen sein. Auch das heutige Schneesberg, vielleicht auch die Schneis

bei Elberfeld mögen das Wort nachklingen lassen. — Alts. heisst edor ein Zaun: wir finden in der That noch vor 1100 ein Ederheim und ein Eddorunhusun; auch ein Etterscheide (jetzt Hetterscheidt) kann dazu gehören; aber Ederveen und Ederbosch liegen bei Ede in Geldern und haben ihren Namen daher. - Goth. tulgian bedeutet befestigen, tulgitha eine Befestigung. Sollte dazu nicht das illyrische Tulkoburg aus sec. 6 zu rechnen sein? Ja ich möchte auch das schwäbische Zollern (Hohenzollern), zuerst um 1099 als Zolro erscheinend, dazu stel-Wenn die italienische Familie Collalto den Namen Hohenzollern als eine Uebersetzung ihres eigenen Namens ansieht, so mag darin keine geschichtliche, aber doch eine leidliche sprachliche Wahrheit liegen. — Was wir jetzt eine Umfriedigung nennen, sucht Grimm in dem Namen Fritzlar (sec. 8 Fridislare): noch eher denkt man daran bei Vridebach (11), Vriduperg (11?) und heutigen Namen wie Friedberg, Friedewald und anderen. -Ein Tempel hiess goth. alhs und dazu mag z. B. Alahstat (8). jetzt Alstadt, auch in Allerstadt entartet, zu stellen sein, obgleich andere ähnliche Formen mehr an elah Elenthier denken lassen. — Ahd. harug templum kann man in Harkstede, Harculo, Herkhuizen, Harkebrügge und dem bairischen Herkheim wiederfinden; wie vorsichtig man aber auch hier sein muss, geht daraus hervor, dass das elsassische Herkheim sec. 8 Herincheim lautet. Harkerode heisst sec. 10 Herlicarod, der Harkpolder sec. 11 Hariche. — An das goth, kelikn aedes, turris werde ich erinnert bei Cheliehberch (11) und Chelichsbach (11). - Zu ahd. parc granarium möchte ich am liebsten Barcfelden (10. jetzt Barchfeld), Barkhusun (8. jetzt Berghausen und Barkhausen), Barcthorf (8, jetzt Bardorf) stellen. — Ahd. wodil praedium ist vielleicht als erster Theil von Oedelum erhalten, auch einige mit Edel- beginnende Namen könnten dahin gehören. -Auch Fremdwörter kommen so, d. h. nur als erster Theil vor. wie ahd. phistira pistrinum in Visterbach (11, jetzt Feisterbach) und so wol noch manches Andere.

Bis hieher sind die Begriffsphären der Grundwörter und der Bestimmungswörter congruent. Nehmen wir nun an, dass unser Sprachschatz etwa 500 in dieses Gebiet fallende Ausdrücke besitzt, so würden sich mit diesen Mitteln nur 25000 Ortsnamen bilden lassen, vorausgesetzt sogar, dass keiner möglichen Zusammensetzung lautliche oder begriffliche Hindernisse

im Wege stünden. Wir hätten dann 500 einfache und 24500 zusammengesetzte Bildungen (da nämlich die Verdoppelungen desselben Wortes, mit Ausnahme etwa von Baden-Baden, von vorne herein abzurechnen sind). Nun aber ist der Bedarf an Ortsnamen ein unendlich viel grösserer. Um diesen Bedarf zu decken, muss die Sprache zu demselben Mittel greifen wie bei den Personennamen, sie muss die Sphäre, aus der sie die Bestimmungswörter nimmt, weit ausdehnen über die der Grundwörter. Die gewaltige Mannigfaltigkeit des hier aufzurollenden Gemäldes zwingt mich dazu, mir eine Beschränkung aufzulegen und die neueren für den Sprachforscher gefährlichen Bildungen gegen die älteren und klareren in den Hintergrund treten zu lassen.

Fast ausserhalb des Kreises der übrigen Bestimmungswörter, theils ihres Begriffes theils der ausserordentlich losen Zusammensetzung wegen stehen die Zahlen, die in der Namengebung vieler Völker eine besonders grosse Rolle spielen. führe hier die Beispiele in der natürlichen Folge an: Einsidelin (11); Zueinchirichun (10), Zwivaltaha (11); Zweilütschenen ist ein neuerer Ort in der Schweiz am Zusammenflusse der beiden Lütschenen. Trieich (10: noch in neuerer Zeit die Dreieich), Triburi (9). Vierbeche (11), Fiormannin (11). Fünfkirchen. Sechshuben. Die mit Siben- beginnenden können leicht einen Personennamen enthalten, doch gehört einiges sicher hieher, wie Sibenbrunnon (11?) oder das heutige Seveneeken bei Gent. Achthöfen. Die zur Neunzahl gehörigen Formen sind kaum sicher von den Bildungen mit Neuen- zu scheiden. Zu der dürren Prosa weiterer Zählungen ist nur die neuere, so wol deutsche als niederländische Sprache fähig gewesen: Zehnmorgen, Eilfkathen, Zwölfhäuser, Dertienmorgen, Vierzehn-Sechszehneichen. Achttienhoven, Fünfundzwanziglinden, Dreissigacker, Vierzigstücken, Fünfzighuben, Eenenvijftigmorgen. Achtenzestigmorgen, Hundertmark, Tausendblum, Vijftienhondertgemeten. Eilftausendmägdemühle ist natürlich anders zu fassen. Managfialta (11, jetzt Mangfall) weist auf die vielfältig gewundenen Krümmungen dieses Flusslaufes hin. Das niederländische Dubbeldam scheint etwa einen doppelten Damm (einen binnendijk und buitendijk) anzuzeigen.

Die noch etwas trockneren Ordinalzahlen werden seltener gebraucht und steigen nicht zu so hohen Stufen auf. Die Schreibung, ob in einem oder (richtiger) in zwei Wörtern, ist hier inconsequent. Mannheim zählt bekanntlich seine Quadrate, aus denen die ganze Stadt besteht, Danzig hat eine lange Strasse, deren vier Theile der erste, zweite, dritte, vierte Damm heissen; sonst ist dergleichen Zählung bei deutschen Strassen eben so selten wie bei nordamerikanischen häufig. Noch einige Beispiele von besondern Ortschaften: Erstemühle, erste Pastorei, zweite Bauerschaft, dritte Mühle, Drittenbrunn, Drittgeest, Vierthof, Vierthkathe, Fünftentheil; auch niederländischen Ortslexica auch z. B. de vierde partij van de bloemplaat als Ortsbezeichnung aufführen, so können wir das im sprachlichen Sinne noch nicht einen Namen heissen.

Nächst der Zahl ist die Farbe das zweite hier zu erwägende Moment. Wizaha (11), Wizanburg (7). — Swarzaha (8), Swarzwald (10). — Rotaha (8), Raudinleim (7); jetzt oft schwer zu erkennen, wie Römhild (schon 1544 Romhild) aus Rotemulte (8). — Gronaha (10), Gruonintal (10); verdunkelt ist das Wort in Grombach, Grumbach. — Das Helle wird auch ausgedrückt durch and, blanch, nhd. blank; and, bleih, nhd. bleich; blechen fulgere; ahd. liohti, nhd. licht. Dazu stimmen die Namen Blankanstat (8), Blancstruth (11), Pleihaha (8), Blaihfeld (8), Blechentenstain (11), Liechtenfels (11). Zu mhd. gliz Glanz sind zu stellen Gleisbach, Gleisberg (wenigstens heisst von den Orten dieses Namens die Burg im Grossherzogthum Weimar a. 1157 Glizberg), Gleisdorf; aber Gleisweiler lautet sec. 10 Glizenwilere, enthält also wol einen Personennamen. hell vom Begriffe des Tönens ausgeht und noch im Mhd. kaum in einer oder der andern Stelle von der Farbe gebraucht wird, so ist es sehr mislich, alte Namen wie Helebeche, Helerithi, Helewirt in diesem Sinne zu fassen, noch mislicher, wenn man einen der neueren mit Hell- beginnenden Namen dazu stellen wollte. Dagegen das Dunkele: ahd. finstar, nhd. finster; ahd. timbar, nhd. dialektisch dimper; ags. deorc, engl. dark; ags. derne, wozu ahd. tarhnên dissimulare. Diese Wörter begegnen in Vinsterbuch (9), Finsterberg; Dinbarloha (11? jetzt Timmerlak); Dirihlari (8), Tirhsteti (10). Unsicher ist das vierte Wort, da hier auch ein Personennamen vorliegen kann; ich erwähne Ternberch (9), Darenvelde (11, jetzt Darfeld), endlich Darniburg (10), jetzt Derenburg bei Halberstadt, welches vielleicht im Gegensatz zu dem benachbarten Blankenburg den Namen trägt. Das mhd. tunkel, nhd. dunkel begegnet in alten Formen noch nicht und daher sind neuere Namen wie Dunkelboden, Dunkelhütte, Dunkelhäuser mit besonderer Vorsicht zu behandeln.

Wir kommen jetzt zu den Ausdrücken, welche von der Grösse hergenommen sind. Die beiden Wörter gross und klein sind in den Namen bekanntlich sehr häufig, aber nur mo-Dagegen finden wir schon seit alter Zeit goth. mikils, and. michil, z. B. Mihilbah (9), Michilinstat (8), Mekelenborch (10). Ferner goth. digrs crassus, tumidus (zu folgern aus digrei 2.Kor. 8, 20), wozu ein ahd, tegar zu gehören scheint, das wir in Tegirinpah (7), Tegarinseo (8, Tegernsee) und andern Wörtern finden; vgl. auch die neueren Formen Tigerfeld und Tägerschen aus Tygirinvelt (11) und Tegarascahe (8). Ahd. stur. altn. stör magnus in Sturibrock (11), Sturenfelt (9), vielleicht auch in Sturia (10). - Die Kleinheit-dagegen drückt besonders aus ahd. smal, nhd. schmal, vgl. Smalanaha (10, jetzt Schmalenau), Smalacalta (9, jetzt Schmalkalden). Ahd. luzil parvus findet sich in Luzilunowa (8, jetzt Lützelau), Luzilunburch (10, jetzt Luxemburg), Litlongest (10) u. s. w. Ein altes sonst verschollenes Wort für klein muss ahd. scam gelautet haben; dazu habe ich Scammaha (9, jetzt Schamach), Scambach (11, jetzt Schambach), Scammunfulda (8), Scanwilina (11) u. a.m. gesetzt.

Mit der Grösse hängt nahe zusammen der Begriff der Höhe und sein Gegensatz. Das häufigste Wort seit ältester Zeit ist hier hoch altus. Schon seit sec. 1 hat sich ein deutsches Volk als Cauchi, d. h. wol als sublimes, excelsi bezeichnet und ein Caucalandensis locus zeigt sich sec. 4. sind Formen wie Hohurst, Hohenhart, Hohireod etc. Jetzt zeigen sich verschiedene Gestalten, neben dem häufigen Hoch-, Hohen- auch seltenere Formen wie in Honau, Homburg, Hanover (alta ripa). Der Gegensatz zu hoch findet sich z. B. in Diufonbah (8, Tiefenbach, auch zusammengezogen Dippach), Tiusstadum (10) u. s. w. Mit hoch und tief berühren sich die Ausdrücke auf, ober, unter, nieder. Ufhova (8), Uphusun (8), Ubhriustri (8), neueres Aufheim, Oppau, Obhausen, Upsen; Obaraha (8), Oparinmunistiuri (9), Ubarse (8), jetzt viele mit Ober- und Ueber-, niederl. Over-; auch Buurmalsen in den Niederlanden ist aus Uberan-Malsna entsprungen. Ferner Untarse (9), Ondertunun (10), jetzt Unter-,

niederl. Onder-; Niderhusun (9), Niderenburc (11), jetzt Nieder-, niederl. Neder- und Neer-.

Längeres Verweilen erfordert das niederdeutsche und niederländische lêge, leeg niedrig, dessen Verbreitung durch zahlreiche deutsche Mundarten man leicht mit den gewöhnlichen Hilfsmitteln verfolgen kann. Im Hochdeutschen ist es seltener. doch kommt ein mhd. laege flach vor und auch süddeutsche Dialekte kennén den Ausdruck bis heute. Ein recht klares älteres Beispiel des Wortes begegnet mir nicht, aber heutige niederländische Namen wie Leegemeeden, Leegemeer, Leegkerk, Leegstraat dürfen hier mit ziemlicher Sicherheit genannt werden; auch in den flämischen Theilen Belgiens kommen Beispiele vor wie Leege-Kaert, Leegen-Rielen, Leegenheirweg, Leegewormen, Leegheyde. Das eigentliche Deutschland hat noch in Ostfriesland ein Leegemoor, im Regierungsbezirk Düsseldorf ein Leegesorg, Leeghelsum, Leegemeer. In Danzig heissen zwei Hauptthore das Hohe- und das Legethor. - Mit diesem lêg muss von demselben Stamme (ahd. ligan jacere) ein Substantivum kommen, dessen eigentliche Bedeutung uns entgeht und das ich im dritten Capitel deshalb ausliess, weil ich ihm keine Stelle mit irgend welcher Sicherheit anweisen konnte. Es kann unserm nhd. Lage (situs) etwa in der Bedeutung von Wohnort (vgl. Lager) entsprechen, aber auch einen medrigen, tiefliegenden Ort bezeichnen; altn. låg bedeutet allerdings eine Senkung des Bodens, wogegen das mhd. låge wesentlich das Legen von Nachstellungen, einen Hinterhalt ausdrückt. Dieses noch näher zu bestimmende Wort tritt als Grundwort mit Sicherheit erst sec. 11 auf in Formen wie Buntlagi, Hengelaga, Stiplagen, Waditlagon; diese und andere Oerter liegen sämmtlich in Hano-Ihnen entsprechen, gleichfalls fast ausver und Westfalen. schliesslich im nordwestlichen Deutschland, viele heutige Namen wie Braunlage, Hollage, Hondelage, auch wol solche wie Hitt-Die Niederlande zeigen nur vier Beispiele, loge. Mühlenloog. die allenfalls hieher gehören, Barlage, Ruige-Lage, Harensche-Daneben kommt ein einfaches Laag, Lage, Laag, Kalslagen. Loog, Loge vor. Zusammengesetztes Einlage oder niederländisches Suzannas-Inlage hat sicherer die Bedeutung von Wohnort; andere Zusammensetzungen wie Friedrichsanlage oder Hammerablage sind ganz modern. Bemerkenswerth ist, dass sich nur in seltenen Fällen im ersten Theile der Namen auf -lage ein Personennamen deutlich erkennen lässt, was auf eine natürliche, nicht auf eine künstliche Oertlichkeit deutet.

Hieher gehört auch der Begriff der Mitte. Dieses Wort erscheint in den Namen in nicht weniger als fünf Gestalten. deren grammatisches Verhältnis zu erörtern nicht hieher gehört: 1) Mitti (10), Mittinbah (8). Auch das mehrfach besprochene Midufulli (8) ist vielleicht mit Unrecht in das mythologische Gebiet gezogen worden; es könnte ein Mid-ufulli Mitteluffeln (bei Vlotho an der Weser) sein, wenigstens wäre das nicht unmög-2) Mittilibrunnen (8), Mittelwisa (9). 3) Mitterbach (11), Mittirnoulag (11). 4) Mitilistenheim (11?), Midlistanfadharvurde (9). 5) Metamun (9), Metaminpahc (9), Medemolaca (9, jetzt Medemblik). - Wie hoch zu auf und tief zu unter sich verhalten, so Mitte zu zwischen; vgl. Zwisgenfaccho (9), Zwisgen Marahesfeldun (9), jetzt Zwischenahn, Zwischenberg, Zwi-Die Präposition unter in der Bedeutung von schenbrunn etc. zwischen ist in Namen kaum gebräuchlich; Unterseen verdankt diese Bezeichnung nur dem benachbarten (ehemaligen Kloster) Interlaken.

Nun zur Bezeichnung der Form. Ahd. brait, nhd. breit: Braitenbach (8), Breidenbrunno (8); Bredevoort, Bremke (aus Bredanbeke), Bretleben sind seltenere neuere Gestalten; niederländisch wechselt die Schreibung Bred- mit Breed-. Ahd. flah. nhd. flach: Flacha (11), Flachowa (11). Nhd. platt ist in alten Namen nicht sicher zu finden; von neueren gewähren die Niederlande z. B. Plathuis, Plattendam, Deutschland Plattenburg, Plattenberg; aber der Plattensee in Ungarn, ungarisch Balaton, gehört nicht Ahd. und nhd. lang: Langinberc (11), Lengifeld (9), Lancheim (9). Ahd. und nhd. kurz finde ich unter den alten Namen nur in einem westfälischen Kurtbeki (11): neuere wie Kurzbach, Kurzberg, Kurzdorf und weniger sicheres Kurzenende. Kurzenhof stehen sich eben so gegenüber wie niederländisches Korteheid, Korteland und Kortenburg, Kortendijk. Aelter ist in Namen and. crumb, nhd. krumm, z. B. in Chrumbinbach (8), Crumbanaba (11), wozu manches Neuere mit Krumm- und Sollten nicht Narheim (8) und Naristagne (9. Kromm- gehört. letzt Nierstein) zu alts. naru angustus gehören? Die genauere Prüfung der örtlichen Lage müsste hier entscheiden. schmal kommt zwar in Namen oft vor, wird indessen wel meistens den oben erwähnten älteren Sinn von parvus haben. -

Ahd. angi, nhd. enge ist in alten Namen, wie z. B. in einem schwäbischen Anghoma (8) und einem friesischen Anigheim nicht sicher und auch neueres Engberg. Engbrück ist ebenso wie niederländisches Enghuizen und Engwird um so mehr noch näher zu prüfen, als Engabrunn sec. 11 Emichinbrunnin und von den Oertern Namens Enghausen der eine (westfälische) sec. 11 wahrscheinlich Enenhus, der andere (bairische) sec. 10 Heginhusa lautete. — Weit amplus aufzuspüren ist vollends schwer, da theils Weide pastus theils der Personenname Wido störend eingreifen. — Eine besonders auffallende und zur Namengebung anreizende Form ist das Ueberhängende, theils an Felsen theils an Bäumen. Und so wie die Griechen schon ein Αάρισσα ή πρεμαστή hatten, so finden wir auch in Deutschland ein Hangentinpurun (10), Hangentinheim (11), Hangintenstein (10), jetzt Hangenheim, Hangendebuch u.s. w., wobei sich übrigens die Bedeutung des Ueberhängenden vielfach mit der - des bloss Abhängigen kreuzt.

Die Form führt uns naturgemäss auf den Stoff; Trockenheit und Nässe des Bodens, Reinheit und Trübe der Gewässer hängen von chemischer oder mechanischer Stoffmischung ab. Ahd. durri, nhd. dürr: Durraha (10), Durrental (10), Duriugrasmarasaha (11), Dürrheim u. s. w. — Ahd. truchan, nhd. trocken: Truchenebach (11), Trochonlinaha (11), Trockenborn, Trockenerfurt. Das einfachere ags. drig, plattd. drög finde ich in Druhpach (8), Druchperich (11), Druhiclingon (8), niederländischem Drooggat, Droogberg u. s. w. — Unser feucht madidus ist in den Namen ausserordentlich schwer von den Formen zu scheiden, die zur Fichte pinus gehören. — Ahd. naz, nhd. nass: Nassaue (10, jetzt Nassau), Nassenfeld, Nassenhuben, Nassenerfurt, aber niederländisches Natewisch hiess früher Naatswiik.

Ahd. hlutar, nhd. lauter purus: Hlutraha (7), Hlutirinbach (8), dazu manche neuere Formen mit Lauter-, Luter-, Lüderu. s. w. — Ahd. hreini, nhd. rein purus ist in den Ortsnamen zu vermuthen, aber neuere Formen ergeben nichts, da die mit Ragan-, Rein- gebildeten Personennamen hier stören; ältere müssten entscheiden, je nachdem sie mit Hr- anlauten oder nicht; doch ist auch hier nichts Sicheres beizubringen, da Hrenhem vielleicht ungenau geschrieben ist und zum Rheine gehört, während Hrenheri in Overyssel gleichfalls seine Bedenken er-

regt. - Zu ahd. flåt purus (nhd. nur negativ Unflath) rechne ich Fladaha (8) und Flathecheim (11, jetzt Flarcheim). - Das Gegentheil davon begegnet in ahd. trôbi, nhd. trübe, wozu wir z. B. Trobaha (11, jetzt Truppach) stellen. — Damit begrifflich verwandt ist ahd. horo, horaw Sumpf, horawig und horawin sumpfig: Horaheim (8), Horabach (9), Horaginpach (9), Hurwinun struot (8), dazu neuere Namen wie Horbach, Harbach, Haarhausen, auch manche der mit Horn- beginnenden, die aus Horawin- zusammengezogen sein werden. Bei solchen Formen wie den mit Rein- oder Horn- beginnenden sieht man recht deutlich, was übrigens jede Seite dieses Buches lehrt, dass dem Onomatologen auf jedem Schritte die mannigfachsten Gefahren auflauern und wie unverständig das Begehren derjenigen ist, die von einem Namen gleich flugs eine fertige Erklärung haben wollen; je mehr der danach Gefragte in die Wissenschaft eingedrungen ist, desto mehr wird er das durch die häufige Unsicherheit seiner Antworten bekunden.

Mannigfaltiger als das trockene Element wirkt das Wasser auf die Sinne, durch seine Bewegung auf das Auge, durch sein Plätschern auf das Ohr, durch seine Beimischungen auf die Zunge, durch seine Temperatur auf das Gefühl. Goth. svinths, ahd. swind, nhd. geschwind: Swindaha (8). Ahd. drâti celer: Dratihaha (8, jetzt Dratenach). Goth. qvivs, ahd. quek vivus: Quekaha (11?), Quecbrunn (10). — Mhd. gelster bedeutet laut tönend, dazu Gelstrebah (9). Ahd. hliodor strepitus; dazu Liderbach (8, jetzt Liederbach). - Vom Salze benannt sind Saltbeke (9, jetzt Salbke), Salzaha (8), Sulzibach (7), Sulzaha (9) und viele andere Formen. Auch Säuerlinge möchte man durch ihren Namen als solche bezeichnet erwarten, doch sind die zahlreichen Bildungen wie Sura (7), Sauerbach µ. a. im Verdacht, ein ganz undeutsches Wort zu enthalten. — Zu warm gehört schon sec. 9 Waraminpah, heutzutage mehrfache Namen wie Warmbrunn. Doch giebt es auch ein Warmbach, welches aus Wartinbah (sec. 8) entstanden ist. — Zu kalt dagegen findet sich z. B. Caldenbach (8), Chaldebrunna (9), gegenwärtig ausser den ganz klaren mehrere assimilirte oder sonst verwitterte Formen, z. B. Kallenbach, Kalbach, Keldebach, Colbeck, Koudhuizen, Koudum, auch wol Calvörde.

Wir steigen zu höheren, abstracteren Begriffen auf und finden zunächst, dass nicht bloss räumliche Anschauungen, son-

dern auch der Begriff der Zeit auf die Namen eingewirkt hat, in so fern das Alter der betreffenden Oerter in ihnen sich ausspricht. Unglaublich zahlreich sind die zu unserm alt gehörenden Namen: Altunhusir (8), Altthorf. (8), Oldenhreni (11) u. s. w. Neuere Namen haben Alt-, Alten-, Olden-, Ollen-, Oud-, auch All- und andere Formen. Einige derselben mögen iedoch in ihrem ersten Theile den Personennamen Aldo. Alto enthal-Seltener ist goth. fairni, ahd. firni vetus: Firnibach (9). Virneburg (11), Firnheim (8), Die neueren Namen fangen sämmtlich mit Fern- an (Ferndorf, Fernöd, Fernreut) und die Bedeutung, ob vetus oder longinguus, ist daher in diesen Namen nicht recht zu bestimmen, denn dass die letztere Bedeutung wirklich in den Namen vorkommt, werden wir unten sehen. — Zu neu gehört eine Unzahl von Ortsnamen wie Niwanburg (8), Niwifaron (8) u. s. w. Als Beispiele neuerer Gestaltungen mögen dienen Neuhofen, Neuenburg, Neunkirchen, Naumburg, Nieheim, Nienburg, Neinstedt, Negenborn, Nöham, Nieuwkerk, Nijstad. — Jung ist in Namen selten, doch kommt Jungwalde, Jongesluis und einiges Andere vor; alte dahin gehörige Beispiele fehlen noch.

Noch höher hinauf führt uns der Begriff der Schönheit. Unser Wort schön, ahd. scôni zeigt sich in Sconibrunno (9), Schauenburg (11), Scanafeld (11), eben so wie in heutigen zahlreichen Bildungen. — Ob das goth. skeirs, ahd. scîr clarus in Namen wie Scira (10, jetzt Scheuern, Scheyern), Scierstat (10), Scirlo (11) denselben Sinn wie schön oder vielleicht einen sinnlicheren wie blank oder weiss hat, möchte ich nicht entscheiden.

Wir durchmusterten nach einander die Begriffe der Zahl, Farbe, Grösse, Höhe, Form, des Stoffes, der Eigenschaften des Wassers, des Alters und der Schönheit. Durch Bestimmungswörter aus diesen Kreisen wird ein Ort gewissermaasen aus sich selbst heraus näher bestimmt; etwas Anderes ist es, wenn das Bestimmende ausser ihm liegt. Dergleichen Bezeichnungen geben der Sprache ein noch weiteres Feld, ihre mannigfach schillernden Lebensäusserungen zu bethätigen.

Dass die deutsche Sprache insbesondere schon frühe die Neigung gehabt hat, in den Namen auf etwas Anderes, ausser dem bezeichneten Gegenstande selbst Liegendes hinzuweisen, beweist auf die abstracteste Weise der seit sec. 8 bekannte Ländername Alisatia, jetzt Elsass, als das Land der anders, d. h. auf dem andern Ufer Sitzenden. So ist ferner die Praeposition wider (contra) gebraucht worden, wenn man sieht, wie am Nägelisee im Canton Zürich Zell und Wiederzell einander gegenüber liegen, auch ahd. gagan, nhd. gegen scheint in Formen wie Gaganheim (8), Gegonhuson (11) vorzukommen; zwei besonders auffallende Klippen bei Ballenstedt am Harze heissen die Gegensteine. Diese Beziehung auf das schlechthin Andere liegt ja schon in unserem Worte Gegend, eben so wie im ital. contrada und franz. contrée. Auch die friesischen Ommelande um Gröningen mögen hier erwähnt werden.

Näher bestimmt sich diese allgemeine Beziehung, wenn der Ort im Verhältnis zu dem gesetzt wird, was wir Weltgegen-Alle vier hieher gehörigen Ausdrücke sind in den nennen. den Namen reichlich vertreten und zwar, da jedes dièser Wörter theils einfach, theils durch -n, theits durch -r erweitert erscheint, zusammen in zwölf Hauptformen; ich führe zuerst ein Dutzend Beispiele für diese an: Nordgowi (9), Northenfeld (11), Nordrewic (10); Osthaim (8), Austondorph (7), Ostarburg (9); Sundhova (9), Sundunberg (10), Sundargavi (8); Westholt (11), Westonvelda (11), Westirbracha (11), wozu man leicht neuere Parallelen in Masse finden kann. Nun ist aber die Sache nicht in allen Fällen so leicht und es sind noch einige Abweichungen zu verzeichnen. Für den Norden erscheint eine altwestfälische Nebenform in Narthbergi (11) und Narthliunon (11); neuere Formen, die man nicht leicht als hieher gehörig erkennt, sind z. B. Nörten, Nartz, Nottrup. Der Osten zeigt das alts. å für ô, z. B. in Astheim, Asthlacbergon, Astfala und vielen anderen Formen; heutige Schreibung ist z. B. Oost- in den Niederlanden. Der Süden stösst bekanntlich im Alts, und sogar im Nhd. sein ihm gebührendes n aus und es entstehen schon alte Formen wie Sudvenum (11, jetzt Zütphen), Sutherburg (11). Neuere Gestalten zeigen beispielsweise Südheim, Sundheim, Sondheim, Zuidvliet, Sutrum, Suderode. Noch schwerer erkennbar werden die Formen, wenn der schliessende Dental ausfällt, wie in Söhre aus Suthere, Soller aus Sutlere. Ich vermuthe sogar, dass Susatium (Soest) aus Suth-satium und Symmersenburg (Sommerschenburg) aus Suth-Mersenburg entstanden ist. - Am interessantesten aber ist der Westen. Dass das t nur eine spätere Erweiterung ist, zeigt der Volksname Wisigothi für Westgothen, auch wol der westfälische Gau Wesiga. Dass

eine Mundart der urdeutschen Sprache sogar das Wort durch das R-Suffix erweitert hat, bevor das t antrat, vermuthe ich aus Wisaraha, welchen Namen wir jetzt in die beiden Formen Weser und Werra zerlegt haben. Dass ein Gau an der Werra Westargawi hiess, mag ich nicht zur Bestätigung meiner Ansicht anführen. Und so wie ich die Weser als den Westfluss deute, so auch einen andern der grossen Ströme, die den Deutschen auf ihrer Wanderung von Osten vielleicht lange Zeit hindurch Westflüsse gewesen sein mochten, nämlich die Vistula. Die Mundart, welcher die Römer diese Form verdankten (woneben aber auch Wisula und Bisula gilt), hatte also schon das t angefügt. Auf polnisches Wysla und plattdeutsches Wissel ist nicht viel zu geben, das ch im hochdeutschen Weichsel aber schreibe ich einer Sprachverwirrung zu, welche durch das Verhältnis von hochdeutschem Deichsel zu plattdeutschem dîssel und Aehnliches herbeigeführt wurde.

Nur Seeleute konnten die genaueren und schwerfälligeren componirten Bezeichnungen der Richtung in Eigennamen anbringen und solche Namen sind deshalb dem friesischen Stamme eigenthümlich geblieben. So wie jetzt die Niederlande ein Zuidwestergat und ein Zuidoosterrak darbieten, so zeigt uns schon, wol im 7. Jahrhundert, der ungenannte Geograph von Ravenna ein friesisches Nordostracha.

Eine Art populärer Bezeichnung für die Weltgegenden liegt in den Ausdrücken Sommerseite und Winterseite für die der Mittagssonne zu- oder abgewandte Lage. Dazu rechne ich z. B. Sumarberch (11), Sumerseli (11), Winterberg (10), Wintarsulaga (9), wozu noch durch Volksetymologie Winterdura (8) aus keltischem Vitodurum kommt. Heutige Formen mit Sommer- und Winter- sind häufig. Auffallend ist hier, dass sowol in den alten als neuen Namen der Winter den Sommer bei weitem überwiegt; man kann daher auf den Gedanken kommen, dass zuweilen auch Winter- aus goth. veinatriu vitis entstanden sei; namentlich möchte man bei einfachem Winter (Wintere 11, jetzt Königswinter) diese Vermuthung hegen.

Noch anschaulicher wird der Name eines Ortes gebildet, indem man als sein Bestimmungswort den Namen eines in der Nähe liegenden Berges oder Flusses aufnimmt. Da ist es nun aber merkwürdig, dass Berge in dieser Weise nur sehr selten und erst in neuerer Zeit angewandt werden; Namen wie

Schwarzwaldkreis sind ganz jungen Ursprungs eben so wie die entsprechenden natürlich sein sollenden, in der That aber sehr unnatürlichen der französischen Departements. Auch solche Ausdrücke wie Koppenplan oder Brockenfeld werden nicht sehr alt sein. Ueberhaupt fällt ja die Seltenheit wirklich alter Bergnamen sehr auf; es ist, als sei man bei der Niederlassung (von den Burgen abgesehn) den Bergen wirklich aus dem Wege gegangen und habe sie kaum des Namens für werth gehalten.

Ganz anders ist es dagegen mit den Flüssen. Diese belebenden Adern des Verkehrs werden nicht allein selbst sehr
eifrig mit Namen belegt, so dass viele jetzt namenlosen kleinen
Bäche gewiss in alter Zeit ihre besondere Benennung hatten,
sondern sie dienen auch der umliegenden Gegend und den benachbarten Ansiedelungen, die aus ihnen ihren Lebenssaft saugen, unendlich oft als Bestimmungswort bei der Namenbildung.
Es tritt hier fast poetisch eine gewisse Abhängigkeit der Gegend von den Flüssen und Bächen hervor, und ich möchte die im
Folgenden gesammelten Namenbildungen gewissermassen den
Patronymica unter den Personennamen an die Seite stellen.

Zunächst liegt es mir am Herzen, die Gaue, die nach Flüssen benannt sind, hier möglichst vollständig zu verzeichnen, da häufig Forscher, welche jene Flüsse nicht gekannt haben, zu höchst unrichtigen Deutungen jener Gaunamen verleitet worden sind. Ich setze die betreffenden Flüsse (und Seen), auch wenn ihre Namen nicht deutsch sind, in Parenthese bei:

Ailihccauge (8, Ailach), Albegowe (8, Alb, Albe), Emisgowe (9, Ems), Ambrachgowe (8, Ammer), Angilacgowe (8, Angel), Achilgowe (9, Eichel), Aragowe (8, Aar, Ahr), Argungowe (8, Argen), Atargawe (8, Attersee), Blesitchowa (9, Blies), Bretachgowe (8, Brettach), Cochingowe (8, Kocher). Donahgewe (7, Donau), Trungaui (7, Traun), Dubragowi (8, Tauber), Duragowe (8, Thur), Enzingowe (8, Enz), Filiwisgawe (8, Vils), Gardachgawe (8, Gartach), Gollahagowe (9, Gollach), Heinegowe d. h. Hennegau (10, Haine), Hasugo (9, Hase), Helmungowe (8, Helme), Ilargowe (9, Iller), Iffigewe (9, Iff), Islegaw (11, Yssel), Isanahcowi (8, Isen), Jagasgevi (8, Jaxt), Chelasgowe (9, Kels), Chiminegowe (8, Chiemsee), Kinzechewe (9, Kinzig), Laginga (9, Leine), Logengowe (8, Lahn), Matahgawi (8, Mattig), Moinahgowe (8, Main), Mosalgowe (8, Mosel), Murrachgowe (8, Murr), Nachgowi (8, Nahe), Nageldacgowe (8, Nagold), Nibal-

gavia (8, Nibel), Nekkargawe (8, Neckar), Nitachgowe (8, Nied, Nidda), Patherga (9, Pader), Phunzingowe (8, Pfinz), Quinzingowe (8, Kinze), Radanzgowe (9, Rednitz), Rotahgowa (8, Rott), Rinahgawe (8, Rhein), Ruracgawa (9, Ruhr), Salagewi (8, Saale), Salingowe (7, Seille), Sarahgawe (7, Saar), Scaphlanzgewi (8, Scheflenz), Sinnahgewe (9, Sinn), Smecgowe (8, Schmiech), Sornagauge (8, Zorn), Spirahgewe (8, Speier), Swainahgowe (10, Schweinach), Sulmanachgowe (8, Sulm), Warmgouwa (8, Wern), Zabernachgowe (8, Zaber), Zurrega (10, Zorge).

Selten sind Gaunamen dieser Art, die auf ein dem ahd. gawi synonymes Wort ausgehn. Ich kenne nur Arahafelt (9, Ahr in Waldeck), Sualafeld (8, Schwale), Masalant (9, Maas) und Wedareiba (8, Wetter). Sogar Ramesdal (11, Rems) bezeichnet einen Gau.

Doch nicht bloss Gaue, sondern auch andere Oertlichkeiten verschiedenster Art werden nach Flüssen benannt. Ich stelle hier das Zusammengehörige zusammen.

Eitrahagispringun (9. Eitterbach). — Padrabrunno (8. Pader). — Viscahisgimundi (11, Fischach), Islemunde (11, Yssel), Lechsgimundi (11, Lech), Masamuda (8, Maas), Muoriza Kimundi (10, Mürz), Phatragimundi (10, Pfätter), Rinesmuthon (11, Rhein). Teneraemonda (11, Dender). Tongeremuthi (11, Tanger). - Nekkarauwa (9, Neckar), Mindilowa (11, Mindel), Rinowa (9, Rhein), Ausaua (3, Oose?). — Eidrahawag (10, Eitterbach). - Albense (10, Alben), Trunseo (8, Traun), Matahse (9, Mattig), Wirmseo (9, Würm). — Salapiugin (9, Szala). — Dass -wert in dieser Weise in alten Namen nicht vorkommt, fällt auf; Elsterwerda an der schwarzen Elster finde ich 1550. -Britzinberg (10, Britznach), Havelberga (10, Havel), Hunaberg (8, Haun), Sigiberg (11, Sieg), Sureberg (8, Sur). — Rynharen (8, Rhein). — Agisterstein (11, Exter?), Logenstein (10, Lahn). — Ettrahuntal (8, Eitrach), Merinatal (10, Mörn). — Eitrahafeldon (9, Eitterbach), Batfelthun (10, Bode), Dransfelde (11, Dramme), Trunvelde (11, Traun), Hunafeld (8, Haun), Jagesfelden (8, Jaxt), Lechfeld (8, Lech), Rinveldon (11, Rhein), Salafelda (8, Saale), Weterofelt (11? Wetter). - Oringowe (11, Orre). — Masalant (9, Maas). — Eternbroch (11, Eiter). — Merinamos (10, Mörn). — Kiliwald (11, Kyll). — Musnahurst (11, Müssenbach). — Murrahart (8, Murr), Nagalthart (11, Nagold). — Emisahornon (11, Ems) — Goslari (10, Gose). —

Muorbrukke (11, Mur), Sarbrucca (11? Saar). — Eitarahova (10, Aiterach), Atarhof (9, Attersee), Trahof (9, Drau), Vilshoven (11, Vils), Ilrehoven (11? Iller), Isarahofa (8, Isar), Matahhova (9, Mattig). — Ahenaim (8, Ehn), Vilzheim (10, Vils), Huniheim (9, Haun), Mindelheim (11, Mindel), Rinheim (9, Rhein). — Arahusum (10, Ahr), Rinhusen (11, Rhein), Zusemarohuson (9, Zusam; noch 1528 findet sich Susmerhausen, während der Ort jetzt Zusmarshausen lautet). — Nabepurg (10, Naab), Nechirburc (8, Neckar), Reganisburg (8, Regen), Rinasburg (9, Rhein), Saraburg (9, Saar), Suraburg (8, Sauerbach). — Arwilari (11, Ahr). — Masuik (10, Maas). — Orthorp (8, Ohre), Aredorf (10, Ahr). Trundorf (11, Traun), Heriffatorp (8, Herpf), Chincihdorf (10, Kinzig), Saldorf (8, Saale), Spiridorf (8, Speier). — Gullahaoba (9, Gollach), Ippihaoba (9, Iff). — Nicht hieher gehört Mainflingen am Main; es ist aus Manolfingun (8) entsprungen.

In ähnlicher Weise werden auch sehr schicklich Völker nach Flüssen benannt. So wie z. B. neuere Geschichtswerke von Donauvölkern oder Elbslaven sprechen, so kennen die Urkunden des neunten Jahrhunderts Moinwinidi, Nabawinida und Radanzwinida als die Wenden am Main, der Naab und der In derselben Weise möchte ich auch den Ort Traunwalchen an der Traun (sec. 8 Trunwalha) zunächst als den Namen eines Walchenstammes ansehn; das ganz ähnlich aussehende Ainwalchen ist dagegen aus Einwalhesdorf (8) entstan-Aber noch früher begegnen dergleichen Völkernamen. Wie die Ripuarii (5) wahrscheinlich nur als die Anwohner der ripa des Rheins aufzufassen sind, so müssen die Chasuarii (1) als Anwohner der Hase angesehen werden und auch die Ampsivarii (1) mag ich trotz der beliebten Anknüpfung an ans deus nicht von der Ems losreissen; wer hier an der Synkope Anstoss nimmt, muss ganz besondere Kenntnisse von der westfälischen Mundart des ersten Jahrhunderts haben, die uns Andern abgehn. Um ein weiteres Beispiel dieser Art von Völkerbenennung beizubringen mache ich den Versuch ein bisher unbekanntes Volk aus derselben Gegend des nordwestlichen Deutschlands in die gelehrte Welt einzuführen. In dem bekannten Buchstabengewirre, welches die Peutingersche Tafel zwischen Rhein und Nordsee darbietet, worüber am gründlichsten mit Beifügung eines Facsimile bei Wietersheim Geschichte der Völkerwanderung gesprochen ist, lese ich als Nachbarn der Chauken deutlich ein Volk Vaplivarii heraus und hege die Ansicht, dass dieser kleine verschollene, den Römern erst wol durch die Feldzüge des Drusus bekannt gewordene Stamm als Anwohner der Wapel bezeichnet ist, welche sich südlich von der Jahde als nicht ganz unbedeutender Fluss auf genaueren Karten verzeichnet findet. Urkundlich begegnet mir diese Wapel sec. 8 in der abgeleiteten Form Waplinga bei Adam von Bremen (Pertz IX, 289). Wir kommen auf diese Stelle der tabula Peuting. noch einmal zurück.

Ueberhaupt muss ich bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, aus den Ortsnamen die darin als Bestimmungswörter enthaltenen Flussnamen herauszuspüren. Hier stecken noch viele kostbare Kleinode des ältesten Sprachschatzes, deren Auffinden aber auch dadurch sehr erschwert wird, dass manche Flüsse offenbar ihre Namen gewechselt haben, auch wol dadurch, dass Völker von Flüssen benannt sind, von deren Ufern sie später ihre Wohnsitze verlegt haben; tragen doch auch Familien in ihren Namen oft noch die Erinnerung an einen Ort, dem sie einst angehörten, obwol sich die Nachricht von ihrer Auswanderung aus jenem Orte längst ver-In wie viel höherem Grade mag das bei Völkerfaloren hat. milien stattgefunden haben? Allen weiteren Beiträgen für dieses Gebiet sehe ich mit grosser Spannung entgegen und werde sie mit grossem Danke aufnehmen.

Weit seltener als Flüsse bilden Städtenamen das Bestimmungswort, und zwar immer so, dass der ganze Name das um jene Stadt herumliegende Gebiet bezeichnet; hierin liegt der Anfang des erst in jüngerer Zeit eingerissenen tadelhaften Gebrauchs, ganze Länder wie Hanover, Braunschweig u. s. w. mit dem Namen ihrer Hauptstädte zu bezeichnen. älteren Gebrauch kenne ich aus der ahd. Periode nur folgende Beispiele: Angrisgowe (8, um Engers zwischen Lahn und Sieg), Arbungowe (8, um Arbon am Bodensee), Augustgowe (8, um Augsburg), Colingowe (11, um Cöln), Zurichgawia (8, um Zürich), Phirnihgowe (11, um Verne in Hessen), Friccowe (10, zwischen Aar und Rhein, um Frick), Julichgewe (9, um Jülich), Linzgauia (8, um Linz in Baden), Luihgowe (8, um Lüttich), Meginovelt (7, um Mayen, westlich von Coblenz), Salzburcgowi (8, um Salzburg), Wormizfeld (8, um Worms). Dazu kommen noch die zahlreichen uneigentlichen Compositionen, deren letzter Theil marca ist, und dann ganz vereinzelte Formen wie etwa Werneraholthuson (11, bei Werne in Westfalen). Sollte nicht nach der geographischen Verbreitung jener Namen noch keltischer Einfluss in dieser Art der Namengebung zu erkennen sein?

Eine weitere grosse Klasse von Bestimmungswörtern bilden diejenigen, welche aus Produkten des Mineral-, Pflanzenund Thierreichs entlehnt sind, die mit dem zu benennenden Orte in irgend einer Beziehung standen. Eine specielle Behandlung dieser Klasse dürfte in Zukunst wichtig für die Culturgeschiehte werden.

Auf Metalle weisen in unsern alten Ortsnamen nur drei Wörter hin, Erz, Gold und Eisen: Aruzzapah (8), Arizperch (11), Erizzebruccun (8), Arezgrefte (8). — Goldaha (9), Goldbiki (9), Goldgiezo (11?). - Isarnho (11?), Isanpach (10), Isanhus (9); bei andern mit Isan-, Isin- beginnenden Formen ist freilich auch an einen Personennamen zu denken. mir am Herzen zu wissen, wie alt der übertragene Gebrauch in dem Namen goldene Aue für das Helmethal unterhalb Nordhausen ist. Bei Zeiller in der Ausgabe von 1674 finde ich die gülden Aw nicht bloss bei Heringen, sondern auch bei Langensalza erwähnt. Aber schon zweihundert Jahre früher soll von diesem Landstriche, nach Luthers Angabe, Graf Botho von Stolberg, als er 1494 aus Palästina zurückgekehrt war, gesagt haben: Ich nähme die güldene Aue und wollte einem Andern das gelobte Land lassen. - Silber und Kupfer, die wir doch in heutigen Formen wie Silberberg und Kupferberg besitzen, tauchen in den Ortsnamen vor 1100 noch nicht auf, viel weniger die übrigen Metalle. - Von anderen Mineralien kommen schon früh vor Kalk, Kiesel, Grand, Gries, Salz; daneben die verschollenen Ausdrücke flins (silex), slier (lutum) und daha (argilla). Beispiele: Calchoven (11). — Kisalpah (8). — Grantowa (9). — Griezpah (8), Griezchirchen (11); auch der Volksstamm der Greutungi (4) wird als Anwohner von Sandebenen oder Steppen gedeutet. — Saltbeke (9, jetzt Salbke), Salziburg (8). Salzwedel in hochdeutscher Form finde ich zuerst 1545; Soltwedel 1519, doch auch noch weit später. - Flinsbah (9), Flinswangin (9, jetzt Fleischwangen). — Slierapha (9), Slerseo (9). - Dachawa (8, Dachau also nicht zu Dach tectum), Dachreda (9). - Die Wörter Erde, Lehm, Letten, Sand, Molte habe ich schon oben mit Beispielen belegt, da sie auch als Grundwörter vorkommen. — Vgl. endlich auch Irdinaburc (9) und Erdenestat (10).

Weit reichhaltiger in den Namen vertreten ist das Pflan-Einige besonders bekannte Waldbäume. Eiche. Buche. Linde, Tanne, Fichte (Mantel), Birke, von Obstbäumen den Apfelbaum, so wie für andere Gewächse die Ausdrücke Strauch, Hasel und Dorn habe ich oben schon vorweg genommen, da sie auch als Grundwörter begegnen. Noch viel mehr Wörter aber sind hier anzuführen, von denen einige übrigens gleichfalls, wenn auch nur ganz selten, als Grundwörter vorzukommen scheinen, letzteres jedoch wol nur in Folge von Ellipsen, worüber mehr im sechsten Capitel. Ich beginne hier mit einigen noch jetzt mit dem betreffenden Ausdrucke bezeichneten Waldbäumen, Ahorn, Erle, Esche, Espe, Föhre, Kastanie, Weide. Aharnowa (8), Ahurnwang (9). — Erlaha (11), Arlabeka (8), Erlangun (11), — Ascabach (8), Asciburg (1). — Aspaha (11), Espinafeld (9, jetzt Estenfeld). — Vurchenbuhele (11), Forahheim (8). — Kestenholts (11, jetzt Chatenois im Elsass). — Widaha (8), Widenaha (11); bei vielen andern ähnlich geformten Namen ist eher an witu lignum oder an den Personennamen Wido zu denken.

Unbekannter sind uns jetzt einige andere Ausdrücke für Waldbäume. Ahd. felwa die Weide vielleicht in Felwila (8, jetzt Vilbel), Velebach (9, Feldbach), Filfurdo (8, Vilvorde), Vilewich (11). — Mhd. heister, junge Buche, in Heisterechgowe (11) und Heistras (11?). — Ahd. kien Fichte in Kienbach (11), Chienperg (8), Chieneinode (11), Chienmos (11). — Ahd. mazaltar Ahorn in Massolter (10, jetzt Masholder) und Mazzalterbach (11, Massholderbach).

Von Fruchtbäumen begegnet ausser dem schon oben angeführten affaltar noch ahd. pira pirum in Piriboum (9), Piriheim (11), Piridorf (9), auch Pirapalzinga (10). Die Nuss zeigt sich in Nussbach (9), Nuzpouma (8) u. s. w., niederdeutsch auch im westfälischen Nuttlar. Von Pflaumen und Kirschen weiss ich unter den alten Namen keine Spur.

Das allgemeine *Baum* in Boumbach (11), Baumburg (11), Poumgartun (8) etc.; auch Bomte bei Osnabrück ist zu erwähnen, als entstanden aus Bamwida (11). Desgleichen geben die beim Ausroden etwa stehen gebliebenen Stümpfe und Stämme

Anlass zu Ortsnamen. So begegnet das Wort Stamm in Stamhaim (8), Stange in Stangbah (8) und Stancheim (8), Schaft in Sceftilari (8) und Schaphtloch (11), ahd. *rono* truncus in Ronaha (11), Ronefelt (8) u. s. w.

Nun zu Getreide und Gemüse. Der Roggen könnte in Formen wie Roggenberc (11) erscheinen, ist jedoch wegen anklingender Personennamen unsicher. Der Gau Hwetigo (8) oder hochdeutsch Waizzagawi scheint der einzige alte Name zu sein. der zum Weizen gehört, Haberrainen (11) der einzige, welcher den Hafer enthält, Gerstacharun (11) der einzige, welcher auf die Gerste hinweist; denn Gerstengrund im Grossherzogthum Weimar ist aus Gerstungsgrund entstanden. Die Hirse ist belegt in Hirsaugia (9) und in Hirslanda (8, jetzt Hirschlanden). Häufiger ist nur ahd. amar. Dinkel oder Spelt, in Amarbach (8, jetzt Amorbach), Amardela (11, Amerthal), Amarlant (8). Amarwang (8), Amerveld (11). Das Wort Spelt selbst erscheint wol nur in Spelthorf (9), Dinkel in Thinkilburg (11, jetzt Dinkelburg): Dingilstat (10) und andere Formen sind zweifelhafter wegen Nachbarschaft von Personennamen. - Das Wort Korn möchte ich in Cornberc (11?) und Chorinsceid (11, jetzt Churscheidt) erkennen. Erbsen liegen in Arawezital (11, jetzt Arbesthal), Bohnen (alts. bana) in Banamatha (8), Kohl wahrscheinlich in Cholapach (11), Choleberc (11), Colried (11), doch sind einige ähnliche Formen sehr unsicher.

Von den Futterkräutern steht obenan das Gras mit mehreren Ortsnamen, z. B. Grasabach (11?), Grasaloh (11? jetzt Grassel), Grasatellin (9, jetzt Gresthal). Der Klee zeigt sich vielleicht in Cleibolton (11), Kleikampon (11), Cleheim (8), obgleich nhd. Klei, engl. clay Thon nahe liegt.

Mit den Blumen ist es, wenn man nur auf alte Namen blickt, schwach bestellt. Ob Blumvelt (11) wirklich zu nhd. Blume gehört, ist sehr zweiselhaft, da vielleicht Bliunseld (jetzt Pleinseld) zu lesen ist. Viele Namen haben die Gestalt, als gehörten sie zu Rose; bei näherer Untersuchung scheint jedoch kein einziger Stich zu halten, da vielmehr wol in allen hros equus liegt. Von den Lilien benannt ist Liliunhova (10) und Liliunprunno (10); doch scheint diese Lilie nicht die eigentliche Gartenlilie zu sein, sondern vielmehr das Nieswurz (helleborus niger), welches z. B. dem östreichischen Lilienseld ganz sicher

zu Grunde liegt. Gehört Nagalbach (11, jetzt Nalbach) und Negilsteden (10, jetzt Nägelstädt) zu mhd. negel, negeli Nelke?

Nun die übrigen Pflanzen. Ahd. amphar, nhd. Ampher in Ampharbach (11). Häufig ist ahd. binuz, nhd. Binse juncus: Binezberc (11), Binizfelt (8), Binuzheim (8); auch niedcrdeutsches Benutfeld (8, jetzt Bentfeld), Bintheim (11, jetzt Beyntum) u. s. w., doch der Pinzgau (sec. 8 Pinuzgaoe) gehört nicht hieher, sondern zum keltischen Ortsnamen Bisontium. Ahd. brama rubus, nhd. Brombeere in Brambach (8), Bramfirst (9), Bromstedi (11) etc. Lat. buxus, ahd. buhsboum vielleicht, doch nicht sicher, in Buxcowe (11), Buxbrunno (8), Buhslar (8), Buxwilari (8) Ahd, und mhd. borse, nhd. Porst in Borsaha (9), Bursibant (9), Borsheim (11? jetzt Börsum). Der Name eines nicht ganz bekannten Baumes (vgl. franz. créquier Schlehen) scheint in Kriechestat (8) und einigen andern Namen zu stecken. Ahd. distil. nhd. Distel in Distilhusen (11). - Hier schiebe ich einen weniger alten, auffallend klingenden Namen ein, den Ort Epichnellen bei Eisenach, a. 1417 als Epichenelln erwähnt. Daselbst wächst der Eppich (apium), dort im Volke Epichen genannt; der zweite Theil des Namens ist der Fluss Elte, woran die Ortschaft liegt. — Ahd. farm, farn filix, nhd. Farnkraut, z. B. in Farnowanc (9, jetzt Farwangen) und Farnuwinkil (9). Ahd. fenich, fench panicum in Fenichlanda (9, jetzt Fellanden). Ahd. flahs, nhd. Flachs in Flachsaha (11). Ahd. hopho, nhd. Hopfen finde ich zuerst in Hopfgarten (11?); Hopfenberge u. dgl. kommen in vielen Gegenden vor, in denen längst kein Hopfen mehr gebaut wird. Ahd. lisca Farnkraut in Lescah (11). Ahd. liula vitis alba in Lielah (10, jetzt Liel und Lieli). Die berühmte Mistel, and. mistil, darf natürlich nicht fehlen: Mistelouwa (11), Mistilpach (8), Misteleberg (11). And. nezzila, nnd. Nessel: Nezzilapach (9), Nezzilpiunt (11?), Nezzeltal (8). Ahd. risc juncus in Riscah (11, jetzt Reisach) und Rischanc (11), als zweiter Theil vielleicht in Papinrisch (8). Ahd. sleha, nhd. Schlehe in Slehdorf (8). Ahd. spurcha juniperus in Spurkehe (11) und Spurchinebach (9, jetzt Spirckelbach). Der Wein ist seit sec. 8 schon häufig ein namenschaffendes Element. Zunächst in Winigartin (10) nebst den beiden Zusammensetzungen Wingartheim (8) und Wingarteiba (8), ferner in Winbach (9), Winperch (11), Winveld (11) und manchen andern Formen, bei denen jedoch in einzelnen Fällen immer auch an goth. vinja Weide,

Futter zu denken ist. Ueber Winter — veinatriu vitis habe ich schon gesprochen. Zum Schlusse ist noch an Würzburg (sec. 8 Wirziaburg) zu denken; dass man hierin ahd. wurz condimentum suchte, bezeugt die seit sec. 14 belegbare Uebersetzung Herbipolis, ferner eine aus sec. 11 stammende Randglosse, wonach der Grund des Namens in dem Würzburger Weine liegen soll; auch J. Grimm ist dieser Ableitung nicht entgegen. Ich glaube, dass die Acten über diesen Namen noch nicht geschlossen sind, auch nicht nach den wunderbaren Erörterungen von Hermann Müller über Moenus, Moguntia, Spechteshart und Wirziburg (Würzburg 1858).

Von den Pflanzen erheben wir uns zu den Thieren; ich glaube, dass aus einer späteren weiteren Ausführung dieses Gegenstandes die Naturgeschichte noch allerlei Honig wird saugen können. Das allgemeine ahd. tior, nhd. Thier kenne ich aus Tierbach (11?), Teorhage (8) und Tierstadt (11, später Teurstadt), ahd. fihu, nhd. Vieh dagegen aus Viohbach (10), Fihihusun (11), Fihuriod (11, jetzt Viereth) und Vioweida (10).

Zuerst erwähne ich die Hausthiere. Ahd. hrind, nhd. Rind: Hrindpach (8, jetzt öfters in Rimbach, Rimbke verunstaltet), Rintfurt (10), Rindertal (8) u. s. w. Ahd. ohso, nhd. Ochs: Ochsenfurt (11?), Ochsenhusen (11), Oxenvillare (7), doch ist hier auch zum Theil an Personennamen zu denken. Goth. stiur, nhd. Stier: Stiorstat (8). Ahd. cô, nhd. Kuh: Chuopach (11); Cogardun (9, jetzt Kaierde), Chumarcha (10); Coburg ist aber unsicher. Ags. calf, ahd. und nhd. Kalb: Kalbaha (8), Calfstert (11), Kelbirbach (11). - Vielfältig ist ahd. hros, nhd. Ross vertreten: Hrosbach (8), Rosseberg (8), Hrosdorf (8), Horsadal (10) u.s. w. Eins der verschiedenen Rossdorf, nämlich das südwestlich von Göttingen, ist dagegen wahrscheinlich von dem Flüsschen Rase benannt. Da nun aber im Alts. und Altfr. auch die Formen hars und hers gelten, so rechne ich jetzt auch hieher Harsheim (11), Herseveld (10), Hersebruck (11), nicht aber Harsleben (sec. 11 wahrscheinlich Ahereslebe) und Hersfeld (sec. 8 Heriulfisfelt). Das jetzt ausser Gebrauch gekommene goth. aihva, ahd. ehu = lat. equus kommt zwar in manchen Ortsnamen vor, doch ist bis jetzt noch kein Beispiel sicher, worin es ohne Vermittelung eines Personennamens auftritt. Ahd. hengist, nhd. Hengst: Hengistfelden (9, jetzt merkwürdig übersetzt Pferdsfeld), Hengistdorf (8, jetzt Pferdsdorf), Hengestschote (8).

- Zu scap, scaf, Schaf ovis: Scapefelden (11), auch wol Scafesperc (9, jetzt Schafberg). Ahd. avi = lat. ovis wahrscheinlich in Owiperch (11), Ouviheim (10), Owilah (8), Awisteti (8), doch ist hier die Scheidung von ahd. awa, nhd. Au schwer. Ahd. boch, nhd. Bock in Bochesberg (10) und Bochesrukki (11?); in einigen Fällen ist es nicht leicht zwischen Bock und Buche sich zu entscheiden. Ahd. lamb, nhd. Lamm: Lemberheim Bei manchen der zahlreichen neueren (11?), Lembirbach (9). mit Stern- beginnenden Ortsnamen ist sicher anzunehmen, dass sie zu ahd. stero aries gehören. — Goth. gaitei, ahd. geiz, nhd. Geis: Keizaha (9), Geizbach (11), Keizperch (8) u. s. w., auch wol niederdeutsch Getlithi (9, jetzt Gittelde), Getlo (11). — Zu ahd. swin, nhd. Schwein: Suinahe (11), Swinfurt (8), Swinhusin (8); unsicherer ist Swindregth (9) und Suinvellun (11). Aber die alten Namen mit Swein-, Swain- gehören natürlich nicht hieher, sondern zu ahd, swain bubulcus, subulcus. - Der Hund findet sich in Hundesars (11), Hundesruche (11), Hundeszagel (11), vielleicht auch noch in einigen alten mit Huntes- beginnenden Ortsnamen, die aber auch Personennamen als Bestimmungswort enthalten können. — Zwischen den zahmen und wilden Thieren in der Mitte steht die Katze, zumal da wir auch wilde Katzen bis jetzt in Deutschland haben. Es ist unzweifelhaft, dass auch dieses Thier in Ortsnamen vertreten ist: Kazaha (9), Cazfelda (8), Cazzunstaige (11), Cazzenstein (11) können vielleicht dazu gehören; aber namentlich das ungemein häufige Wiederkehren des Namens Katzbach (schon sec. 8 Kazbach) macht es so gut wie gewiss, dass hier auch noch ein anderes, wahrscheinlich undeutsches Wort verborgen liegt. Ich weiss nicht, mit welchem Rechte Mone hierin ein keltisches coti silva vermuthet hat.

Nach den Hausthieren folgen die wilden Thiere. Häufig kommt besonders der Hirsch, ags. heort, ahd. hiruz vor: Herzinach (11), Hirzowa (11), Hiruzpach (9), Hirzperg (11) und andere; die neueren Formen Hirzenach, Herzebrock, Herzfeld, Herzberg u. a. zeigen, dass das Wort in den Namen öfters nicht der vergröberten nhd. Aussprache folgt; natürlich ist hier nie an Herz cor zu denken. Ahd. hinta, nhd. Hinde: Hintberg (10), Hintinbuch (8, sec. 14 Hinterbuch, jetzt Hinterbach), Hintifeld (8) Hindahlop (11?). — Ahd. und nhd. Reh könnte in Rehbach, Rehestatt (8) und einigen andern Formen enthalten sein, doch

ist das ziemlich unsicher. Ist vielleicht in dem jetzt häufigen Rehbach an goth. vraigs krumm zu denken? — Ahd. elah. nhd. Elenn erscheint am sichersten in Elichpach (8. ietzt Elbach). vielleicht auch in Elehenwang (8, jetzt Ellwangen); bei manchen solcher Formen ist es zweifelhaft, ob nicht goth, alhs templum anzunehmen ist. - Nicht bloss zurückgedrängt wie das Elenn, sondern ganz ausgestorben ist der Schelch oder Riesenhirsch, ahd. scelaho tragelaphus. Es wäre interessant, dieses Thier noch in den Ortsnamen zu finden, zumal da es sicher in Deutschland bis sec. 10 gelebt hat. Nun giebt es Ortsnamen wie Scalcobah (8), Scalcobrunno (11?) und andere, die man auf den ersten Blick zu ahd. scalc servus stellen möchte; ich gebe zu erwägen, ob sich hierunter nicht auch Spuren jenes Thiernamens in etwas entarteter Gestalt finden. Steht ferner z. B Scelenhouc (8) für Scelhenhouc und Scellinaha (8, jetzt Schöllnach) für Scelhinaha? - Einige Namen von Thieren sind besonders dadurch schwer zu erkennen, dass sie zugleich als Personennamen gebraucht werden; die Art der Composition (s. das folgende Capitel) giebt hier zwar einigen, jedoch nicht genug sicheren Anhalt. Solche Thiere sind besonders der Eber, Wolf. Bär und Ur, zu denen ich jetzt solche Beispiele anführe, die mir am wahrscheinlichsten zum Namen des Thieres unmittelbar zu gehören scheinen. Eparaha (8), Eberstein (11?) - Wolfaha (8), Wolfpach (9), Wolfbuoch (11), Wolvotal (8), Wolfgruoba (8), Wolfoloh (11?), — Pernaffa (9?), Berenbach (8), Berenberg (9) etc.; hier ist, da das Thema consonantisch ausgeht, die Scheidung am unsichersten. - Uraha (10, jetzt Aurach, Urach), Urawa (11), Urbah (8), Urbruoh (11), Urtal (10) etc. — Auch ahd. wisunt bubalus kommt als Personenname vor; ich erwähne hier Wisuntaha (8), Wisentouwa (11, jetzt scheinbar sehr poetisch Wiesenthau), Wisuntwangas (9, jetzt Wiesendangen); Wiesenfeld in Hessen heisst noch a. 1283 Wesentvelt.

Besondere Schwierigkeiten macht mir der *Biber*. Die ungeheure Schar von Namen wie Biberaha (7), Bibirbach (8) u. s. w. scheint mir mit der Bedeutung dieses Thieres in gar keinem Verhältnisse zu stehen. Denkt man überdies an sicher keltische Namen wie Bibrax, Bibroci u. s. w., so wird man es mindestens wahrscheinlich finden, dass sich zu den allerdings vom Biber benannten Oertern wenigstens eine eben so grosse

Zahl gesellt hat, in denen ein ganz verschollenes Wort liegt, welches etwa Wasser oder Fluss bezeichnet haben muss. Aber das nassauische Biebrich ist nicht hieher zu stellen, sondern aus ahd. Bibure entsprungen. — Ahd. ottar, nhd. Otter lutra castor in Oteraha (8), Otterbach (10), Ottarloh (9). — Ahd. foha vulpes etwa in Foberg (9), Vohapurch (11), doch ist in diesen und ähnlichen Namen noch lange nicht die Untersuchung geschlossen. Unser Fuchs ist in Namen wie Fuchsthal, Fuchswinkel oder niederländischen wie Vossegat, Vossekuilen erst jünger; der Fuchsthurm bei Jena, ein Ueberrest des alten Schlosses Kirchberg, ist vollends vielleicht erst nach studentischen Füchsen benannt. — Ahd. dahs, nhd. Dachs in Tahsheim (9), sicherer aber in Dahsluchirun (11).

Hiemit schliesse ich die Reihe der Säugethiere und gehe zu den Vögeln über. Ahd. fogal, nhd. Vogel: Fogalesberg (11?), Fuguisburc (9), Fogelfelda (9). And. anut, nhd. Ente in Anutseo (8). And. und nhd. Gans in Gensibach (11) und Genstal (11). Altn. kråka, ahd. kråa, kreia, nhd. Krähe wahrscheinlich in Chreginberc (9), Creginfelt (11), Chrawinchil (11) u. s. w., doch muss es einen ganz ähnlich lautenden und leicht damit sich berührenden Stamm für Personennamen gegeben haben. Ahd. chranuh, nhd. Kranich: Cranahfeld (11?). Ahd. habuh, nhd. Habicht in Habechowa (11), Habuhpah (11), Habohperch (10, jetzt Habberg); ob die uneigentlichen Compositionen wie Habechisburg (11, Habsburg) hieher oder zu Personennamen gehören, wird sich erst bei genauerer Untersuchung derjenigen Punkte feststellen lassen, die ich im folgenden Capitel anzuregen gedenke. Im 9. Jahrhundert erscheint im Grossherzogthum Weimar ein Habechesberg, dieses lautet a. 1360 Haysberg, jetzt aber (es ist eine gewesene Wallfahrtskirche) Heilsberg. — Ahd. heigir, nhd. Heher ardea: Haigrahe (8, jetzt Haiger), Hegirmos (11). Ahd, sparwari, nhd. Sperber nur in Sparwarisek (11). And. speht, nhd. Specht in Spechtbach (9), Spehtrein (8) und mit uneigentlicher Composition in Spehteshart (10, jetzt Spessart, welchen man neuerdings sogar mit Zeus Picus zusammengebracht hat). Ahd. swan; nhd. Schman in Swanebach (9), Suanuburgon (11), Suanse (8). Schlimmer zu beurtheilen sind zwei edle Vögel, die zugleich zu Personennamen verwandt worden sind, der Aar und der Falke. Ich erwähne hier z.B. Aranbach (11), Arnebrunno (9), Arniburg (10),

ohne mich eines Scheidungsversuches zwischen einem rivus aquitae und einem rivus Aronis u. s. w. unterfangen zu können. Noch unsicherer sieht es bei dem Falken aus, indem hier noch drittens der Volksname Falahi, den wir in Ostfalen und Westfalen zusammengesetzt haben, eine Rolle spielt. Wer könnte hienach wol Falhahusen (9), Falathorp (9), Falcunberg (11), Falchinstein (10), Valcanaburg (9) sicher beurtheilen? Nicht geleugnet werden soll damit, dass in einzelnen Fällen sich die Wahrscheinlichkeit wirklich mehr der einen als der andern Deutung zuneigt.

Je niedriger die Thiere stehen, desto seltener erscheinen sie in Ortsnamen. Von den Amphibien sollte man vor Allem die in mythologischer Hinsicht so wichtige Schlange erwarten. Schlange selbst zeigt sich in alten Namen noch nicht, wol aber in einigen neueren wie Schlangenhorst, Schlangenmühle, niederländ. Slangenburg, Slangwijk. Aber das ahd. lint, altn. linni, nhd. Lindwurm könnte eher früh vorkommen und Formen wie Lindburg (10, jetzt Limburg) sind wirklich darauf bezogen worden; meinerseits stelle ich sie lieber zu Linde tilia. Der Drache jedoch ist auf keinen Fall abzuleugnen, der Drachenfels am Rhein kommt seit 1117 vor und Drachenache (jetzt Dreckenach) ist noch ein Jahrhundert früher belegt. Auch die Niederlande haben Drakenburg und Drakenstein. Am deutlichsten ist (denn in einigen dieser Namen könnte in der That eine Person stecken) ein Oertchen Drachenschwanz im preussischen Sachsen. - Der Frosch ist nicht in so alter Zeit zu finden, denn ein Froschheim in den Weissenburger Traditionen scheint aus Frosincheim hervorgegangen zu sein. Von heutigen zahlreichen Oertern wie Froschbach oder Froschmühle kann man ohne die alten Formen nicht urtheilen. Das niederländische Pogge kommt am klarsten in dem öfters (auch als Strassenname) begegnenden Poggenpfuhl, Poggenpohl, dann aber auch wol in Poggensee, Poggensiek und einigen andern Beispielen vor. Wie Frosch und Pogge, so entsprechen sich mundartlich Kröte und Padde. Auch sie sind in Ortsnamen nur neu, vgl. Krötennest, Krötenmühle, Paddenmühle, Paddenpoel; so noch manches andere, in einem Falle mit grösserer, im andern mit minderer Wahrscheinlichkeit.

Fische können nur in Namen von Gewässern und erst übertragen in denen bewohnter Oerter vorkommen. Alt sind

nur wenige dieser Namen. Höchstens das allgemeine Wort Fisch ist ziemlich häufig, vgl. Fiscaha (8), Fiscbah (8), Fisclacu (8). Forchenbach (10, jetzt Fahrnbach, Fornbach, Förnbach u. s. w.) möchte ich zu ahd. *forahana*, nhd. *Forche*, *Forelle* tructa setzen, bei andern ähnlichen Formen spricht schon die Föhre picea bedeutend mit. Zu ahd. *carpho*, nhd. *Karpfen* gehört als einziger alter Name Carphse.

Von den niedrigeren Thierklassen hat die Ameise die Ehre in Ameizbuhil und Ameizunbah vertreten zu sein, doch weiss ich nicht, ob beide Namen sich schon im 11. Jahrhundert belegen lassen. Der *Egel* hirudo erscheint in Egalseo (8), vielleicht auch in Egelebahc (11). Die Biene in den alten Ortsnamen fehlen zu sehn müsste auffallen; ich gebe hier Binegarden (10) und Pindorf (8, jetzt Pendorf) zu erwägen. Den Krebs, and. krebaz finden wir seit sec. 11 in Crebezbach. - Ich muss hier schliesslich noch ein dunkeles Wort weiterer Aufmerksamkeit empfehlen, welches auf irgend ein Schalthier zu gehn scheint. Man denke an ahd, scerdifedera und scartefedo ostrea, testudo. mhd. scherzevedere, ferner an den nhd. Ausdruck Federkrebs. Veranlassung zu diesen Benennungen könnte der bei einigen dieser Thiere vorkommende feder- oder flossenartige Ansatz sein, weswegen z. B. das lat. pinna nicht bloss die Feder und die Flosse (Flossfeder), sondern auch die mit solchem Ansatze versehene Steckmuschel (pinna squamosa) bezeichnet. Ein solches Wort scheint sich wirklich in Fedarhaim (9), Federwert (9, jetzt Ferwerd), Phedersee (9, jetzt der Federsee in Wirtemberg) zu finden; bedenklicher ist der zweimal in Baiern sich findende Flussname Phetarach (8), dessen erster Theil vielmehr dem in Niederdeutschland vorkommenden Padra (die Pader bei Paderborn) entsprechen könnte.

Naturgemäss sehn wir also von der Thierwelt die höheren edleren Gattungen in den Ortsnamen bedeutend über die niedrigern das Uebergewicht haben. Um so weniger können wir es dem Menschen verdenken, dass er sich selbst unendlich häufig zum bestimmenden Gliede der Ortsnamen macht. In dem Benennen der Oerter nach Menschen liegt die älteste und einfachste Art das Andenken eines Mannes zu verewigen; Ortsnamen sind aber auch in dieser Hinsicht die unvergänglichste Art von Monumenten, unzugänglich dem Kriege und nur zuweilen durch patriotischen Fanatismus bedroht. Mitunter sind solche

Menschen-Ortsnamen völlig dem Erdenleben entrückt, da die Astronomen und namentlich die Selenographen sich ihrer mit Vorliebe bedienen, um ihrem Gefühle der Verehrung oder ihrer Neigung zur Schmeichelei einen Ausdruck zu geben. Das Versetzen unter die Sterne hat also von den Zeiten der ältesten griechischen Mythen an bis auf die heutige Zeit noch nicht aufgehört.

Hieran durste hier nur im Vorübergehn erinnert werden; im Uebrigen bleiben wir bei der folgenden Darstellung hübsch auf der Erde und benutzen sogar diesen Abschnitt dazu, den zu hohen Flug einiger Sprachforscher oder Mythologen oder Historiker etwas zu zähmen.

Näher betrachtet hat es aber hiemit folgende Bewandnis: Der Personenname, welcher als Bestimmungswort eines Ortsnamens angewandt wird, ist in dieser Zusammensetzung nach allgemeinem sprachlichen Grundsatze einer stärkeren Verwitterung ausgesetzt als da, wo er seine Selbständigkeit bewahrt. nun aber die meisten deutschen Personennamen schon an sich zusammengesetzt sind, so wird von dieser Verwitterung der zweite Theil des Personennamens, der somit die Mitte des ganzen dreitheiligen Wortes bildet, am stärksten betroffen werden und dadurch wird das ganze Gefüge des Namens seine Klarheit ver-Es liegt mir nun am Herzen die Verwitterung dieser Wortmitte (die Verunstaltung des ersten Theils der Personennamen zu verfolgen überlasse ich denen, die sich einst speciell mit der Beschreibung der Personennamen abgeben werden) hier etwas genauer darzulegen. Wir werden dann erkennen, dass es in diesem Process des Zersetzens zwar bunt genug hergeht, doch lange nicht so willkürlich, wie namentlich viele Historiker zu grossem Schaden der alten Geschichte und zu noch grösserem der Geographie gemeint haben. Reine Willkür herrscht auch in dieser Sphäre nicht, obgleich das Verhalten unserer neueren Sprache hier nahe an die Willkür streift.

Ich gebe nun hier eine reiche Anzahl von Beispielen, in denen jene Verwitterung ziemlich stark auftritt, wähle jedoch dabei aus grossem Vorrathe nur solche Namen, wo die geographische Gleichsetzung des heutigen Ortes mit dem alten einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit hat. Das Ganze ordne ich nach den die Wortmitte bildenden Stämmen, stelle dabei dasjenige näher zu einander, was uns jenen Verwitterungsprocess in ana-

loger Weise vorgegangen zeigt, und schreite von der schwächeren zur stärkeren Entartung fort.

BALD: Eggiboldesheim Eckolsheim, Gumboldestat Gumpelstädt, Cundpoldesdorf Gütelsdorf, Richaldesgebutle Ribbesbüttel, Erboldeswanc Erbenschwang, Ruoboldisrode Ruperath. — Albolteshoven Albertshofen, Ruotpoldespuoch Roppertsbuch, Gerboltisperc Germannsberg.

BERHT: Liudberteshusen Lübbrechtsen oder Lübrassen, Heribrechtesdorf Herbersdorf, Liutprehtesdorf Loipersdorf, Habprahteshoven Oppershoven, Giselbrehteshouen Geifertshofen, Arprahteshusen Erbshausen, Lantperhtesreode Landsberied oder Lanzenried, Heriperhteshusun Herbstein, Engilbertisriuti Englisreute, Meinbrahteshusun Mörshausen, Marcberteshusun Merkshausen, Gumbrahtestat Gauerstadt, Altberteshusen Albaxen. — Isanpertesdorf Eisselsdorf, Warinpertivilare Wermetsweiler, Chuniberteswilare Gunterschwil, Erinberahtstein Ehrenbreitstein.

BIRG: Gerbirgeheim Gerbelheim, Heripirgachiricha Hiern-kirchen.

BOD: Wilbotissun Willebadessen, Caisbotesheim Gauspizheim oder Gabsheim, Blabodesheim Plobsheim, Liutpotesheim Lipsheim, Flobotesheim Blotzheim, Gozbodesheim Gochsheim, Hildebodesheim Hillesheim, Meginbodesheim Meinsheim, Heimbodesheim Heimsheim, Malbodesheim Malmsheim. — Cumpotingin Gumperding, Heribodesheim Herbitzheim und Herboltsheim, Hradebodanle Rebberlah. Noch 1308 begegnet Reinbotenrode, jetzt Remderode.

 $\label{eq:BRAND: Heribrantesdorf Herbramsdorf.} \textbf{Waldprandes-hoven Walpertshofen}.$ 

BURG: Siburgohusun Sieberhausen, Ruobburgorod Ropperode. — Ellinpurgochircha Oelbergskirchen.

CUNI: Waltchunispach Walkersbach.

DAG: Hiridechessun Hardegsen, Thiaddageshusen Tiedexen.

DRUD: Albdrudeheim Altertheim, Adaldrudowilare Adrazweiler.

FRID: Adalfrideshusum Elfershausen, Reinfrideswile Rifferschwil, Starcfrideshuson Stepfershausen, Unfridestat Umpferstat, Wiufrideshaim Viversheim, Ulfridesheim Ilversheim, Liufridingas Leipferdingen, Unfridingun Uferting, Herifridesleiben Herbsleben.— Arfrideshusun Ergertshausen.

GALD (GILD): Mergideshusen Marketdissen, Herigeldesbach Heroldsbach, Caragoltesbah Karsbach, Herigeltingerot Harlingerode, Folkgeldinghusen Vellinghausen, Rodgeltinga Reckeling.

GAR: Ascegeresleba Aschersleben, Adalgerispach Offersbach, Folcgereshusun Velkershausen, Hogeressem Heiersum, Ruotgeresberg Rückersberg, Heingeresberg Hengersberg, Herigerishusa Hergerzhausen, Helidgereshusun Hilkertshausen, Waltgeresbrunnun Walkersbrunnen, Rabengeresburc Ravengirsburg, Amalgereswilare Ammerschwyl, Ruotkerisdorf Rührsdorf, Meyngereshusen Meineringhausen, Keingeresdorf Rengsdorf, Brungeresfeldun Breunzfelden, Uodelgereshusen Orlshausen, Vungerestorp Wunstorf, Wuringereshusen Wiershausen. — Beringerishusin Berghausen, Adalgerisbrunen Eliasbrunn.

GARD: Liuocartisdorf Liggersdorf.

GAST: Alagastesheim Algesheim, Anegestingin Engstingen, Longastesheim Lomsheim.

GAUD: Megingaudeshusun Meigadessen, Adalgozeshusen Algetshausen, Frithegotessin Vardegötzen, Evergoteshem Ebergötzen, Regingozeshuson Rengshausen, Weringozeslebo Werningsleben, Ratzocesdorf Rahsdorf. — Rihkozesriut Reichersroth, Rihcozeshovum Reichertshofen, Willigozespach Willersbach.

GIS: Argisesheim Ergersheim, Berchgisisheim Berkersheim, Herigisesfeld Hergesfeld, Alahgiselebe Elxleben, Ruohgisesfelt Rigsfeld, Alkysinga Alxing oder Algassing, Herigisesheim Herxheim, Rotgisinga Riexingen, Margiseleibe Merxleben, Enghisehaim Ensisheim, Herigisinga Hörzing, Eringesingun Irnsing, Munigisingun Münsing, Frigisingun Freising, Merigisinga Mörsing. — Herigisinghusun Höringhausen, Llutgiseshusun Lispenhausen, Willigisespuoch Wildenspuch.

GRIM: Wolfgrimeshusen Wolkramshausen, Alegremishusen Algermissen, Anegrimeslebo Ermsleben.

HARD: Engihartesheim Engertsham, Teithartizpere Dietersberg, Folchardesdorf Volkersdorf, Gunthartesdorf Guntersdorf, Landhardasdorf Landersdorf, Meginhardeswich Meinerswijk, Thiethardeshusun Dittershausen, Wighartesheim Weikersheim und so noch viele Fälle, in denen hardis, hardes zu ers wird. Meginhardeshagen Meinertshagen, Adalharteshova Aderazhoven, Willeharteshouun Willeratzhofen, Berahartashusun Beretzhausen, Folcharteswilare Volketschweil, Luthardeshusen Lürdissen, Achelhardestorf Eilsdorf oder Elversdorf, Bernardesroth Bernsrode,

Bernhardestorp Barnstorf, Reginhardesdorf Reinsdorf, Perihartidorf Perersdorf, Ellenharteschirichun Ellenkirchen, Burchartinchuson Borninghausen.

HARI. Ich unterlasse es Beispiele von den sehr zahlreichen Fällen zu geben, in welchen haries ohne weitere Verunstaltung zu ers wird. Stärkere Entartungen sind folgende: Gozherestat Gosserstädt, Madelhereshuson Melgershausen, Reginherishovin Reichertshofen, Waliereshusen Wellersen, Vulfereshusun Wulferdessen, Gartherisriod Gartelsried, Engilhereshusa Engelshausen, Grimheresleba Grimsleben, Hileresbach Hilsbach, Ruadhereswilare Ruetschwil, Regenhereswilare Riensweiler. Warmeresthorp Wormsdorf, Witheresheim Wittisheim, Willersdorf Wöhlsdorf, Wurmherisbah Wurmspach, Vurmaresleba Wormsleben, Anshareshusir Arreshausen, Thiotheresdorf Diesdorf, Vurmherestat Wormstädt, Egilereshusun Ellingshausen, Reginhereshusen Rielingshausen, Cozcerisvilare Göschweiler, Pollereshusa Boltschhausen, Balderesteti Belstädt, Frumiheresdorf Frohndorf. — Helmeringhusen Helmighausen, Kararshusa Garatshausen, Baldhereswilare Baltenschweil, Puozerisruoda Bisenrüthi, Pileheringa Bierlingen.

HATH: Anthadeshofon Handenzhofen.

HELM: Adalhelmeshusir Adelshausen, Gerhelmesbach Görsbach. — Othelmeshus Ottelmannshausen.

HILD: Gotzilthusa Gesseltshausen, Gerhiltihusun Gerlhausen, Richildinchusa Ricklingsen, Richildesbiuthle Röttgesbüttel. — Suanahiltadorf Schweinersdorf.

HOH: Chunihohstetin Königstädten.

HRABAN: Gunderammesheim Gundersheim, Gundramsried Gundersried, Waldrammesperc Waltersberg. — Waldrammeswilare Wappenschweil.

HROC: Unrochesdorf Unnersdorf.

LAIC: Herlichisheim Herlisheim, Eccheleicheshova Eckeltshof, Hadaleihinchova Hadlikon, Helmlecestorf Helmstorf, Ruadleichesheim Rülzheim oder Rülisheim. Gailsheim heisst noch a. 1543 Galixheim.

LAIF: Etheleveshuson Adelepsen, Coldleibesheim Kolizheim, Osleveshem Oesselse, Godeleuesheim Goddelsheim, Gerleuiswert Garrelsweer, Amaleueshusen Amelsen, Motlevingerode Mitlingerode. — Waldelevinga Welfringen.

LAUG: Burlougesuac Burleswagen, Alblokestorp Algesdorf.

LIND: Herilindeheim Herlheim, Regenlindenhuson Relliehausen.

MAN: Germanneshuson Germershausen, Liubmannesdorf Loimersdorf, Simanneshusun Simmershausen, Gramannesdorf Gransdorf, Jungmanneswilare Junkertsweil, Hotmannessun Ochtmissen, Liubmanneswilare Lemenschweil, Liamanneshusen Lemshausen, Salmanneshusun Salmshausen, Wihemannarod Wimmelrode. Doch ist der erste Theil des letzten Namens wol Gen. Plur, (sanctorum virorum).

MAR: Truhtmaresheim Drommersheim, Kermareswanc Germerschwang, Sigimareshusun Simmershausen, und so noch viele Fälle, wo *mares* einfach zu *mers* wird. Liutmarinchoven Leutmerken, Germariskawe Germischgau, Theutmareshusun Deitersen, Blatmarisheim Blödesheim, Germarisdorf Garnsdorf, Vilomaringtharpa Ventrup. — Cummariswilare Gommenschweil, Termareschirichon Diemannskirchen, Godamarestein Godramstein.

MOD: Wolmotingun Wolmating, Perahtmotingas Bermattingen, Ehamotinga Egmating oder Emerting, Sunnemotinga Sulmetingen, Toromoatingun Dormettingen, Agomotingas Ebedingen oder Aimeldingen, Ruommuothuson Rommelshausen, Lademutinga Lamendingen, Plidmoteswanc Pleitmannschwang, Bermodesheim Bermersheim, Wolmodesheim Wolmersheim, Swidmuotachiricha Schweidenkirchen, Glismoderoth Gliesmerode, Windelmuoderode Wilmerode, Truhemuotingun Wassertrüding.

MUND: Willimundingas Wilmandingen, Alahmuntinga Allmendingen, Aostarmuntinga Ostermieding, Wolmunteshusun Wolmuntshausen, Snelmunteshusa Schnellmannshausen (heisst schon a. 1104 Snelmanneshusen), Ebermundesdorf Ebermannsdorf, Tiermuntinga Durmedingen. — Lomundesheim Lommersum, Engilmuntesberg Engersberg, Eparmunteshusir Ebertshausen, Hamuntespah Hambersbach, Bazmundinga Basendingen, Ermunteswerde Ermschwerd, Winimunteshusir Widenzhausen, Frimuntaspach Freinsbach, Kermunteshusir Gernshausen, Landmundesheim Lamsheim, Wigmundesheim Windesheim, Baldmunteshus Ballingshausen, Autmundisstat Umstadt, Plidmuntinga Plainting, Liutmundinga Leonding, Heremuntinchovum Hermikon, Hrotmundingtharpa Rottrup, Skieremuntinga Schörging.

NOD: Thiednodeshusen Deensen.

RAD: Oderadeshusen Uttershausen, Odratewilre Ottersweiler, Baldradesheim Ballersheim, Baldrateshusun Bellershausen, Heimradesheim Heimersheim, Harterateshus Hartershausen, Staudratisdorf Stadersdorf, Waltrateshus Waltershausen, Wołuaradinghusum Woldringhausen, Geberateswilare Gebhardschweil, Hestratesoethe Hetterscheidt, Erratesdorf Ernsdorf, Nordradeshuson Nordshausen, Odratingen Oderding, Baldratingen Ballrechten, Alueratesstete Alberstädt, Ecgerateswilare Eckerweilerhof, Wilradesbutile Warxbüttel, Froratesheim Froitzheim, Rodratinchova Riekofen, Liueredingtharpa Löntrup oder Löwendorf.

Anttrichingen Entraching, Modriking Mitraching, Munirihhinga Mintraching, Mundrichinga Mindraching, Gandrikesarde Ganderkesse, Gerrikesheim Gerresheim, Altrihesdorf Eltersdorf, Othrichishusun Ichtershausen, Balderichesdorf Baltersdorf, Altiricheswilare Alterschwylen, Bizziricheshaim Bissersheim, Edricheslebo Edersleben, Cantricheswilare Ganderschweil, Gunderichesleba Günthersleben, Hadirihhesdorf Hadersdorf, Haderichiswert Haderswert, Helmricheshusen Helmershausen, Ingerihesheim Ingersheim, Landrichesheim Landersheim, Niwirihishuson Neuershausen, Deotrihhesheimma Dietersheim, **Theotricheshus** Dietershausen, Diotrichasdorf Dietersdorf, Waldrichesbach Wallersbach, Waltrichesstat Wallerstadt, Waltrichesdorf Waltersdorf, Winiricheleba Willersleben, Eburicheshusun Ebershausen, Albriches cella Alberzell, Mechtrichestat Mechterstedt, Munirichesstat Münnerstadt, Amelricheswilre Ammerschweyr, Haderichesbach Herschbach, Gerrichistal Gerstall, Geurichesleiba Gorsleben, Haderichesbrucca Hersbruck, Hatherikeshem Hörsum, Ruodrihhesdorf Rohrsdorf, Arrikesleva Erxleben oder Irxleben, Alfrikesrod Alvesrode, Waltricheswilare Waltenschweil. -- Wisirihis cella Weyhenzell, Ansirichesperg Aysberg, Adelrichheim Erlecum, Palderichesheim Perlsheim.

RID: Agridesheim Oggersheim, Bentritesheim Beintersheim, Alaridestat Ellerstadt, Meltridesheim Melsheim.

SVINTH: Herisvindohusa Herrschenhausen, Lantswindawilare Leinsweiler.

THIU: Ardeoingas Erding, Rihdiosdorf Reissdorf, Sindeoeshusir Sinzhausen.

VALD: Siualdeshusen Sieboldshausen, Geroltesheim Gerolsheim, Liudoldesheim Liedolsheim, Eicoltinga Eigeltingen, Adolteshusun Edlzhausen, Otolteshusir Odelzhausen, Adaloltesloh Adelschlag, Buozolteshusa Bosselshausen, Prozzoltesheim

Prosselsheim, Gammoltsdorf Gammelsdorf, Gundoldesheim Gundelsheim, Ramuoldispach Ravelsbach, Irminolteshusum Irmelshausen, Thingoltesdorf Dingelsdorf, Mareholteshusun Marlishausen, Perhtoldeshova Perletzhofen, Arnaldesheim Arlesheim, Cundelteswilare Gundisweil, Leimolteswilare Laimisweil, Geroltespach Gerlsbach, Adololdeshusen Ahlshausen oder Albshausen. Ansoldeslebo Andisleben, Onoldesbach Ansbach oder Holzbach. Caroldesbahc Karspach, Geroldisdorf Gölsdorf, Haholtesheim, Halsheim, Heroltosbach Holzbach. — Adaloltiswilare Adetschwil, Arnoldingen Aineting, Ludolteswilare Ludetschwil, Madalolteswilari Madetschweil, Beroldasheim Bertsheim, Perolteswilare Bertschwyl, Frigoltesmos Freitsmoos, Fokoaldesheim Wolcksheim. Rimolteswilare Ringwil. Ratoltescella Radolfzell. Hahaldesleba Haldensleben, Fridolteshova Fritzenhof, Folcoldingen Folkendingen, Gozoltasdorf Gessendorf, Cozzolteswilare Götzenwil, Helfoltiswilare Helfenschweil, Witolteswilare Wittenweil, Heriolteshusun Hörgertshausen, Hruodoldishova Rudertshofen, Rumoltesdorf Rammersdorf, Liutoldesdorf Ludersdorf, Grimolteswanch Greimerting, Starcholteshoven Starkertshofen, Wolfoltesdorf Wolfersdorf, Disaldeshusen Delligsen, Liutoldeshusen Lixhausen oder Lützelhausen, Ingolteswis Engelwies, Wigaldinghus Wildeshausen.

VANDIL: Gerwenteleshus Gerblingshausen.

VARD: Heriwartesdorf Hörbersdorf, Francwardeshusun Frankershausen, Heimvordeschem Heimerzheim, Helmwardeshusun Helmarshausen, Marcwarteshouen Markertshofen, Marchwartisdorf Markersdorf, Ekwardinchusun Eggeringhausen, Liefwordinghuson Leveringhausen, Eidwarteswilare Ebertschwil, Heriwardeshusen Herzhausen, Awartesstete Auerstädt, Brunwardesroth Broterode, Turwardiggerod Darlingerode.

VIG: Rotwigeshusen Rüdershausen, Elewigeshouun Almishofen, Gerwigesthorp Gersdorf.

VIH: Guntwihehus Gundihausen.

VIN: Aburwinesheim Ebernsheim, Iliwineshusen Ilbeshausen, Gerwineshuson Germelshausen, Ansuinesheim Enzheim, Heimwinesbah Hemsbach, Gauzwinesheim Gumsheim. — Liudwinesherp Leutersdorf, Eltwineshusun Eltmannshausen.

VULF. Da dieses bekanntlich das häufigste Element deutscher Personennamen ist, so eignet es sich besonders dazu, an ihm den ganzen Vorgang des hier vorgeführten Verwitterungsprocesses genauer zu erkennen, und deshalb begleite ich hier die Beispiele mit einigen erläuternden Worten, die ich mir bei den andern Namenreihen versagen musste, um nicht zu sehr ins Weite zu schweifen. Der Stamm VULF in der Mitte von Ortsnamen geht natürlich auf zwei Grundformen zurück, vulf und vulfis; jene tritt ein, wenn die Endung des Ortsnamens -inga ist, diese, wenn ein volles Grundwort angefügt wird.

I. vulf. Der Verwitterungsprocess erscheint in sechs verschiedenen Graden und Formen: 1) olf, 2) elf, 3) lf, 4) fl, 5) f. 6) l.

Beispiele: 1) Eholuingum Eholfing und viele andere Fälle.

- 2) Antolvinga Andelfingen, Ansolfinga Anselfingen, Truhtolfinga Trochtelfingen, Machtolfingen Machtelfing, Munolfingas Mundelfingen.
- 3) Agolvinga Elvingen, Tagolfinga Thailfingen, Dragolvingun Trailfingen, Hadolfingun Halfing.
- 4) Manolfinga Mainflingen (also nicht nach dem Maine benannt), Skerolfinga Schörfling.
- 5) Ostrolfingen Osterfingen, Ebrolvingen Eberfingen, Pilolfinga Billafingen.
  - 6) Perolvinchova Berlikon.
- II. vulfis. Hier sind wieder zwei Hauptabtheilungen zu bemerken, der Verwitterungsprocess ist nämlich entweder ein einfacher, oder es ist ein complicirter, mit einer Neubildung verbundener.

Einfache Verwitterung geht folgendermassen vor sich: da von den vier Consonanten der Form vulfis das v stets in den neueren, und fast immer schon in den ganz alten Namen geschwunden ist, so sind nur noch die drei Laute I, f und s übrig; schwindet von diesen einer, so entstehen die drei Formen If, Is und fs; schwinden zwei, so bleibt allein I oder f oder s; schwinden alle drei, so bleibt eben von dem ganzen Worte nichts übrig. Wir haben also hier die sieben Formen: 1) If, 2) Is, 3) fs, 4) I, 5) f, 6) s, 7) Nichts. Alle sieben Möglichkeiten lassen sich mit Beispielen belegen.

- 1) If: Meinolvesrode Melverode.
- 2) Is, und zwar ols: Eggolfesheim Eggolsheim, Berahtolfesheim Bechtolsheim, Hegolfesheim Egolsheim, Liutolfesperc Luttolsberg, Liutolfesheim Liedolsheim; els: Blidolfesheim Pleidelsheim, Botolfesstat Bodelstadt, Fridolfesheim Fridelsheim, Gundolfesheim,

heim Gundelsheim, Gundolfeshusa Gundelshausen, Haidulfesheim Heidelsheim, Hruodolfesheim Rudelsheim, Hruodolfeshusun Rüdelshausen, Mahtolfeshus Machtelshausen, Marcholfesheim Markelsheim, Ratolfesheim Rottelsheim, Radolfesdorf Rattelsdorf, Ricolfesheim Rekelsum, Sandolfeshusen Sandelshausen, Sindolfeshorf Sindelsdorf, Starkolfeshuson Sterkelshausen; is: Torolfesheim Dorlisheim, Hariolvesheim Herlishaim; is: Dagolfesheim Dahlsheim, Gozolfesheim Gaulsheim, Gotholveshem Golzheim, Graulfesheim Grolsheim, Haholvesbach Halsbach, Hariolvesheim Hölsheim, Hadolvespach Halsbach, Magolfesleba Molschleben, Risolfesheim Reilsheim.

- 3) fs: Egilolfesheim Eglofsheim, Craolfestal Grafstall; mit Entartung des f zu b: Auolfesheim Albsheim.
- 4) 1: Auwolfesstetin Ohlstadt, Berolfesstat Berlstädt, Rudolfesstat Rudolstadt. Da diese Form nur vor einem mit s beginnenden Grundworte eintritt, so kann man sie auch als 1s ansehn.
- 5) f, welches aber als b erscheint: Heriolfestat Herbstadt, zu beurtheilen wie Nr. 4.
- 6) s: Aldolfesbach Alsbach, Altolfesdorf Allsdorf, Albolfesheim Albsheim, Adalolfesleiba Alsleben, Blidolfishusin Pliezhausen, Geldolfeshusen Gölshausen, Heriulfisfelt Hersfeld, Helmulfisheim Helmsheim, Leboluesdorf Lobesdorf, Reinolueshusen Renshausen, Richolveschiricha Reiskirchen, Cilulfesheim Zeilsheim: selten mit dem Vocal i: Rudolfeslebo Rudisleben.
- 7) Nichts: Altolvesteti Altstätten, Paugolveswilare Buweil, Holzolveshusen Holzhausen.

Diese sieben Klassen umfassen denjenigen Vorgang, den ich oben einen einfachen Verwitterungsprocess nannte; complicirt wird aber nun ferner dieser Vorgang dadurch, dass sich neue Laute erzeugen, die in jener Form vulfis nicht liegen und nun das neue Gebilde völlig unkenntlich machen würden, wenn hier nicht Geschichte und Geographie der Sprachwissenschaft eben so zur Leuchte dienten, wie es oft umgekehrt geschieht. Die sich so erzeugenden Laute sind aber die drei Consonanten n, r und t; bemerkenswerth ist, dass, wo sie eintreten, von jenem vulfis stets das 1 und das f schwinden und nur noch das s entweder bleibt oder auch schwindet; dafür können aber die neuen Laute rt zusammen in den neuen Formen auftreten. So ergeben sich folgende Gestalten: 1) ns, 2) rs, 3) ts, 4) rts, 5) n. Nun Beispiele dazu:

- 1) ns: Alaholvesbach Allensbach; mit folgendem s des Grundwortes: Osulfstidi Olvenstädt, Liudolvesseeith Lüdenscheid.
- 2) rs: Lutolfesleibe Lodersleben, Dietolfesdorf Dietersdorf, Zeizolfeswilre Zaisersweiler.
- 3) ts: Berolfeswilari Bäretschweil, Eberulfesheim Ebertsheim, Heimolfeshofen Heimetshofen, Varnolfishusa Wernezhausen oder Farnzhausen.
  - 4) rts: Haholfeshusun Hagertshausen.
  - 5) n: Baldolfesheim Baltzenheim.

Hiemit sind die bloss lautlichen Umwandlungen des Stammes VULF erschöpft; in allen übrigen daraus hervorgehenden Gebilden erkenne ich volksetymologischen Einfluss, den man übrigens auch schon in einigen der oben verzeichneten Formen annehmen möchte. Solche volksetymologischen Bildungen sind mir folgende: Turolveswilare Daffertschweil, Grazolfeshusen Gräfenhausen, Heicholfesheim Eichholzheim, Heidolveswilare Heldschweil, Roholvesriuti Rossrüti, Roholveswilare Rossweiler, Hisoluestat Eibelstadt, Radulveroth Rottleberode.

So weit über die zusammengesetzten Personennamen als Bestimmungswörter von Ortsnamen; nun können aber Ortsnamen auch mit Personennamen zusammengesetzt sein, die bloss aus einem Stamme und einem Suffixe bestehen; in diesem Falle ist dieses Suffix natürlich im höchsten Grade der Verwitterung oder gänzlichen Verflüchtigung ausgesetzt. Auch hier gebe ich zur Beurtheilung dieser Erscheinungen eine reiche Sammlung von Beispielen und setze jeder Klasse den Nominativ- und den Genetivausgang des Personennamens vor:

Nom. i, Gen. is: Adistharpa Astrup, Baldisheim Balzheim, Edisleve Etzleben, Hrocchesheim Roxheim, Radistharpa Raestrup oder Rasdorf.

Nom. o, Gen. in: Patindorf Bendorf, Balinholz Banholz, Abenrod Abberode; Auinbach Ambach, Babinberg Bamberg, Papinchirihun Bämkirchen, Appenchiricha Habkirchen; Apinstein. Eppstein, Egininhusa Egenhausen, Egininstein Egenstein, Emilinhusen Emmelhausen, Ingilinheim Ingelheim und ähnliches noch in hundert andern Fällen; einzelne auffallendere Veränderungen sind Abbenhulis Appelhülsen, Oninburrin Ennabeuern, Possinmunsturi Postmünster.

Nom. a, Gen. un (Femin.): Ekkilunpurc Ekelburg.

Nom. ic, Gen. ikis: Ensichesheim Entzheim, Pozigesheima Putzham, Bodikeshusen Bödexen, Buricheslebo Borxleben, Hehichesdorf Heisdorf, Muzzihhestorph Mitschdorf, Hatticheshuson Hetgershausen, Hosicheshusun Oelshausen, Nendicheswank Nandelswang.

Nom. iko, Gen. ikin: Asikinthorp Aschendorf, Gundihhinhaua Gaienhofen. Abecenwalde Abkoude, Emichinbrunnin Engabrunn, Kerihhinwis Gergweis, Hunichinwilari Hinwil, Rimichinhaha Rinchnach, Embrichenhusun Empfershausen.

Nom. id, Gen. idis: Bennedesthorp Bendesdorf, Hehhidesheim Hechtsheim, Immideshusun Emissen oder Eimsen, Thechidesheim Dexheim.

Nom. il, Gen. ilis: Bodelsbach Bohlsbach oder Putzenbach, Tenileschirichun Tölzkirchen, Pluvileshusirum Bleuelhausen, Ebilesfelt Ebensfeld. Ebilizdorf Ebsdorf.

Nom. ilo, Gen. ilin: Appilinhusun Appelhausen, Ahhilinstat Achélstedt, Poatilinpach Pietelbach, Cagelenstat Kalstadt, Hetilendorf Hallendorf, Ezilinchircha Etzelskirchen.

Nom. ilin, Gen. ilinis: Witilinsbach Wittelsbach, Buabilineswilare Bollschweil, Potilinesprunnin Pottenbrunn, Ruozelenswilre Bitzweier, Vuchilinisdorf Volkersdorf.

Nom. in. Gen. inis. Diese Klasse ist sehr häufig und ich mache daher Unterabtheilungen. 1) Erhaltung des n und des s: Basinesheim Bensheim, Gimminesheim Geinsheim, Ratinishofen Ranshofen. 2) Schwinden des s. Erhaltung des n: Albineswilare Allenwil. Fiskinestal Fischenthal, Wirtinisberk Wirtemberg. 3) Schwinden des n, Erhaltung des s: Audinesheim Oetisheim, Auvinesheim Oebisheim, Babinesheim Bamsham, Bladensheim Blesheim. Bosinesheim Buxheim, Bucineswilare Botinesbach Butzbach. Bitschweil. Buodenesheim Budesheim. Diedesheim, Didineshaim Deidesheim oder **Fagineswilare** Fägschweil. Volchinisdorf Volksdorf, Jebinesheim Jebsheim, Gimminesheim Gimsheim, Gundinesowe Gündisau, Habuhinesheim Habsheim, Herinesowa Herisau, Hildinisheim Hildesheim, Ruethenesberg Roesberg, Hruodinesheim Riedesheim und Rüdesheim, Hundinishaim Hindisheim, Hyppineshaim Hipsheim, Ibirinesowa Ebersau, Ibernesheim Ibersheim, Imminisheim Immesheim. Morinesheim Mörzheim, Morinishusun Merishausen. Modenesheim Müdesheim, Muncinesheim Münzesheim, Namenesheim Namsheim, Richeneshovan Reichshofen, Walinesheim Welzheim, Zullineshaim Zillisheim. 4) Untergang des ganzen Suffixes: Aparinesseo Abersee, Hastinesleba Hassleben, Rodinesburon Robern, Ersinesheim Erschheim, Wezinesprunnin Wessobrunn. 5) Erzeugung eines *l*: Aginesheim Hoheneggelsen, Didineshaim Diedelsheim, Wizinesheim Wisselsheim. 6) Erzeugung eines *r*: Egizinisdorf Enzersdorf, Domeneslevo Domersleben, Etinesloch Etterschlag, Gotzinsdorf Götzersdorf, Imizinisdorf Inzersdorf. 7) Erzeugung eines *t*: Keriniswilare Geretschweil. 8) Volksetymologie: Ediniswilare Entschweil.

Nom. uni, Gen. unis: Gartuneshusa Gartelshausen.

Nom. ing, Gen. ingis: Bruningesheim Breungeshain, Honengesbuttele Hankensbüttel, Liudingeshuson Lödingsen, Rohingeshus Rönshausen, Alingisbach Elsbach, Heimingesbach Hemsbach, Hukengeswage Hükeswagen, Willingishusen Wilshausen, Bruningisstedi Bornstedt, Halbingestat Helmstadt, Ratingesstat Ranstädt, Willengisheim Welgersheim, Hozingeshem Hönze.

Nom. ung, Gen. ungis: Gerungesberch Gersberg.

Nom. unga, Gen. ungun (Fem.): Altungunhusun Allenhausen.

Nom. ant, Gen. antis: Siezzanteshusa Sinzhausen.

Nom. ist, Gen. istis: Brunisteshusun Brunshausen, Erdisteshusun Erzhausen.

Nom. izo, Gen. izun (Fem.): Morizunwilare Merzweiler.

Hiemit schliesst die Uebersicht der als Bestimmungswörter von Ortsnamen verwandten alten Personennamen. Es wäre hier noch viel über diese wunderbare Mischung von Analogie und Anomalie zu sagen, doch muss das specielleren Untersuchungen überwiesen werden. Wie gross die Fülle der alten und die armselige Einförmigkeit der neueren Formen ist, mögen nur zwei Beispiele klar machen. Die beliebtesten Mittelsilben unserer Ortsnamen sind die Verbindungen els und ers. Nun beachte man folgende Zusammenstellung neuerer scheinbar ganz gleich gebildeter Formen mit den entsprechenden alten:

els: Gütelsdorf Cundpoldesdorf.
 Eisselsdorf Isanpertesdorf.
 Gartelsried Gartherisriod.
 Adelshausen Adalhelmeshusir.
 Goddelsheim Godeleuesheim.
 Rommelshausen Ruommuothuson.

 Bosselshausen Buozolteshusa.

Germelshausen Gerwineshuson.

Fridelsheim Fridolfesheim. Nandelswang Nendicheswank. Etzelskirchen Ezilinchircha. Wittelsbach Witilinsbach. Diedelsheim Didinesheim. 2) ers: Herbersdorf Heribrehtesdorf. Walkersbach Waltchunispach. Elfershausen Adalfrideshusum. Ollersbach Adalgerispach. Liggersdorf Liuocartisdorf. Willersbach Willigozespach. Ergersheim Argisesheim. Volkersdorf Folchardesdorf. Einersheim Einheresheim. Schweinersdorf Suanahiltadorf. Gundersheim Gunderammesheim. Unnersdorf Unrochesdorf. Germershausen Germanneshuson. Drommersheim Truhtmaresheim. Bermersheim Bermodesheim. Engersberg Engilmuntesberg. Ballersheim Baldradesheim. Günthersleben Gunderichesleba. Oggersheim Agridesheim. Ludersdorf Liutoldesdorf. Frankershausen Francwardeshusun. Rüdershausen Rotwigeshusen. Leutersdorf Liudwinesthorp. Lodersleben Lutolfesleibe. Hetgershausen Hatticheshuson. Volkersdorf Vuchilinisdorf. Enzersdorf Egizinisdorf. Welgersheim Willengisheim.

Wir sehn also die Bildung els aus dreizehn, die Form ers aus achtundzwanzig Quellen entsprungen, und dabei sind diese Verzeichnisse noch bei weitem nicht vollständig. Das zeigt uns an einem recht einleuchtenden Falle, wie thöricht die an den Sprachforscher oft gerichtete Frage nach der Herkunft eines Namens dam ist, wenn nicht die alte Form desselben Namens

vorliegt. Wir können ohne diese alte Form auf diese Frage nicht eher antworten, als bis man auf die Frage wird Bescheid geben können, auf welchem Berge ein bestimmtes bei Hamburg geschöpftes Glas Elbwasser entquollen sei; beide Antworten sind gleich unmöglich, beide Fragen gleich thöricht.

Wir haben uns geraume Zeit hindurch nur mit den alten deutschen Personennamen beschäftigt, insofern sie in den Ortsnamen enthalten sind. Weniger anziehend für den Sprachforscher, jedoch der Vollständigkeit halben hier nicht ganz zu übergehn sind die übrigen Schichten der in unsern Ortsnamen vorkommenden Personennamen, diese Schichten, die sich in unserer Sprache wie die tertiären und alluvialen Gebilde der Geologie über das feste Urgebirg abgelagert haben. Ich meine die fremden Vornamen, die Vornamen neueren Datums und drittens die Familiennamen, durch welche der eigentliche ursprüngliche Name erst zum Vornamen wird.

Am ältesten von diesen sind die fremden Namen in den Ortsnamen; so erscheint sec. 11 Agathenkirika, Beatuseschirichun, Cristinehusen, Jacobinga, Jacobsweg, Jacobesperc, Johaningun: Mergintaim (das doch wol aus Marienheim zu deuten ist). Miheleschirichun. Das zehnte Jahrhundert liefert Mertinefeld. schon weniger Beispiele, wie Johannesdorf, Petrishusa, Stephanesvirst, Steuaneskirchen (nicht Beatenforst, welches vielmehr Bettenforst zu lesen ist). Jenseits dieser Grenze werden solche Namen Seltenheiten; Augustburg wird vor dem 9. Jahrhundert nicht nachgewiesen sein. Machsminreini und Justineshova fällt in dieselbe Zeit, Johanniswilare (sec. 7) ist wol die älteste Bildung dieser Weise. Paternisheim sec. 8 kann von einem der mehrfachen heiligen Paterni benannt sein. Neuerdings findet sich solche hybride Art in weit grösserem Masstabe; der mit Charlotten- beginnenden besonderen bewohnten Orte sind allein in Deutschland jetzt mehr als hundert, ungerechnet die Charlottenstrassen in einigen Städten und die Charlottenwege in unzähligen königlichen oder fürstlichen Anlagen.

Neugebildete Vornamen deutschen Ursprunges haben wir Deutschen überhaupt weniger, da unser ganzes Vornamenwesen überhaupt durch die Familiennamen, durch die Kalender und durch die leidige Gewohnheitsknechtschaft in arge Verkümmerung gerathen ist. Daher sind denn solche Namen wie Gotthelfshof grosse Seltenheiten; sie sind es schon deshalb, weil die grosse Mehrzahl der Orte schon lange vor der Entstehung dieser Namen ihre feste Benennung hatten.

Familiennamen in den Ortsnamen aufzufinden ist ein schwieriges Ding, wenn man nicht genaue historische Angaben über die Gründung eines Ortes hat; den deutschen Familiennamen klebt als jüngeren Bildungen etwas Unselbständiges, von keiner sprachschöpferischen Kraft Getragenes an. Zwei ihrer zahlreichsten Klassen entziehen sich ohne jene historischen Angaben gänzlich der Beurtheilung, diejenigen, welche aus alten Eigennamen entsprungen sind und diejenigen, welche einen Stand oder eine Beschäftigung ausdrücken. Ob einem Orte wie Hermannsacker eine Familie Hermann oder ein einzelner mit seinem eigentlichen (Vor-) Namen Hermann genannter Mann zu Grunde liegt, können wir eben so wenig aus dem Namen an sich wissen, wie wir es einem Bischofsberg an sich ansehn können, ob dort ein wirklicher episcopus oder eine Bürgerfamilie Bischof zuerst gehaust hat.

Im ganzen werden Familiennamen sich weniger als Bezeichnung selbständiger und deshalb meistens älterer Ansiedelungen finden, mehr dagegen in Strassennamen. So ist unter der Regierung Friedrich Wilhelms IV. mehreren Strassen und Plätzen Berlins (theils neugebauten theils umgenannten) der Familienname berühmter Männer gegeben worden; wir haben jetzt in Berlin eine Büschingstrasse, Lennéstrasse, Neandergasse, Ohmgasse, Schadowstrasse, Besselstrasse, Linksstrasse und einen Enkeplatz; die drei letzten finden sich im Adresskalender von 1844 noch nicht.

Die Familiennamen bilden den Uebergang zwischen den eigentlichen Personennamen und denjenigen Ausdrücken, welche eine bestimmte Menschenklasse, einen Stand oder ein Gewerbe benennen; der gröste Theil der Familiennamen gehört sogar einer von diesen beiden Wörterkategorien selbst an. Darum gehn wir jetzt zu denjenigen Ortsnamen über, deren erster Theil die Person nicht nach ihrem Namen, sondern nach ihrem Stande bezeichnet. Wir halten uns auch hiebei vorzüglich an die aus alter Zeit überlieferten Formen.

Der Kaiser fehlt uns vor 1100 ganz, während jetzt in Deutschland Kaisersberg, Kaiserhammer und viele andere Beispiele, in den Niederlanden Keizersdijk, Keysersloot, sogar auch ein Keizerinnesluis begegnen.

Der König zeigt sich sec. 8 in Chuningesheid, Chuningesheim u. dgl.; unter den heutigen Ortsnamen sind ausser zahlreichen mit Königs- beginnenden Formen noch die Contractionen Kainsbach (aus Königsbach), Kinsheim (aus Königsheim) zu bemerken. Nicht hieher gehört aber Königrode, sec. 10 Cuninggarod, und das einfache König (sec. 9 Cunticha, noch a. 1348 Kuntich, aber 1349 kommt schon Künnich vor).

Der älteste zu *Herzog* gehörige Name ist Herzogenburch (11). Neuere deutsche Formen wie Herzogenburg, Herzogsmühle, niederländische wie Hertogenbosch, Hertogspolder zeigen beide Declinationsweisen des Wortes.

Der Fürst fehlt vor 1100; jetzt Fürstenau, Fürstenwerder, Vorstenbosch u. s. w.

Der Graf begegnet sec. 9 in Grauindorf, sec. 10 in Gravenhuse, sec. 11 in Gravenberch, Grevenbruck, Crauinegga, doch sind diese Namen fast alle sehr unsicher zu beurtheilen, da ahd. graw grau theils unmittelbar theils durch Vermittelung von Personennamen hier in Betracht kommt. Neuere Formen beginnen zahlreich mit Grafen-, Gräfen-, Greven-, niederl. Graven-. Auch erscheinen Decomposita wie Landgrafmühle, Landgrafroda (1499 Landgrauerode), Markgrafenstrasse.

Der Vogt, ahd. fogat advocatus: Uogitisawa (11, jetzt Voitsau), Fogeteshagen (11); jetzt viele Formen mit Vogts- und Voigts-.

Zu ahd. fron dominicus setze ich Fronberch (11), Franlo (9), Fronohus (11), Fronerot (9), Fronestalla (10), Fronothorp (11), doch liegen schon hier die zu Frau domina gehörigen Bildungen so wie der Personenname Froja sehr nahe, um so mehr bei neueren Namen.

An der Spitze der Geistlichkeit steht der Bischof. Er begegnet oft, z. B. in Biscofesheim (8), Biscoppeshusen (8) u. s. w. Unter den neueren Formen zeigt sich ausser zahlreichen Bischofs- (niederl. Bisschops-) auch verderbtes Pischelsried, Pischelsdorf, Pischeldorf, Bischfeld, Bischhausen, Bisdorf. Fischhausen in Ostpreussen ist aus Bischofshausen contrahiert und nach dem samländischen Bischofe Siegfried benannt.

Der Abt findet sich in Abbatesberc (11), Abbatisdorf (11), u. s. w., heutzutage in Abtsholz, Abtsroda u. dgl., aber auch in Absberg, Abstetten, Apersdorf, Appenzell und andern entarteten Formen.

. Probst praepositus kenne ich vor 1100 in Probestreut und dem eigentlich ganz undeutschen Provestocella (9); jetzt zeigt es sich in Probsthof, Probstheide und manchen andern Formen. Bemerkt werden mag gleich, dass Praust bei Danzig aus Probstei entsprungen ist.

Ahd. phafo, nhd. Pfaffe: Papsteti (8), Pfaffenheim (9), Phaffindorf (10); bei den heutigen mit Pfaffen- und Papen- beginnenden Namen liegt es oft im Dunkel, wo sie unmittelbar hieher oder zunächst zu einem Familiennamen Pfaff, Pape gehören; derselbe Zweifel waltet natürlich auch bei den mit Bischof, Probst u. s. w. zusammengesetzten Namen.

Mönch, ahd. munich in Munihhusa (9), Municheim (10). u. s. w., das friesische monik in Monicesloe (9); jetziges Mönch-, Münch-, München-, München-, niederl. Monniken- ist häufig.

Von denen, die das Klostergelübde abgelegt hatten, den sogenannten *Professen*, hiess früher eine Strasse in Danzig Professengasse, die aber gegenwärtig, wo jenes Wort ausser Gebrauch gekommen ist, stets Professorgasse genannt wird.

Da wir es bei diesen Bezeichnungen für allerlei Würden fast nur mit unerquicklichen Fremdwörtern zu thun haben, so unterlasse ich es für die Wörter Prinz, General, Admiral, Präsident, Prior, Pater und ähnliche, die sich allerdings vereinzelt in modernen Ortsnamen finden, Beispiele zu häufen.

Indem ich mich anschicke von den allerhöchsten, höchsten und sonst ehrwürdigen Herrschaften zur misera plebs herabzusteigen, liegen mir noch die beiden zwar auch fremden, aber mehr als andere bei uns eingebürgerten Ausdrücke Meister und Meier im Wege, welchen beiden es gemein ist, dass sie vom hohen zum niedern Range, vom erlauchten Hochmeister bis zum Schafmeister, vom Hausmeier bis zum einfachen villicus hinab und hinauf schwanken. Bei Meistreshaim (8) und Meistersele (11) ist natürlich noch an keinen Ordensmeister zu denken, aber was mag die specielle Bedeutung dieses Wortes hier und eben so in neueren Namen mit Meisters- sein? Meisterswalde im Kreise Danzig wird wol vom Hochmeister seinen Namen haben. — Der Meier zeigt sich zuerst in Meiarespah (10) und Meiresberg (11), jetzt öfters, wie in Meiersdorf, Meiersfeld u. dgl.

Der eigentliché Bürgerstand findet sich erst seit dem späteren Mittelalter in Namen wie Bürgerwald und den zahlreichen

zu den einzelnen Gewerben gehörigen Bildungen. Sehr schüchtern treten diese städtischen Gewerbe als ortsnamenbildend auf. Nur ahd. phister pistor begegnet mir schon sec. 11 in Phistarheim, so wie unter allen gewerblichen Anlagen die Mühle in den Ortsnamen am ältesten und weitesten vertreten ist. Höchstens ist aus Gleserecella (11?) ein ahd. glasari nhd. Glaser zu folgern.

Aelter zeigen sich Belege für den Hirtenstand. Sweinpach (8), Sweinberg (10), Sweinheim (8) gehören zu ahd, swain bubulcus; deshalb sind neuere mit Schwein- beginnende Namen sehr vorsichtig zu beurtheilen. Ahd. scafari nhd. Schäfer findet sich sec. 8 in Scafersheim, sec. 9 in Scafarafeld (jetzt Schärfenfeld), so wie der Kuhhirte, ahd, sweigari, sec. 8 in Sueigerheim (jetzt Schwaigern) und Suegerestete (jetzt Schwerdtstädt): aus Gansaraveldi (11) möchte ich auf ein ahd. gansari Gänsejunge schliessen. Zu dem allgemeineren ahd. hirti, nhd. Hirt dürfte man, wenn die Formen sicher sind, ein westfälisches Herdensehle, ein schwäbisches Hertfeld (beide aus sec. 11) setzen; Neueres wie Hirtenberg, Hirtenkathe u. s. w. findet sich Zu der längeren Form ahd. hirtere, niederl. harder u. s. w. weiss man keinen älteren Ortsnamen; aus der neueren Geographie dürfte am ehesten Harderwijk in Geldern hieher zu stellen sein.

Unser Knecht, ahd. kneht servus, miles etc. zeigt sich zuerst sec. 11 in Knechtahusun, früher dagegen (sec. 9) ahd. scalc in Scalcobah und Scalcstat, sec. 11 in Scalcaburg, doch kann man sich nicht hinreichend auf die Genauigkeit der überlieferten Formen verlassen, um sie von den zum Personennamen Scalco oder Scalh gehörigen Bildungen zu scheiden; um so mehr thut man gut, neuere Formen noch gar nicht anzurühren, zumal da öfters Assimilationen den Verhalt der Sache ganz verdunkelt haben.

Zu den Menschenklassen gehört auch gewissermassen ahd. hari exercitus. Am deutlichsten möchte Heribeddi (9), Heristraza (10) und Haristal (8) dazu zu rechnen sein, welcher letztere Name schon im annalista Saxo durch locus castrorum übersetzt wird. Bei Herifeldun, Harburg und andern Bildungen spricht einerseits das Wort har mit, welches ich oben im Sinne von Anhöhe nachwies (S. 46), andrerseits aber auch hesi, heri, denen ich die Bedeutung von Wald zuschrieb (vgl. S. 56).

So wie die Männer, so wirken auch, wenngleich seltener, die Frauen mit zur Bildung von Ortsnamen. Die Wörter Nonne, Frau, Weib, Magd und das ahd. quena, ags. even (uxor, regina) sind hiebei betheiligt. Beispiele: Nunnenpuhel (11), Nunnenwerd (11), Nunnunwilare (10); Frowindorf (11), Frawunpiunt (11?) Vrowunstein (11?); Wibetal (11), Wibestetan (8); Magdabrunno (11?), Magathaburg (9); Quenstedi (10). In solchen Namen mag manche mythologische Beziehung stecken, doch überlasse ich es Anderen, dieselbe aufzuspüren. Auch versteht es sich, dass bei Frau und Magd schon in alter Zeit oft speciell an die Jungfrau Maria zu denken ist.

Das eben angeführte zusammengesetzte *Jungfrau* weist kein deutscher Ortsname vor 1100 auf; jetzt begegnet es häufig, z. B. in Jungfrauenpforte, Jungfernheide, niederl. Jufvrouwenweide, Juffrenbeek, eben so wie wir das entsprechende Masculinum in Jungherrenthal, Junkerhof, niederl. Jonkershuizen finden.

Wir müssen aber noch einmal zu denjenigen Wörtern zurückkehren, die an einen gewissen Beruf erinnern. Ausserordentlich zahlreich sind nämlich in Deutschland gegenwärtig Strassennamen, welche auf ein bestimmtes Gewerbe hindeuten. Um die Wichtigkeit dieser Namenklasse anschaulich zu machen, gebe ich hier ein kleines alphabetisches Verzeichnis von hieher gehörigen Ausdrücken; ich füge dazwischen gleich einige auf niedere Beamte hindeutende Strassennamen. In Parenthese setze ich die Stadt, in welcher die betreffende Strasse liegt.

Ankerschmiedegasse (Danzig).

Aschgeberstrasse (Stettin).

Aschweberstrasse (Stettin).

Badergässchen (Breslau).

Bandschneidergasse (Königsberg).

Barbiergasse (Nürnberg).

Beckenwerperstrasse (Braunschweig).

Beckmacherstrasse (Hamburg).

Beckschlagergasse (Nürnberg), jetzt Bettschlagergasse gesprochen.

Beutlergasse (Danzig); Beutlerstrasse (Stettin).

Bindergasse (Nürnberg).

Bognergasse (Wien).

Bootsmannsgasse (Danzig).

Bräuergasse (Dresden).

Büttnerstrasse (Breslau).

Drehergasse (Danzig), d. h. Bernsteindrehergasse.

Eimermacherhof (Danzig).

Gräupnergasse (Breslau), d. h. Graupenhändlergasse.

Grapengiesserstrasse (Stettin).

Gröpergasse (Halberstadt).

Hafnerberg (Augsburg), zu mhd. havenaere Töpfer.

Heidereutergasse (Berlin).

Hosennähergasse (Danzig).

Hutsteppergässel (Wien).

Irrergasse (Nürnberg); Ircher sind Weissgerber.

Kannengiesserstrasse (Braunschweig).

Karrenführerstrasse (Braunschweig).

Knochenhauerufer (Magdeburg).

Korkenmacherstrasse (Danzig); Korken sind Pantoffeln.

Küferstrasse (Göttingen).

Kutscherstrasse (Magdeburg).

Landhofmeisterstrasse (Königsberg).

Lauferstrasse (Nürnberg).

Lodergasse (Nürnberg); Loder = Tuchmacher.

Löhergraben (Aachen); daselbst sind Lohgerbereien.

Mälzergasse (Danzig); mhd. malzaere Brauer.

Mäntlergasse (Breslau).

Metzgergasse (Heilbronn, Wiesbaden).

Naglergasse (Gratz).

Permentergasse (früher in Nürnberg).

Pfannenschmiedgasse (Nürnberg).

Platnergasse (Prag); mhd. blatenaere, Verfertiger von Harnischplatten.

Rathsdienergasse (Wernigerode).

Reifschlägerstrasse (Stettin).

Röpergasse (Danzig); ahd. reifari tortor.

Scharmachergasse (Danzig); Verfertiger von Pflugscharen? oder von Schirmen?

Schauflergasse (Wien).

Schlächtergasse (Hamburg).

Schleifergässchen (Augsburg).

Schlotfegergasse (Nürnberg).

Schrötergässchen (Leipzig); zu ahd. scrotan secare.

Schwertfegerstrasse (Magdeburg).

Spenglergässchen (Augsburg).

Sporergasse (Dresden); Spornergasse (Prag).

Stadtknechtsgässchen (Nürnberg).

Stallschreibergasse (Berlin).

Stechergasse (Braunschweig).

Stempfergasse (Gratz).

Tagnetergasse (Danzig); Tagneter (poln.) sind Trödler.

Taschnergässlein (früher in Nürnberg).

Trabantengasse (Dresden).

Wämstlergässchen (Augsburg); mhd. wambiser Verfertiger von Wammsen.

Weinmeisterstrasse (Berlin).

Weissgerberstrasse (Magdeburg).

Wollwebergasse (Danzig).

Zeltnergasse (Prag).

Zirkelschmiedsgasse (Nürnberg).

Vermehrt man, wie ich es wünsche, dieses Verzeichnis, in welchem ich absichtlich alle ganz gewöhnlichen und fast überall vertretenen Gewerbe, wie Tischler, Fleischer, Schlosser, Bäcker. Töpfer u. s. w. übergangen habe, so wird man daraus nicht unerhebliche Resultate ziehen können. Zunächst wird sich die geographische Grenze mancher dieser Ausdrücke ergeben; die Schlächter-, Metzger- und Fleischerstrassen, die Hafner- und Töpfer-, die Mälzer- und Brauer-, die Nadler- und Spengler-, die Tischler- und Schreinerstrassen und anderes werden in Deutschland jede ihr abgesondertes Gebiet haben. Ferner wird man culturgeschichtlich anziehende Blicke auf die früher vorhanden gewesene grosse Specialisirung der Gewerbe so wie auf manche ganz untergegangene Handwerke werfen können. Endlich wird man die Gegend und ihren Charakter in diesen Namen für den Beruf der Einwohner abgespiegelt finden; dass die Ankerschmiede, die Bootsleute, die Bernsteindreher in Danzig, die Permenter und die Zirkelschmiede in Nürnberg ihren Sitz haben, dass moderne Residenzen arm an dergleichen Bezeichnungen sind, hat ja seine Bedeutung. Wenn man dagegen folgende Strassennamen in einer Stadt noch heute zusammenfindet: Artillerie-, Dragoner-, Grenadier-, Husaren-, Jäger-, Invaliden-, Kasernen-, Kanonier-, Kommandanten-, Kürassier-Landwehr-, Militair-, Pionierstrasse, - so kann man kaum einen

Augenblick schwanken, in welcher Stadt der Erde dergleichen allein möglich ist.

Die verschiedenen Klassen der Menschen führen uns auf den Begriff des Volkes. *Volk* selbst erscheint in Folchaa (10, jetzt Volkach), Folcfeld (8) und Folcweg (8); ahd. *liut* populus in Liutchirichun (9, jetzt Leutkirch); ahd. *diot* populus in Theotbacis (7), Dietprucce (11), Teutoburgium (1), Theotfurt (9), Thietkiricha (11), Theotoloh (11?), Theotmalli (8, jetzt Detmold), Thiedmarsi (8), Thioddorf (8), Diotweg (8); ahd. firhi vulgus in Firihsazi (9).

Einzelne Volksnamen, die sich als Bestimmungswörter finden, werden einer Specialuntersuchung willkommenen Anhalt zur Geschichte der Völkerwanderungen und Colonien bieten. Bis jetzt finde ich folgende Völker in dieser Weise vertreten: Langobarden in Bardengai (8), Bardanwich (8) und Langobardonheim (9), vielleicht auch Lampartheim (9, im Elsass) und Lamperdem (11, jetzt Lampedem bei Trier); Burgunden in Burgunthart (8, jetzt Birket), wozu man noch den auf der Grenze zwischen deutschem und nordischem Gebiete liegenden Burgundarholm (jetzt Bornholm) füge; Bructerer vielleicht in Bruderholt (11); Chamaven in Hamaland (9); Franken in Franconodal (8), Franconofurt (8), wozu sich noch einiges andere von minderer Sicherheit fügt: Friesen in Fresionoveld (8) und Fresionowic (9); Hessen in Hassago (8), Hesseneberch (11), Hessewech (11); Chauken in Hugmerchi (8), vielleicht auch in Huculvi (8); Marsen in Merseburg (10), vielleicht auch in Marstem (6? mit Einschub des t wie in Ansulfistheim, Bergasthavid, Madalestwillare u. s. w.); Rugier in Rugikamp (11), Rugiheim (9), Rugehusen (11), Rugilant (5) und heutigem Rügenwalde; Sachsen in Sachsonaganc (11) und Sahsonolant (11?), woran sich noch anderes leicht fügt; Schwaben in Suabaha (8), Sua-Suabbach (11), Suaboheim (8), Suabohusum (8). Suabelebe (11?), Suabareod (9, jetzt Schwebert); Thüringer in Thurinkiberg (11), Duringfeld (8), Thuringoheim (8, jetzt Türkheim und Dörnigheim), Thuringehoven (11?), Thuringohus (9); sogar Elsasser in Alisazgowe (8). Das sind nur Beispiele von alten Völkern, die wir bis jetzt schon kennen; es unterliegt aber keinem Zweisel, dass uns manche deutsche Völkernamen, besonders zwischen der Niederelbe und Weser, noch ganz ent-Auch ihre Spuren werden noch grossentheils in Ortsnamen zu finden sein, doch ist es für den Augenblick noch

nicht gerathen sehr danach zu suchen und ich unterdrücke hier lieber das, was doch nur in der Form grosser Unbestimmtheit erscheinen dürfte.

Auch Namen ungermanischer Völker dürfen wir nicht übergehn. Wir finden ihrer in solchen Compositionen mit einiger Sicherheit nur vier, zwei keltische, Bojen und Walchen, und zwei slavische, Wenden und Wilzen. Beispiele: Bojohaemum (1), Bajuvarii (6), Beierbach (11), Paierbrunnen (8), Peirheim (11); Walahpach (8), Walahheim (7) und Anderes; Winidowa (8), Windohaim (8) u. s. w.; Viltaburg (7). Misslicher ist es die Römer in dieser Weise aufzufinden, doch erinnere man sich an Rumundorp (10, jetzt Rondorf bei Cöln) und an Romaninchova (8, jetzt Rumingen im südwestlichen Baden). Neuere Namen interessiren weniger; bekannt sind z. B. die zahlreichen Schottenkirchen und Schottenklöster (wie in Regensburg); bei Danzig liegen zwei Ortschaften Alt- und Neuschottland.

Alle hier angeführten Beispiele enthalten den betreffenden Völkernamen unmittelbar. Nicht zu vermischen sind damit die durch die Art der Composition leicht erkennbaren Fälle, in denen eine Person, die ihren Namen von einem Volke entlehnt hat, ihrerseits diesen Namen wieder auf einen Ort überträgt. Solche Bildungen wie Thuringesgibutli (11), Duringesrod (11?) und zahlreiche andere bilden daher wiederum eine besondere, für die Geschichte unfruchtbarere Klasse.

Von den Menschen erheben wir uns zu den Göttern. Ihre Spuren in Ortsnamen zu suchen bin ich besonders ängstlich; es ist in diesem Punkte, wie man auch schon erkannt und erörtert hat, mehrfach zu viel geschehn, indem man nämlich den Fehler begangen hat, als wollte man (um an die eben besprochenen Völkernamen zu erinnern) aus Rumanishorn auf eine römische Ansiedlung schliessen. Zwischen den Götter- (oder Heroen-) und den Ortsnamen steht nämlich oft ein ganz simpler prosaischer Menschenname in der Mitte und da will es mir gewöhnlich verständiger erscheinen, dass wir uns an diesen zunächst halten, natürlich ohne eine weitere Beziehung dieses Personennamens auf die mythologische Sphäre abzuleugnen. Aus diesem Grunde lasse ich diesmal alle die schönen Spuren von Frikka. Wioland, Gibicho, Mimi u. s. w. auf sich beruhn. Eben so erregen auch die Grundwörter der betreffenden Ortsnamen öfters bescheidene Zweifel; ist der letzte Theil ein -haus oder -dorf oder -weiler, so bin ich der mythologischen Welt gegenüber skeptischer als bei einem -berg oder -stein u. dgl. Den ersten Grad der Wahrscheinlichkeit, dass eine unmittelbare Beziehung zur Mythologie anzunehmen ist, möchte ich den folgenden Namen zugestehen und also in ihnen die verhältnismässig sichersten dieser Errungenschaften anerkennen: Dispargum (5), Eresloch (8), Erisburg (8), Fosetisland (9), Idisiaviso (1), Thuneresberg (9), Wodenesberg (10). Ich weiss, dass diese geringe Anzahl Manchem nicht gelegen ist, aber — ich kann nicht anders; man darf nicht ein Spiegelbild für den wirklichen Gegenstand nehmen.

Das allgemeine Gott deus finde ich in Gotewich (11, Göttweig) und Gotaloh (9, Goddelau); in letzterem Namen dürfte das Wort einem heidnischen Ausdrucke substituirt sein. Unter den neueren Formen sind besonders Bergwerksnamen wie Gottesgabe u. s. w. hervorzuheben; aber Gottesbüren lautet sec. 11 Gundesburg. — Herr- ist in den Ortsnamen ausserordentlich häufig, bezieht sich aber meistens auf den Ritterstand; für Gott steht es nur vereinzelt und modern, z. B. in Herrnhut. Himmel wollen wir hier erwähnen; Himilesberch sec. 8 wird der älteste Beleg sein. Unter den neueren Ortsnamen fällt die Häufigkeit des Namens Himmelreich auf, welcher in Deutschland etwa 25 Male vorkommt; Himmelberg, Himmelgarten, Himmelpforte ist gleichfalls mehrfach vertreten; fern zu halten ist aber von dieser Stelle Himmelsthür bei Hildesheim (sec. 11 Hemethesdoron), Himmelgeist bei Düsseldorf (sec. 10 Humilgise) und Himmelstadt bei Würzburg (sec. 9 Imminestat). ist vor 1100 nur in dem einzigen Christikerka (sec. 11) zu finden; das Gründungsprivilegium von Christburg in Westpreussen datirt von 1290; sonst sind hieher gehörige Beispiele nicht häu-Endlich ist an diesem Orte noch auf Namen hinzudeuten wie Heiliggeistmühle, Dreieinigkeitskirche, Dreifaltigkeitsberg, Dreifaltigkeitshaus.

Haben wir es bis hieher mit Personen zu thun gehabt, wie sie theils durch ihren Namen, theils durch ihren Stand, theils durch ihr Volk bezeichnet werden, sind wir dann zu den fingirten Namen heidnischer Götter und endlich zur Persönlichkeit des wahren Gottes aufgestiegen, so fragt es sich, ob die Ortsnamen uns nicht auch eine Andeutung von dem liefern, was zwischen der Person und dem Ausdruck des Gedankens mitten

inne liegt, nämlich von der Thätigkeit. Diese wird durch Verba ausgedrückt, während wir bisher im ganzen Verlaufe dieses Capitels nur Substantiva und Adjectiva (oder Zahlwörter) als Bestimmungswörter der Ortsnamen fanden. Compositionen mit Verbis als erstem Theile hat unsere Sprache nicht viele, das Gothische giebt uns noch kein sicheres Beispiel her und in unserem späteren Deutsch dürste auf funszig nominale Compositionen nur höchstens eine verbale treffen: denn das Verbum als die selbständigste aller Wortgattungen verschmäht es meistens sich in die Dienstbarkeit eines Substantivums als Grundwortes zu geben. Ganz vereinzelt tritt es daher in alter Zeit als erster Theil von Ortsnamen auf; ich weiss fast nur das ahd. petapur capella, delubrum, welches sich schon sec. 9 in Bedebur (jetzt Bötbur, Böbber, Beber) zeigt; andere Beispiele lassen es zweifelhaft, ob wir ein Verbum oder Nomen im ersten Theile anzunehmen haben. Unter den gegenwärtigen Ortsnamen begegnen wir z. B. der Stadt Schneidemühl (während die zahlreichen Namen Schneidemühle sonst noch meistens nur eine derartige Anlage bezeichnen, also nicht für echte Namen zu achten sind), manchen zum Theil ausgedehnten Dörfern Namens Schmelzhütte, ferner Strassennamen wie Stechbahn (in Berlin) und Reitbahn (in Danzig). Doch verlohnt es in der That nicht die Mühe, für diese nie zu rechter Entfaltung und Blüte gekommene Art Beispiele zu häufen. Desgleichen schweige ich auch über die jetzt nicht seltenen Namen, deren erster Theil die Früchte der Thätigkeit, nämlich Fabrikate mannigfacher Weise andeutet.

Die letzte Klasse der Bestimmungswörter besteht aus abstracten Begriffen verschiedener Art. So z. B. kommt der Hunger heutzutage nicht selten vor, namentlich in dem vielfach wiederkehrenden Hungerbach (der im Sommer austrocknet); das Hungerwinchel (8) könnte hieher gehören, wenn man des genauen Abdrucks der Urkunde gewiss sein könnte. Merkwürdig ist, dass grade dieselbe Urkunde uns einen Mendilberch (mhd. mendelberc mons gaudii) überliefert hat; beide Namen stehn ganz vereinzelt und sind daher fast verdächtig; ein Freudenberg finde ich erst a. 1525. Sicherer sind die Begriffe von Krieg und Sieg, Hülfe und Freiheit schon in den alten Namen vertreten: Hadeburg (10), Hadeburun (11, jetzt Heudeber), Hatheim (9), Haduloha (6, jetzt Hadeln), Hademini (11, jetzt Hede-

münden), Hadastat (11?), Hadamar (10), Hadawit (11); Hildibach (9), Hildebere (11), Hildbrunnus (8); Wigbeke (9), Wigahaim (8); Sigiburg (8); alles hieher gehörig nur unter der Voraussetzung, dass nicht etwa Verstümmelung eines Genetivs im ersten Theile vorliegt. Eben so Helphawa (8); Friburg (11), Friefurt (11?), Friheim. Restiberg (9), jetzt Rastberg bei Passau, enthält ahd. resti requies und weist auf eine alte Lagerstätte hin.

Eben so wie die oben durchgegangenen personalen Bezeichnungen führen uns endlich auch dergleichen abstracte Begriffe (und damit erheben wir uns auf die höchste Stufe, die unter den Bestimmungswörtern möglich ist) auf das Gebiet der Religion. And. wth sacer am sichersten in Winanstephane (11) und dem curios pleonastischen Wihensanctipetri ecclesia (11), nächstdem in Wihegaza quod est sanctitatis via (11), vielleicht in Wihdorf (10), wenn es nicht verderbt ist, und endlich (wenn nicht der Personenname Wiho darin liegt), in Wihengewe (11?) und Wihinheim (8, jetzt Weinheim). Ahd. hailag, nhd. heilig in Heiligbrunno (9, Heilbronn), Halogokircan (11), Halagland (11. jetzt Helgoland), Heilegelo (11), Halahtre (10, jetzt Haltern), auch wol noch in einigen andern alten Formen so wie in manchen neuen; in etlichen derselben sicher, in andern wenigstens mit Wahrscheinlichkeit noch aus dem Heidenthume stammend. Specieller christlich ist ahd. sâlig, nhd. selig beatus. Das von Karl dem Grossen errichtete Bistum Seliganstad ist der älteste dazu gehörige Name, während Seligenstadt am Main, seit a. 802 genannt, zwar sicher auch als locus beatorum verstanden wurde, aber nach einer römischen Inschrift aus sec. 3 auf der Stelle eines castrum Selgum liegt. Jetzt kennen wir ausserdem noch zwei bairische Oerter desselben Namens, ferner drei Oerter Seligenthal, ein Seligenfeld und ein Seligenwisch; in einigen dieser Namen mag allerdings ein Personenname Salaco, Salacho Die Taufe baptisma findet sich in Touschircha (11) als Uebersetzung des in Urkunden häufigen ecclesia baptismalis; jetzt giebt es acht Oerter Namens Taufkirchen in Deutschland. Die begrifflich damit verwandte Gnade lässt sich erst in neueren Bildungen nachweisen und ist namentlich durch die Brüdergemeinden Gnadau, Gnadenberg, Gnadenfeld, Gnadenfrei üblich geworden. Die vollkommenste Vereinigung von Concretem und Abstractem weist endlich ahd, cruzi crux auf, und es werden uns als hieher gehörig schon seit sec. 10 die Namen Cruziberg, Cruciburg, Cruzibuhil, Crucistetin überliefert.

Zahlreiche andere abstracte Begriffe, auf die ich mich hier nicht einlassen kann, sind nur in der wilden Weise heutiger Namenbildung möglich, wie sie uns das sechste Capitel kennen lehren wird.

## V. Zusammensetzung.

Im dritten und vierten Capitel haben wir eine Musterung der Elemente gehalten, aus denen die organisch gebildeten deutschen Ortsnamen bestehen; wir haben jetzt zu reden über die verschiedenen Weisen, in denen sich diese Elemente zu einem Ganzen vereinigen. Da es sich hier um sehr feine und flüchtige Worttheile handelt, so werden wir uns noch mehr als im vorigen Abschnitte an das Licht halten müssen, welches von den alterthümlichsten Bildungen ausgeht.

Der eigentlichen Composition als der älteren, aber später vielfältig beeinträchtigten Schwester gebührt der Vortritt. Ihre Betrachtung zerfällt hier in drei Theile, je nachdem das erste Wort entweder ein primitives vocalischer (starker) Declination, oder ein primitives consonantischer (schwacher) Declination oder endlich ein abgeleitetes Wort ist.

Für die Zusammensetzung mit Wörtern vocalischer Declination gebe ich hier als Zeugnis der ältesten Regel die vier Beispiele Dalaheim, Stetiheim, Widuberg und Buriaburg, in welchen sich das Thema des Bestimmungswortes auf a, i, u und ja endet; das sind die ältesten erreichbaren Formen. Beispiele, in denen sich die Regel in solcher Reinheit darstellt, darf man wol im Sanskrit, durch welches uns in der Compositionslehre erst die Nacht zum Tage geworden ist, aber nicht viele in dem Gewirre unserer altdeutschen Namen erwarten: sie sind in diesem ganzen Meere nur rari nantes in gurgite vasto. Die dritte und vierte der genannten Klassen gehn am ersten unter; von dem Thema auf ja giebt noch das Altsächsische Beispiele mit Entartung zu ie, wie Bikieseton, Bikiesterron, Bikietharpa (Bikiesisprin wird wol in Bikiegispring zu ändern sein); das Hochdeutsche kennt nur noch einfaches i, z. B. in Bachital. Huniq-

feld und Hunioham (jetzt Hünfeld und Hünhahn) dürfen kaum als Beispiele angeführt werden, da beide Oerter an der Haun liegen, die alt Huna Hunaha lautet; es sind wol nur misverständliche Anlehnungen an den alts. gen. plur. Huneo Hunnorum, wie Gerland in seiner im zweiten Capitel angeführten Abhandlung schön dargethan hat.

Jener reine Vocalismus, den die obigen Beispiele belegten, wird nun frühe in den verschiedensten Richtungen getrübt. Der älteste Laut, der sich hier eindrängt, ist das o als Vertreter des a; die von den Römern überlieferten Formen Marcomanni, Langobardi, Teutoburgium u. s. w. geben uns Beispiele aus der frühesten Zeit. Es darf gefragt werden, ob dies o nicht eine Eigenthümlichkeit irgend einer westrheinischen Mundart darstellt, die in diesem Punkte schon entartet war, während das Gothische, Altsächsische und Althochdeutsche uns noch in späterer Zeit das reine a bewahrt haben.

Die Geschichte der Entartung des Themavocals bis zur Entstehung des tonlosen e und zum gänzlichen Verschwinden hinab darf hier nicht weiter verfolgt werden; sie gehört in die allgemeine deutsche Grammatik. Die zum grossen Theile aus späten und schlechten Abschriften geschöpften Namenformen bieten dazu in der That das unbrauchbarste Material, während derjenige Theil von ihnen, welcher wirklich echte Formen darstellt und aus authentischen Diplomen oder gleichzeitigen Nachrichten herstammt, erst dann recht erspriesslich betrachtet werden kann, wenn er mit dem ganzen übrigen Sprachschatze zusammen der Untersuchung unterzogen wird; dann werden grade die Namen vielfältige Aufklärung bieten.

Gehört der erste Theil des zusammengesetzten Namens der consonantischen Declination an, so kann man natürlich öfters zweiseln, ob man eigentliche oder uneigentliche Composition vor sich hat, da das Thema und der Gen. Sing. und Plur. einander lautlich sehr nahe liegen. Doch rechne ich mit Entschiedenheit (da sonst die weiter unten aufzustellende Regel ganz getrübt werden würde) zur eigentlichen Composition solgende Fälle:

1) Masculina. Brunnunstat, Poumgartuntal, Pigartinpah, Falcunberg, Falchinstein, Ochsenhusen u. s. w. Bei den mit Berin-, Arin- ist man ganz unsicher, wo man unmittelbar an das Thier oder an den dazu gehörigen Personennamen zu denken hat, in welchem letzteren Falle natürlich uneigentliche Com-

position anzunehmen ist; dasselbe gilt von den umgestellten Formen Berni-, Arni- u. dgl.

2) Feminina. Etrahuntal und Ascafenburg liegen an den Flüssen Aitraha und Ascafa, der Alpengowe um einen Fluss, der noch jetzt die Alb heisst. Clingenowa und Clingental zu ahd, klinga torrens (zuweilen auch Masculinum). Ferner gehören Thiernamen hieher: hinta cerva in Hintinbuch, die Katze, Lerche, Krähe in Katzunstaig, Lerichunvelt, Chreginfelt (jetzt Muli Mühle schwankt, wie in der übrigen Sprache. Kreienfeld). so auch in den Namen zwischen vocalischer und consonantischer Declination; so kommt Mulinpeche neben Mulipach, Mulinhusa neben Mulihusa, Mulindorf neben Mulidorf vor; es ist nicht gut gethan, wenn man in den letzteren Formen das n als ausgefallen ansieht, zumal da die einzelnen Oerter fast ganz an der einen oder der andern Form festhalten: Mühldorf am Inn hatte nie ein n, Müllendorf bei Cöln immer.

Wenn einmal Biettemburg für das heutige Bidburg steht, so ist diese Form deshalb nicht zu beurtheilen, weil wir die Etymologie des dazu gehörigen Bedagowa nicht kennen.

Länger beschäftigt uns die Erörterung des dritten Falles, wo nämlich der erste Theil des Namens ein Derivatum ist. Hier erwähne ich zuerst als auf der Grenze zwischen Flexionsund Derivationssuffixen stehend das pluralbildende ursprünglich nur neutrale *ir*. Es findet sich z. B. in Lemberheim, Lembirbach, Rynderbach, Huonerhusin und Kelbirbach (ein ganz sicher sec. 11 vorkommendes Kelbirisbach mag ganz andern Ursprung haben). Man kann hier streiten, ob hier nicht vielmehr uneigentliche Composition vorliege; ich entscheide mich für die eigentliche.

Im Uebrigen hat sich hier die Betrachtung auf zwei Endungen zu beschränken, -in und -ing; die übrigen finden ihre Stelle an einem andern Orte.

1) -in (Thema -ina), eine Ableitung für stoffanzeigende Adjectiva; die Substantiva, von denen sie gebildet sind, gehören meistens zur Sphäre der Pflanzen und Minerale. Ich gebe hier zuerst nur Beispiele, in denen sich der Themavocal -a erhalten hat: Eichinaberg, Eschinabach, Espinaveld, Pirchinapach, Pirchinawanch, Bochinafeld, Bokinavurdi, Griuzzinabah, Haganinasol, Irdinaburc, Mazzaltrinaberg, Sannanabiki (für Sandina-). Steininahova, Widinapach. Die älteste Entartung des Vocals

ist auch hier die, welche wir oben in Marcomanni fanden; ich erwähne Bucinobantes aus sec. 4. Später verbleicht dieses -ina zu -ine (Eichineberg, Boumineburch, Spurchinebach), -in (Erlinbach), -ene (Widenewanch) und -en (Eichenfeld), wozu sich die Beispiele leicht häusen lassen. Hiezu gehören denn auch unsere zahllosen Namen wie Büchenberg, Eichenforst u. s. w; sie gehn also ganz in die Analogie der Wörter wie Falkenstein über, die ich oben erwähnte, sind aber eigentlich ganz verschiedenen Ursprungs; natürlich lässt sich die Grenze zwischen beiden Klassen nicht immer ganz haarscharf ziehen.

Ich nehme an, dass die Bedeu-2) -ing (Thema -inga). tung dieses Suffixes ursprünglich noch nicht die patronymische ist, sondern dass es zunächst nur die Verwandtschaft mit dem Begriffe des Stammwortes bezeichnet; ferner scheint mir, als sei es zuerst zur Bildung von Adjectiven verwandt worden. welche freilich fast alle schon frühe zu Substantiven geworden sind und neben welchen sich dann durch die Macht der Analogie sogleich hunderte von Substantiven unmittelbar bildeten. Von jenem ältesten adjectivischen Gebrauch finde ich nun in den folgenden Ortsnamen die deutlichsten Spuren; mir ist jetzt Dagmaringahem nicht mehr die Wohnung der Nachkommen eines Dagmar, sondern so zu sagen eine Dagmarische Wohnung. Nähere Begründung gehört in eine Monographie hierüber. Dass grade diese Endung früh patronymischen Sinn erhielt, liegt in ihrer Gewohnheit sich an Personennamen anzuhängen. genden Beispiele zeigen uns, dass sich -inga zu den Menschen eben so verhält, wie -ina zu Pflanzen und Steinen. Deshalb sind auch die Grundwörter fast aller hieher gehörigen Ortsnamen solche, die auf die Thätigkeit des Menschen sich beziehen (die zweite Hauptklasse des dritten Capitels). Von 448 alten Namen, die in der Mitte ein -inga- haben, gehn 147 auf hof. 106 auf heim, 78 auf hus, 52 auf dorf, 34 auf rode aus, unter den übrigen, nur 31, befinden sich mehrere auf wilari, burg u. s. w., so dass Namen auf tal, berg, wald, bruch hier entweder zu den äussersten Seltenheiten gehören oder gar nicht vorkommen. Wie bei ina so gebe ich auch hier zunächst nur Beispiele mit vollem inga: Addingahim, Berningahem, Henrikingahem, Siggingahem, Hugipertingahofa (von 310 alten Namen auf hof gehn 147, also fast die Hälfte, auf inga-hof aus), Bettikingahusun, Hemezungahusun, Wolgatingahusun, Dasingarod,

Walingarothe, Bodingaburstal, Swattingaburich, Quidilingaburg u.s. w. Die älteste Entartung des thematischen Vocals wird auch hier wol die in o sein (Papingohusen), daneben gilt inge (Batsingehusen), ing (Kempingwerva), inc (Berinchusen) und einige seltenere Formen. Zu bemerken ist auch das häufige igga, igge (Cuniggarod, Turwardiggerode), worin ich nicht eine gräcisirende Schreibung, sondern eine wirklich veränderte Aussprache annehme, zumal da sich Formen wie Abdigerod, Afflegem, Anigheim, Odighusen, Evergehem und andere daneben zeigen, die sich namentlich in Flandern (aber auch sonst, z. B in Wernigerode, während der gleichnamige Ort am Südabhange des Harzes stets Werningerode geschrieben wird) bis auf den heutigen Tag erhalten haben.

Nach dieser Darstellung wird kein Mensch mehr aus Quidilingaburg auf einen Personennamen Quidiling schliessen, der vielmehr ein Quidilingisburg bilden würde, wie wir ähnliche Namen ja viele besitzen. Man wird ja doch aus Bochinafeld nicht einen Baum Namens bochina folgern.

Die uneigentliche Composition, zu der wir uns jetzt wenden, giebt uns, ausführlicher behandelt, reiches Material zur Geschichte der Declination, und zwar zunächst des Genetivs. Wir können uns hier nur auf die Hauptsachen einlassen und müssen in den Beispielen eine gewisse Sparsamkeit beobachten.

Wir beginnen mit der vocalischen Declination, und zwar zunächst mit den Masculinen.

Die Themata auf a haben ihren reinsten Genetiv as in altsächsischen Beispielen: Ecghardtasrothe, Adoluas curtis, Asthrammashuuila, Astdagasson und viele andere. Im Ahd. ist die ältere, dem Goth. noch gleichstehende Endung is. Diese findet sich noch ziemlich häufig, z. B. in Adalgerispach, Adaloltiswilare etc. Beide Endungen, as und is, verbleichen zu es und zu blossem s, wofür ausser Aburwinesheim und Eigilsprunne leicht Beispiele in Menge sich finden.

So weit die Regel. Nun ist aber gar nicht zu leugnen, dass auch in hochdeutschen Mundarten noch hie und da ein as sich erhalten hat, das sich unmöglich auf Rechnung einzelner Verderbnisse setzen lässt. Man beachte bairisches Berahartashusun, Tagaprehtasdorf, Eparanashusa, Eigilaspah, elsässisches Beroldasheim und Sowinasheim; selbst Erfurt wird in

einer bairischen Quelle Erfasfurt geschrieben. Noch auffallender, und doch auch Thatsache, ist ein Gen. auf us; so erscheint Alhfridushusen und Hunwercushusun in Sachsen, Cisolfustat am Main, Haidulfusheim im Elsass, Haribertusvillare in Schwaben. Auch ein os findet sich in Biscofosheim aus der Maingegend, wogegen Aloshusin und Geroshusen in Wirtemberg wirklich nach einer Verderbnis aussehn. Für alles dieses muss ganz vollständig gesammelt werden, ehe man darüber abspricht; es giebt im älteren Deutsch mehr ganz specielle Mundarten, als Mancher sich träumen lässt, der aus dem uns so fragmentarisch Ueberlieferten gern Regeln für Dialekte zimmern möchte, die wir noch nicht kennen.

Die Stämme auf i und ja haben im Altsächsischen noch ein klareres ies, das wir z. B. in Meckiestorp, Siniestorp und Tadiesleke finden. Tasiesdorf liegt bei Weimar, Hariesheim in der Gegend von Weissenburg (die uns überhaupt mehrfach an sächsische Formen erinnert), Ekkileviesroth westlich vom Mittelrhein und Flaniesfelt ist seiner Lage nach unbekannt. Neben diesem ies findet sich alts. is, z. B. in Egisbergun und Heristorp, sehr häufig aber schon das gemeine es, z. B. in Hildesleve. Hochdeutsch gilt fast ohne Ausnahme es, z. B. in Hiltesheim (d. h. Hiltzheim im Elsass).

Das Verhalten der Stämme auf u zu beobachten ist kaum Gelegenheit; Eildissun und Oildisleuben gehören zwar zu goth. thius, dessen Declination setzt aber einen Stamm thiva voraus.

Feminina finden sich seltener als Masculina im ersten Theile der Namen, doch noch immer häufig genug, um ihre Formen sicher beurtheilen zu können. Ich habe für sie ziemlich vollständig gesammelt.

Stämme auf a und i (ja) lassen sich hier nicht scharf von einander sondern, da die letzteren mehrfach in die ersteren übergehn, wie schon das Schwanken zwischen beiden lateinischen Endungen a und is zeigt, die sie im Texte der Urkunden erhalten; is erhält sich in den meisten Fällen nur bei gardis, gildis und lindis; dagegen tritt neben birgis, burgis, drudis, fridis, gundis, hildis, sindis, swindis die Form auf a sehr oft ein; bei berhta, gisa, grima, ramna, rada, walda, wina ist is seltene Ausnahme. Diesem Schwanken gegenüber muss ich hier eine Anordnung nach Wortstämmen eintreten lassen:

BIRG: Heripirgachiricha, Margbergavilare, Rapirgahusa, Dietbirgiriut, Gerbirgeheim, Humbergehusun, Lantbirgehoven.

BURG: Gerburgaburg, Werenburgawilre, Hrothburghuhusen, Ellinpurgochircha, Ruobburgorod, Siburgohusun, Ellenburgehusun, Folcburghehusun, Marbburgehusen, Wilpurgeriet.

DAG: Wirintagaroth.

DRUD: Adaldrudowilare, Albdrudeheim.

GARD: Blikardaroth, Wisigartadorf, Wisigartaweck.

GILD: Mergildehusen.
GUND: Wolfgundawilari.

HILD: Cozhiltahusun, Grimhiltaperg, Suanahiltadorf, Sehilturode, Achiltihaim, Averhilteburchstal, Gebehildehuson, Einseltheim. Gerhiltihusun gilt neben Gerhiltahusum.

LAUG: Berchtlougarod.

LIND: Herilindeheim, Rutlindehusen, Gozlinthusa. Sollte nicht statt Gebirindofurt Gebilindofurt zu lesen sein?

LIUB: Dhancleobahaim, Wallibehuson.

MOD: Swidmuotachiricha, Hugimuododung, Glismoderoth, Windelmuoderode, Ruommothuson, Rimuothusun, Wihtmuadhem.

RAD: Alstratahusen, Waltratehus, Oteratewilre. Neben einander zeigen sich die Formen Gerratuhuson, Garradohuson und Gerratehus.

SINTH: Wolfsindawilare.

SVINTH: Lantswindawilare, Hiriswithuhuson, Ruodswinduhusen, Heriswindohusa, Hiriswitherothe, Gerswindetorf, Ekkiswindebrunno.

WIH: Guntwihehus.

Regel wäre für die Stämme auf a im Genetiv alts. a, ahd. o, für die auf i und ja in beiden Mundarten i. Auffallend sind die alts. Formen mit u wie Hrothburghuhusen und Hiriswithuhuson, neben welchen in Ostfranken (um Meiningen und Schweinfurt, eben da, wohin althermundurische Bevölkerung schon frühe eine Colonie gesandt hat) und in derselben Zeit (a. 901, 906, 944) ein Gerratuhuson, Ruotswinduhusen und Schilturode erscheint. Diese Formen haben das Ansehn sächsischer Dative von A-Stämmen; hat etwa das dativische Grundwort fälschlich das Bestimmungswort in seinen Casus hinübergezogen? ich glaube nicht.

Wie leicht hier unorganische Bildungen eintreten, sieht man aus den drei im 11. Jhd. begegnenden Formen Brunhildisdorf, Richildesbiuthle und Witildesbutile, wo Feminina in männlicher Declination auftreten.

Es folgt nun die consonantische Declination. Bei dieser ist es unmöglich Masculina und Feminina genau zu scheiden, da sich die Vocale in den Urkunden sehr verwirren. Die alterthümlichste Gestalt der Stämme auf a hat bei den Mascul. der Genetiv auf -an. Er findet sich besonders in sächsischen Formen wie Eccanhusen, Eccandorph, Aidanthorp, Aldanthorp, Amanhuson und vielen andern; auch Bavanberg (Bamberg) erscheint in sächsischen Quellen. Ich kann noch nicht ausfindig machen, ob sich unter diesen Genetiven auch sächsische Feminina finden.

Sehr zu bemerken ist es aber, dass dieses an auch in entschieden hochdeutschen Gegenden und zwar nicht vereinzelt, sondern ausserordentlich häufig vorkommt. Um dies darzuthun, nenne ich bloss aus den beiden ersten Buchstaben meines Namenbuchs: Arananch (11) und Pussanwanch (9), beide aus der Schweiz; Papanhaim (8) und Baldanheim (9), beide aus dem Elsass; Anzanhart (11) aus Baiern; Aranbach (11) aus dem Odenwalde; Owanheim (10) aus Baden; Beonanheim (8) vom Neckar; Berhtanstad (11) aus dem Grossherz. Hessen; Awanleiba (11?) aus der Gegend von Nordhausen; Basanbrunno (9) aus der Gegend von Coblenz. Da ist nach tieferen Gründen nachzuspüren, wenn auch sicher die ungenaue Schreibung oft die alleinige Veranlassung ist.

Nächst dem a ist (im Sinne von Bopp) das u der schwerste Vocal. Ein un sollte nur den Femininen, und zwar sowol den hochdeutschen als sächsischen zukommen (Abunheim, Abbunwilari, Egizunforst, Ekkilunpurc u. s. w.), aber es gilt mir als ganz sicher, dass unter dieser Form auch Masculina versteckt sind. Man wird die aus der übrigen Grammatik gewonnene Regel nicht zu straff an die Eigennamen halten dürfen, wenn man z. B. erwägt, dass Altunhusir und Altinhuson denselben Ort bezeichnet.

Neben diesem un läuft nun ein sehr häufiges on, von dem sich das Genus wieder noch nicht sicher ausmachen lässt. Es ist besonders sächsisch (Amonhurst, Amoekonthorp, Odonhem, Oronbeki, Auonhuuila, Bardonhusen u. s. w.), doch findet sich z. B. im Elsass Hononheim, in Lothringen Baddonviler, bei Constanz Patolonusun, in Flandern Aldomhem; wegen des m halte man zu letzterem die Formen Inglimhaim und Ingelemheim.

Die gewöhnliche hochdeutsche Form der Masc. der A-Stämme (Nom. o) ist im Gen. in; Beispiele wie Abinberch und Appilinhusun finden sich leicht zu hunderten.

Alle diese Formen an, un, on, in gehn nun sehr leicht in en über, z. B. Abenberg, Abbichenrot u. s. w. Ueber das Auftreten dieses en kann man nur Untersuchungen anstellen, wenn man die Sammlung auf Urkunden beschränkt, die wirklich als diplomata authentica vorhanden sind; die apographa lehren darüber nichts.

Spuren einer schwachen Declination der Stämme auf *ja* sind selten; ich kenne nur Guddianstede (9, Braunschweig), Rothianseli (11, Westfalen), Willianstedi (9, Bremen) und Willianwege (10, bei Sangerhausen).

Das ist wenigstens das Gerippe zu einer Untersuchung des Gen. Sing. in den Bestimmungswörtern der Ortsnamen. In neueren Beispielen geht hier Alles wild durcheinander; während wir z. B. in *Greifswald* scheinbar vocalische Declination vor uns haben, begegnet uns noch a. 1519 jemand, welcher de Grippenwaldis herstammt.

Aber auch der Gen. Plur. bietet Ausbeute. Sieht man ab von Formeln wie frigero manno vell (jezt Bremenfeld) oder ad domum mildero mibo, in welchen man mehr Ortsnamenkeime als wirkliche Ortsnamen zu sehn hat, so ist hierüber etwa Folgendes zu bemerken:

Der Gen. Plur. hat sowol im Hochdeutschen als im Sächsischen die Form  $\delta$ . Sie hat ihre Hauptstelle bei Ortsnamen, deren erster Theil aus einem Volksnamen besteht. So gehört zu den Schwaben Swaboheim und Swabohusum, zu den Thüringern Thuringoheim und Thuringohus, zu den Wenden Windohaim, Winithohus und Winidomarca, zu den Walchen Walahofeld und Walhogoi; ob auch das Bojo- in Bojohaemum (sec. 1) schon als Gen. Plur. zu fassen ist? Die Leute in der Gegend von Megina (jetzt Mayen) haben dem Gau Meginovelt den Namen gegeben, der daher auch mit Megenensium pagus wiedergegeben wird.

Ob auch wol Gisalolfincomarca und Herilungoburg dem Swaboheim und Thuringoheim gleich zu stellen ist? Oben hatte ich (S. 179) ein Papingohusen unter einem ganz andern Gesichtspunkte aufgefasst. Zu diubo latronum muss das bairische Diupodorf gehören.

Diesem  $\delta$  steht im Gothischen ein  $\ell$  gegenüber; mitten zwischen beiden liegt ein  $\delta$ , welches neben dem regelmässigen  $\delta$  zuweilen in sächsischer Mundart gegolten haben muss. Vgl. Biscopamandorp (i. e. Mandorp episcoporum, sc. Halberstadensium), Knechtahusun, Scalcaburg, Wihemannarod (novale sanctorum virorum?); sogar in der Gegend von Fulda kommt einmal die Schreibung Swabareod vor. Das mittlere a in Hassaga gehört nur dem an der Saale liegenden Hessengau, nicht den beiden andern Gauen dieses Namens an. Vielleicht liesse sich auch der erste Theil des oben in anderer Weise gefassten Buriaburg als Gen. Plur. betrachten. Aber dagegen muss ich mich sträuben, wenn man die oben besprochenen Bildungen mit inga alle hieher nehmen wollte; sie sind dazu viel zu häufig und das dann regelmässigere ingo zu selten.

Diese vollen Vocale o und a entgehn nun natürlich dem allgemeinen Verderben durchaus nicht, derselbe Ort, welcher Thuringoheim hiess, lautet später Turingeheim und Dorincheim, wozu sich noch viele Parallelen finden liessen.

In Hornsetehuson mag ein alts. regelrechter Gen. Plur. Hornsetjô- stecken (eorum, qui apud cornu agrorum sedent).

Besonders häufig ist das Suffix ari, welches die Bewohner eines Ortes oder Landes anzeigt. Sein Gen. Plur. aro bildet häufig den ersten Theil von Ortsnamen. Am klarsten nach Form und Sinn sind solche Beispiele wie Aadorvaromarcha, Pinuzolfingarodorf, Puzwillaringeromarca, Luteraroheimmaromarcha, Stocheimaroburch, Sumbrinaromarcha. Zusemarohusun sind die Häuser der Anwohner des Zusamflusses wie Chinzigerogewe das Land der Anwohner des Kinzigflusses. Cuningeroheim bleibt mir dunkel; Entstellung aus Cuningesheim ist nicht anzunehmen, da der Ort jetzt Köngernheim lautet. Ein u zeigt sich in Odderstaterumarcha.

Auch hier tritt jenes oben erwähnte a statt e ein, wie Werneraholthusen (jetzt Holthusen bei Werne) zeigt; Vagarafolda sec. 10 liegt in Holland, Ruzaramarca sec. 9 in Niederöstreich (ich vermuthe das jetzige Rietz bei Steyer). Eben so ist wol die Bildung von Stedieraburg oder Stidaraburg (Stederburg bei Wolfenbüttel) zu beurtheilen, woneben auch einfaches Stedere vorkommt; vielleicht sogar Hotumbacharia marcha (Ottenbach in der Schweiz). In Friesland bleibt das a bis auf den heutigen Tag, z. B. in Baarderadeel, Wymbritseradeel und Aehnlichem.

Dieses o und a verbleicht dann wieder zu e, z.B. in Eggenheimere marcha. Eben so gebildet ist Velfereburg. Die niederländischen Orte Bomelrewert und Tyelreweert liegen bei den heutigen Orten Bommel und Thiel. Camperebroch heisst jetzt Campen und Snederebroch scheint irgend einen Ort Namens Snevithi vorauszusetzen, wie ein solcher, freilich in anderer Gegend, wirklich vorkommt.

Der Schlussvocal des Genetivs ist ganz fortgefallen in Adiningermarca, Hotmunder marca, Baccherheim, Bubenheimerstraza, Falheimermarca, Ternouterworde, Welperstete und in den zum Namen der Baiern gehörigen Formen wie Beierbach, Paierbrunen und Peirheim. Gegenwärtig sind die Bildungen dieser Art besonders häufig in den Niederlanden, z. B. in Aduarderzijl.

Sehr auffallend ist die Schreibung in Grinderiga, in Walbusariberc, in Weigeribroch, in Filisarihart (am Flusse Filisa?) und in dem unbekannten Fulbacchuremarca.

Auch in den Wörtern, welche Gewerbtreibende bezeichnen, wie in Gansaraveldi, Scafarafeld, Suegerestete, Sueigerheim, Weberestat, Gleserecella, Sadelerhuser marca, Phistarheim werden wir Gen. Plur. annehmen müssen. In Sangarhusun scheint mir ein ahd. sangari (derjenige, welcher den Wald niedersengt) zu liegen. Rechterested (9, jetzt Rechtensleth an der unteren Weser) scheint auf ahd. rihtari judex hinzuweisen, woneben eine ahd. Form rehtari, altn. rettari vorkommt, während freilich das Altfries. in der Regel die Schreibung riuchtere hat; südlich von jener Gegend liegen jetzt zwei Orte Rechtern und Rechterfeld, die ich also durch judicibus und judicum cam-So kann auch noch in einer anpus übersetzen möchte. dern ähnlichen Bildung eine Hinweisung auf eine alte Gerichtsstätte liegen, nämlich in Scidere (9, jetzt Schieder im Fürstenthum Lippe), welcher Ort auch Scidirimarca und Skidrioburg geschrieben wird. Das ahd. sceidari (qui conjicit s. interpretatur) liegt zwar hier nicht unmittelbar vor, denn dann müsste der Ort alts. Scedere lauten, aber an das mhd. (freilich erst im 13. Jahrhundert begegnende) Verbum schide darf wol gedacht. werden; auf jeden Fall haben wir in Skidrioburg einen sehr alterthümlichen Gen. Plur.

Alle bis hieher genannten Formen des Gen. Plur. gehören der vocalischen Declination an; wir wenden uns jetzt zur consonantischen, bei welcher die Endung ono der hochdeutschen und sächsischen Mundart gemeinsam ist. Auch hier müssen Völkernamen den Vortrab bilden. Die Langobarden sehn wir in Bardangai, Bardanwich, Langobardonheim, die Franken in Franconodal, Franconofurt und vielleicht auch in einigen andern Formen, die eben so gut zu einem Personennamen Franco gehören könnten. Die Friesen erscheinen in Fresionoveld, Fresionowic und vielleicht auch sonst, die Hessen, da sie ursprünglich stark decliniren, wol nur in Hesseneberch (jetzt Eschenberga), die Sachsen in Sahsonagane und Sahsonolant, wozu noch gewiss einige unklare Formen kommen.

Auf diese Formenentartung hier wieder näher einzugehn enthalte ich mich; sie ist im Ganzen der bei der vocalischen Declination beobachteten analog und wer alle Möglichkeiten der Lautverflüchtigung vor Augen haben will, braucht nur den Blick auf die unglaublich zahlreichen von mir gesammelten Formen des Namens Franconofurt zu werfen.

Den Völkernamen sprachlich gleich stehen Bildungen wie Ebilihfeldono marca, Roosdorffono marca, Ithharteshusono biuang, Munirihstetono marca, Rugiheimono marca, Thiodorfono marca, Werangewono marca, auch mit Uebersetzung des Grundwortes ins Lateinische, während das Bestimmungswort seine deutsche Flexion behält, wie in Geltresheimono fines und Hohheimono fines. Ueber die beiden Oerter Seligenstadt habe ich schon oben gesprochen; am klarsten Gen. Plur. ist die Form Selegonostat, die in einer Urkunde von 1092 begegnet.

Es bleibt hier noch der Name von Osnabrück übrig, der als Osnabrugga seit sec. 8 erscheint. Man hat dieses Wort durch Asenbrücke gedeutet, wobei freilich dem altn. Gen. Plur. Asa gegenüber die consonantische Declination auffallend ist. Ob es nicht besser wäre den Namen als Osningabrugga vom Osninggebirge abzuleiten? der Gleichklang der dritten und fünften Silbe könnte Grund für die Verkürzung sein.

Nach dieser Uebersicht der eigentlichen sowol als uneigentlichen Composition ergiebt sich nun die Hauptregel: Uneigentliche Composition tritt ein, wenn das Bestimmungswort Personen bezeichnet (wozu nicht bloss Namen einzelner Menschen, sondern auch Wörter für ganze Menschenklassen gehören); sonst gilt stets eigentliche Zusammensetzung. Alle Beispiele, die ich bisher in diesem Capitel aufgeführt habe, bestätigen diese Regel, und in der That, sie ist auch eine sehr natürliche. Ein

wahrhaft possessives Verhältnis, wie die uneigentliche Composition es ausdrückt, kann nur der Mensch entwickeln, während die appositionellen oder localen Beziehungen, in denen die übrigen Bestimmungswörter zu ihren Grundwörtern stehn, mehr ein untrennbares Verwachsen beider Begriffe begünstigen.

Betrachten wir nun die Ausnahmen von dieser Regel und zwar 1) eigentliche für uneigentliche und 2) uneigentliche für eigentliche Composition.

Jenen ersten Fall möchte ich nun ganz leugnen und alle die Formen, in denen er vorzukommen scheint, einfach der Lautverwitterung zuschreiben. Der häufigste Vorgang ist hier der, dass das genetive s schwindet, wenn das Grundwort selbst mit s anfängt, z. B. Abbatesteti, Eggistat, Alaridestat, Altolvesteti u. s. w. Dasselbe Fortfallen des s geschieht aber auch vor andern Consonanten, z. B. in Abbetrode; dass vor dem d in Abbadorf nun auch noch das t schwindet, wird niemand wun-Ein Hauptgrund für den Ausfall der Genetivendung liegt gewiss oft dann vor, wenn das Wort in seiner letzten Silbe schon ein s besitzt, wie z. B. Alahgiselebe oder Enghisehalm für -qises-. Noch natürlicher ist dies bei einem Fremdworte. daher ist für Augsburg die Form Augustesburg gar nicht mehr zu belegen; es heisst immer Augustburg, und Augustgowe steht gar für Augustesburggowe. Budinifeld heisst in der ältesten Urkunde Budinisfeld, wie Buodenheim in echterer Schreibung als Buodenesheim überliefert ist. Dergleichen Fälle liessen sich eine Unzahl anführen. Auch Carlabach und Charlaburc möge mir niemand als eigentliche Composition ansehn: die genaue Uebersetzung ist wahrscheinlich nicht rivus oder arx Caroli, sondern r. oder a. virorum. Eben so möchte ich das niederländische Agastaldaburg mit arx mercenariorum übersetzen und mit dem schwäbischen Hagestaldeshusen nicht unmittelbar zusammenstellen.

Eben so oft wie das s der vocalischen schwindet auch das n der consonantischen Declination. Man vergleiche Anolofelde, Ennilhusa, Endilstetin, Ansilheim, Eskilpach, Buffileba und vieles andere. Wie uns der Name Frankfurt die hundertfache Mishandlung eines Gen. Plur. zeigt, so liefern uns die Proteusgestalten des Namens Ingelheim einen Beleg für alle Leiden, denen ein Gen. Sing. ausgesetzt ist. Auch in diesem Falle belehrt uns die neben der entarteten bestehende echtere Form

und sächsischen Mundart gemeinsam ist. Auch hier müssen Völkernamen den Vortrab bilden. Die Langobarden sehn wir in Bardangai, Bardanwich, Langobardonheim, die Franken in Franconodal, Franconofurt und vielleicht auch in einigen andern Formen, die eben so gut zu einem Personennamen Franco gehören könnten. Die Friesen erscheinen in Fresionoveld, Fresionowic und vielleicht auch sonst, die Hessen, da sie ursprünglich stark decliniren, wol nur in Hesseneberch (jetzt Eschenberga), die Sachsen in Sahsonaganc und Sahsonolant, wozu noch gewiss einige unklare Formen kommen.

Auf diese Formenentartung hier wieder näher einzugehn enthalte ich mich; sie ist im Ganzen der bei der vocalischen Declination beobachteten analog und wer alle Möglichkeiten der Lautverflüchtigung vor Augen haben will, braucht nur den Blick auf die unglaublich zahlreichen von mir gesammelten Formen des Namens Franconofurt zu werfen.

Den Völkernamen sprachlich gleich stehen Bildungen wie Ebilihfeldono marca, Roosdorffono marca, Ithharteshusono biuang, Munirihstetono marca, Rugiheimono marca, Thiodorfono marca, Werangewono marca, auch mit Uebersetzung des Grundwortes ins Lateinische, während das Bestimmungswort seine deutsche Flexion behält, wie in Geltresheimono fines und Hohheimono fines. Ueber die beiden Oerter Seligenstadt habe ich schon oben gesprochen; am klarsten Gen. Plur. ist die Form Selegonostat, die in einer Urkunde von 1002 begegnet.

Es bleibt hier noch der Name von Osnabrück übrig, der als Osnabrugga seit sec. 8 erscheint. Man hat dieses Wort durch Asenbrücke gedeutet, wobei freilieh dem altn. Gen. Plur. Asa gegenüber die consonantische Declination auffallend ist. Ob es nicht besser wäre den Namen als Osningabrugga vom Osninggebirge abzuleiten? der Gleichklang der dritten und fünften Silbe könnte Grund für die Verkürzung sein.

Nach dieser Uebersicht der eigentlichen sowol als uneigentlichen Composition ergiebt sich nun die Hauptregel: Uneigentliche Composition tritt ein, wenn das Bestimmungswort Personen bezeichnet (wozu nicht bloss Namen einzelner Menschen, sondern auch Wörter für ganze Menschenklassen gehören); sonst gilt stets eigentliche Zusammensetzung. Alle Beispiele, die ich bisher in diesem Capitel aufgeführt habe, bestätigen diese Regel, und in der That, sie ist auch eine sehr natürliche. Ein

wahrhaft possessives Verhältnis, wie die uneigentliche Composition es ausdrückt, kann nur der Mensch entwickeln, während die appositionellen oder localen Beziehungen, in denen die übrigen Bestimmungswörter zu ihren Grundwörtern stehn, mehr ein untrennbares Verwachsen beider Begriffe begünstigen.

Betrachten wir nun die Ausnahmen von dieser Regel und zwar 1) eigentliche für uneigentliche und 2) uneigentliche für eigentliche Composition.

Jenen ersten Fall möchte ich nun ganz leugnen und alle die Formen, in denen er vorzukommen scheint, einfach der Lautverwitterung zuschreiben. Der häufigste Vorgang ist hier der, dass das genetive s schwindet, wenn das Grundwort selbst mit s anfängt, z. B. Abbatesteti, Eggistat, Alaridestat, Altolvesteti u. s. w. Dasselbe Fortfallen des s geschieht aber auch vor andern Consonanten, z. B. in Abbetrode; dass vor dem d in Abbadorf nun auch noch das t schwindet, wird niemand wun-Ein Hauptgrund für den Ausfall der Genetivendung liegt gewiss oft dann vor, wenn das Wort in seiner letzten Silbe schon ein s besitzt, wie z. B. Alahgiselebe oder Enghisehaim für -qises-. Noch natürlicher ist dies bei einem Fremdworte. daher ist für Augsburg die Form Augustesburg gar nicht mehr zu belegen; es heisst immer Augustburg, und Augustgowe steht gar für Augustesburggowe. Budinifeld heisst in der ältesten Urkunde Budinisfeld, wie Buodenheim in echterer Schreibung als Buodenesheim überliefert ist. Dergleichen Fälle liessen sich eine Unzahl anführen. Auch Carlabach und Charlaburc mögemir niemand als eigentliche Composition ansehn; die genaue Uebersetzung ist wahrscheinlich nicht rivus oder arx Caroli. sondern r. oder a. virorum. Eben so möchte ich das niederländische Agastaldaburg mit arx mercenariorum übersetzen und mit dem schwäbischen Hagestaldeshusen nicht unmittelbar zusammenstellen.

Eben so oft wie das s der vocalischen schwindet auch das n der consonantischen Declination. Man vergleiche Anolofelde, Ennilhusa, Endilstetin, Ansilheim, Eskilpach, Buffileba und vieles andere. Wie uns der Name Frankfurt die hundertfache Mishandlung eines Gen. Plur. zeigt, so liefern uns die Proteusgestalten des Namens Ingelheim einen Beleg für alle Leiden, denen ein Gen. Sing. ausgesetzt ist. Auch in diesem Falle belehrt uns die neben der entarteten bestehende echtere Form

und sächsischen Mundart gemeinsam ist. Auch hier müssen Völkernamen den Vortrab bilden. Die Langobarden sehn wir in Bardangai, Bardanwich, Langobardonheim, die Franken in Franconodal, Franconofurt und vielleicht auch in einigen andern Formen, die eben so gut zu einem Personennamen Franco gehören könnten. Die Friesen erscheinen in Fresionoveld, Fresionowic und vielleicht auch sonst, die Hessen, da sie ursprünglich stark decliniren, wol nur in Hesseneberch (jetzt Eschenberga), die Sachsen in Sahsonagane und Sahsonolant, wozu noch gewiss einige unklare Formen kommen.

Auf diese Formenentartung hier wieder näher einzugehn enthalte ich mich; sie ist im Ganzen der bei der vocalischen Declination beobachteten analog und wer alle Möglichkeiten der Lautverflüchtigung vor Augen haben will, braucht nur den Blick auf die unglaublich zahlreichen von mir gesammelten Formen des Namens Franconofurt zu werfen.

Den Völkernamen sprachlich gleich stehen Bildungen wie Ebilihfeldono marca, Roosdorffono marca, Ithharteshusono biuang, Munirihstetono marca, Rugiheimono marca, Thiodorfono marca, Werangewono marca, auch mit Uebersetzung des Grundwortes ins Lateinische, während das Bestimmungswort seine deutsche Flexion behält, wie in Geltresheimono fines und Hohheimono fines. Ueber die beiden Oerter Seligenstadt habe ich schon oben gesprochen; am klarsten Gen. Plur. ist die Form Selegonostat, die in einer Urkunde von 1002 begegnet.

Es bleibt hier noch der Name von Osnabrück übrig, der als Osnabrugga seit sec. 8 erscheint. Man hat dieses Wort durch Asenbrücke gedeutet, wobei freilich dem altn. Gen. Plur. Asa gegenüber die consonantische Declination auffallend ist. Ob es nicht besser wäre den Namen als Osningabrugga vom Osninggebirge abzuleiten? der Gleichklang der dritten und fünften Silbe könnte Grund für die Verkürzung sein.

Nach dieser Uebersicht der eigentlichen sowol als uneigentlichen Composition ergiebt sich nun die Hauptregel: Uneigentliche Composition tritt ein, wenn das Bestimmungswort Personen bezeichnet (wozu nicht bloss Namen einzelner Menschen, sondern auch Wörter für ganze Menschenklassen gehören); sonst gilt stets eigentliche Zusammensetzung. Alle Beispiele, die ich bisher in diesem Capitel aufgeführt habe, bestätigen diese Regel, und in der That, sie ist auch eine sehr natürliche. Ein

wahrhaft possessives Verhältnis, wie die uneigentliche Composition es ausdrückt, kann nur der Mensch entwickeln, während die appositionellen oder localen Beziehungen, in denen die übrigen Bestimmungswörter zu ihren Grundwörtern stehn, mehr ein untrennbares Verwachsen beider Begriffe begünstigen.

Betrachten wir nun die Ausnahmen von dieser Regel und zwar 1) eigentliche für uneigentliche und 2) uneigentliche für eigentliche Composition.

Jenen ersten Fall möchte ich nun ganz leugnen und alle die Formen, in denen er vorzukommen scheint, einfach der Lautverwitterung zuschreiben. Der häufigste Vorgang ist hier der, dass das genetive s schwindet, wenn das Grundwort selbst mit s anfängt, z. B. Abbatesteti, Eggistat, Alaridestat, Altolyesteti u. s. w. Dasselbe Fortfallen des s geschieht aber auch vor andern Consonanten, z. B. in Abbetrode; dass vor dem d in Abbadorf nun auch noch das t schwindet, wird niemand wundern. Ein Hauptgrund für den Ausfall der Genetivendung liegt gewiss oft dann vor, wenn das Wort in seiner letzten Silbe schon ein s besitzt, wie z. B. Alahgiselebe oder Enghisehaim für -qises-. Noch natürlicher ist dies bei einem Fremdworte. daher ist für Augsburg die Form Augustesburg gar nicht mehr zu belegen; es heisst immer Augustburg, und Augustgowe steht gar für Augustesburggowe. Budinifeld heisst in der ältesten Urkunde Budinisfeld, wie Buodenheim in echterer Schreibung als Buodenesheim überliefert ist. Dergleichen Fälle liessen sich eine Unzahl anführen. Auch Carlabach und Charlaburc möge mir niemand als eigentliche Composition ansehn; die genaue Uebersetzung ist wahrscheinlich nicht rivus oder arx Caroli. sondern r. oder a. virorum. Eben so möchte ich das niederländische Agastaldaburg mit arx mercenariorum übersetzen und mit dem schwäbischen Hagestaldeshusen nicht unmittelbar zusammenstellen.

Eben so oft wie das s der vocalischen schwindet auch das n der consonantischen Declination. Man vergleiche Anolofelde, Ennilhusa, Endilstetin, Ansilheim, Eskilpach, Buffileba und vieles andere. Wie uns der Name Frankfurt die hundertfache Mishandlung eines Gen. Plur. zeigt, so liefern uns die Proteusgestalten des Namens Ingelheim einen Beleg für alle Leiden, denen ein Gen. Sing. ausgesetzt ist. Auch in diesem Falle belehrt uns die neben der entarteten bestehende echtere Form

und sächsischen Mundart gemeinsam ist. Auch hier müssen Völkernamen den Vortrab bilden. Die Langobarden sehn wir in Bardangai, Bardanwich, Langobardonheim, die Franken in Franconodal, Franconofurt und vielleicht auch in einigen andern Formen, die eben so gut zu einem Personennamen Franco gehören könnten. Die Friesen erscheinen in Fresionoveld, Fresionowic und vielleicht auch sonst, die Hessen, da sie ursprünglich stark decliniren, wol nur in Hesseneberch (jetzt Eschenberga), die Sachsen in Sahsonaganc und Sahsonolant, wozu noch gewiss einige unklare Formen kommen.

Auf diese Formenentartung hier wieder näher einzugehn enthalte ich mich; sie ist im Ganzen der bei der vocalischen Declination beobachteten analog und wer alle Möglichkeiten der Lautverflüchtigung vor Augen haben will, braucht nur den Blick auf die unglaublich zahlreichen von mir gesammelten Formen des Namens Franconofurt zu werfen.

Den Völkernamen sprachlich gleich stehen Bildungen wie Ebilihfeldono marca, Roosdorffono marca, Ithharteshusono biuang, Munirihstetono marca, Rugiheimono marca, Thiodorfono marca, Werangewono marca, auch mit Uebersetzung des Grundwortes ins Lateinische, während das Bestimmungswort seine deutsche Flexion behält, wie in Geltresheimono fines und Hohheimono fines. Ueber die beiden Oerter Seligenstadt habe ich schon oben gesprochen; am klarsten Gen. Plur. ist die Form Selegonostat, die in einer Urkunde von 1002 begegnet.

Es bleibt hier noch der Name von Osnabrück übrig, der als Osnabrugga seit sec. 8 erscheint. Man hat dieses Wort durch Asenbrücke gedeutet, wobei freilich dem altn. Gen. Plur. Asa gegenüber die consonantische Declination auffallend ist. Ob es nicht besser wäre den Namen als Osningabrugga vom Osninggebirge abzuleiten? der Gleichklang der dritten und fünften Silbe könnte Grund für die Verkürzung sein.

Nach dieser Uebersicht der eigentlichen sowol als uneigentlichen Composition ergiebt sich nun die Hauptregel: Uneigentliche Composition tritt ein, wenn das Bestimmungswort Personen bezeichnet (wozu nicht bloss Namen einzelner Menschen, sondern auch Wörter für ganze Menschenklassen gehören); sonst gilt stets eigentliche Zusammensetzung. Alle Beispiele, die ich bisher in diesem Capitel aufgeführt habe, bestätigen diese Regel, und in der That, sie ist auch eine sehr natürliche. Ein

wahrhaft possessives Verhältnis, wie die uneigentliche Composition es ausdrückt, kann nur der Mensch entwickeln, während die appositionellen oder localen Beziehungen, in denen die übrigen Bestimmungswörter zu ihren Grundwörtern stehn, mehr ein untrennbares Verwachsen beider Begriffe begünstigen.

Betrachten wir nun die Ausnahmen von dieser Regel und zwar 1) eigentliche für uneigentliche und 2) uneigentliche für eigentliche Composition.

Jenen ersten Fall möchte ich nun ganz leugnen und alle die Formen, in denen er vorzukommen scheint, einfach der Lautverwitterung zuschreiben. Der häufigste Vorgang ist hier der, dass das genetive s schwindet, wenn das Grundwort selbst mit s anfängt, z. B. Abbatesteti, Eggistat, Alaridestat, Altolvesteti u. s. w. Dasselbe Fortfallen des s geschieht aber auch vor andern Consonanten, z. B. in Abbetrode; dass vor dem d in Abbadorf nun auch noch das t schwindet, wird niemand wun-Ein Hauptgrund für den Ausfall der Genetivendung liegt gewiss oft dann vor, wenn das Wort in seiner letzten Silbe schon ein s besitzt, wie z. B. Alahgiselebe oder Enghisehaim für -aises-. Noch natürlicher ist dies bei einem Fremdworte. daher ist für Augsburg die Form Augustesburg gar nicht mehr zu belegen; es heisst immer Augustburg, und Augustgowe steht gar für Augustesburggowe. Budinifeld heisst in der ältesten Urkunde Budinisfeld, wie Buodenheim in echterer Schreibung als Buodenesheim überliefert ist. Dergleichen Fälle liessen sich eine Unzahl anführen. Auch Carlabach und Charlaburc möge mir niemand als eigentliche Composition ansehn; die genaue Uebersetzung ist wahrscheinlich nicht rivus oder arx Caroli. sondern r. oder a. virorum. Eben so möchte ich das niederländische Agastaldaburg mit arx mercenariorum übersetzen und mit dem schwäbischen Hagestaldeshusen nicht unmittelbar zusammenstellen.

Eben so oft wie das s der vocalischen schwindet auch das n der consonantischen Declination. Man vergleiche Anolofelde, Ennilhusa, Endilstetin, Ansilheim, Eskilpach, Buffileba und vieles andere. Wie uns der Name Frankfurt die hundertfache Mishandlung eines Gen. Plur. zeigt, so liefern uns die Proteusgestalten des Namens Ingelheim einen Beleg für alle Leiden, denen ein Gen. Sing. ausgesetzt ist. Auch in diesem Falle belehrt uns die neben der entarteten bestehende echtere Form

und sächsischen Mundart gemeinsam ist. Auch hier müssen Völkernamen den Vortrab bilden. Die Langobarden sehn wir in Bardangai, Bardanwich, Langobardonheim, die Franken in Franconodal, Franconofurt und vielleicht auch in einigen andern Formen, die eben so gut zu einem Personennamen Franco gehören könnten. Die Friesen erscheinen in Fresionoveld, Fresionowic und vielleicht auch sonst, die Hessen, da sie ursprünglich stark decliniren, wol nur in Hesseneberch (jetzt Eschenberga), die Sachsen in Sahsonaganc und Sahsonolant, wozu noch gewiss einige unklare Formen kommen.

Auf diese Formenentartung hier wieder näher einzugehn enthalte ich mich; sie ist im Ganzen der bei der vocalischen Declination beobachteten analog und wer alle Möglichkeiten der Lautverfüchtigung vor Augen haben will, braucht nur den Blick auf die unglaublich zahlreichen von mir gesammelten Formen des Namens Franconofurt zu werfen.

Den Völkernamen sprachlich gleich stehen Bildungen wie Ebilihfeldono marca, Roosdorffono marca, Ithharteshusono biuang, Munirihstetono marca, Rugiheimono marca, Thiodorfono marca, Werangewono marca, auch mit Uebersetzung des Grundwortes ins Lateinische, während das Bestimmungswort seine deutsche Flexion behält, wie in Geltresheimono fines und Hohheimono fines. Ueber die beiden Oerter Seligenstadt habe ich schon oben gesprochen; am klarsten Gen. Plur. ist die Form Selegonostat, die in einer Urkunde von 1002 begegnet.

Es bleibt hier noch der Name von Osnabrück übrig, der als Osnabrugga seit sec. 8 erscheint. Man hat dieses Wort durch Asenbrücke gedeutet, wobei freilieh dem altn. Gen. Plur. Asa gegenüber die consonantische Declination auffallend ist. Ob es nicht besser wäre den Namen als Osningabrugga vom Osninggebirge abzuleiten? der Gleichklang der dritten und fünften Silbe könnte Grund für die Verkürzung sein.

Nach dieser Uebersicht der eigentlichen sowol als uneigentlichen Composition ergiebt sich num die Hauptregel: Uneigentliche Composition tritt ein, wenn das Bestimmungswort Personen bezeichnet (wozu nicht bloss Namen einzelner Menschen, sondern auch Wörter für ganze Menschenklassen gehören); sonst gilt stets eigentliche Zusammensetzung. Alle Beispiele, die ich bisher in diesem Capitel aufgeführt habe, bestätigen diese Regel, und in der That, sie ist auch eine sehr natürliche. Ein

wahrhaft possessives Verhältnis, wie die uneigentliche Composition es ausdrückt, kann nur der Mensch entwickeln, während die appositionellen oder localen Beziehungen, in denen die übrigen Bestimmungswörter zu ihren Grundwörtern stehn, mehr ein untrennbares Verwachsen beider Begriffe begünstigen.

Betrachten wir nun die Ausnahmen von dieser Regel und zwar 1) eigentliche für uneigentliche und 2) uneigentliche für eigentliche Composition.

Jenen ersten Fall möchte ich nun ganz leugnen und alle die Formen, in denen er vorzukommen scheint, einfach der Lautverwitterung zuschreiben. Der häufigste Vorgang ist hier der, dass das genetive s schwindet, wenn das Grundwort selbst mit s anfängt, z. B. Abbatesteti, Eggistat, Alaridestat, Altolvesteti u. s. w. Dasselbe Fortfallen des s geschieht aber auch vor andern Consonanten, z. B. in Abbetrode; dass vor dem d in Abbadorf nun auch noch das t schwindet, wird niemand wun-Ein Hauptgrund für den Ausfall der Genetivendung liegt gewiss oft dann vor, wenn das Wort in seiner letzten Silbe schon ein s besitzt, wie z. B. Alahgiselebe oder Enghisehaim für -oises-. Noch natürlicher ist dies bei einem Fremdworte. daher ist für Augsburg die Form Augustesburg gar nicht mehr zu belegen; es heisst immer Augustburg, und Augustgowe steht Budinifeld heisst in der ältesten gar für Augustesburggowe. Urkunde Budinisfeld, wie Buodenheim in echterer Schreibung als Buodenesheim überliefert ist. Dergleichen Fälle liessen sich eine Unzahl anführen. Auch Carlabach und Charlaburc möre mir niemand als eigentliche Composition ansehn; die genaue Uebersetzung ist wahrscheinlich nicht rivus oder arx Caroli, sondern r. oder a. virorum. Eben so möchte ich das niederländische Agastaldaburg mit arx mercenariorum übersetzen und mit dem schwäbischen Hagestaldeshusen nicht unmittelbar zusammenstellen.

Eben so oft wie das s der vocalischen schwindet auch das n der consonantischen Declination. Man vergleiche Anolofelde, Ennilhusa, Endilstetin, Ansilheim, Eskilpach, Buffileba und vieles andere. Wie uns der Name Frankfurt die hundertfache Mishandlung eines Gen. Plur. zeigt, so liefern uns die Proteusgestalten des Namens Ingelheim einen Beleg für alle Leiden, denen ein Gen. Sing. ausgesetzt ist. Auch in diesem Falle belehrt uns die neben der entarteten bestehende echtere Form

und sächsischen Mundart gemeinsam ist. Auch hier müssen Völkernamen den Vortrab bilden. Die Langobarden sehn wir in Bardangai, Bardanwich, Langobardonheim, die Franken in Franconodal, Franconofurt und vielleicht auch in einigen andern Formen, die eben so gut zu einem Personennamen Franco gehören könnten. Die Friesen erscheinen in Fresionoveld, Fresionowic und vielleicht auch sonst, die Hessen, da sie ursprünglich stark decliniren, wol nur in Hesseneberch (jetzt Eschenberga), die Sachsen in Sahsonaganc und Sahsonolant, wozu noch gewiss einige unklare Formen kommen.

Auf diese Formenentartung hier wieder näher einzugehn enthalte ich mich; sie ist im Ganzen der bei der vocalischen Declination beobachteten analog und wer alle Möglichkeiten der Lautverfrüchtigung vor Augen haben will, braucht nur den Blick auf die unglaublich zahlreichen von mir gesammelten Formen des Namens Franconofurt zu werfen.

Den Völkernamen sprachlich gleich stehen Bildungen wie Ebilihfeldono marca, Roosdorffono marca, Ithharteshusono biuang, Munirihstetono marca, Rugiheimono marca, Thiodorfono marca, Werangewono marca, auch mit Uebersetzung des Grundwortes ins Lateinische, während das Bestimmungswort seine deutsche Flexion behält, wie in Geltresheimono fines und Hohheimono fines. Ueber die beiden Oerter Seligenstadt habe ich schon oben gesprochen; am klarsten Gen. Plur. ist die Form Selegonostat, die in einer Urkunde von 1002 begegnet.

Es bleibt hier noch der Name von Osnabrück übrig, der als Osnabrugga seit sec. 8 erscheint. Man hat dieses Wort durch Asenbrücke gedeutet, wobei freilieh dem altn. Gen. Plur. Asa gegenüber die consonantische Declination auffallend ist. Ob es nicht besser wäre den Namen als Osningabrugga vom Osninggebirge abzuleiten? der Gleichklang der dritten und fünften Silbe könnte Grund für die Verkürzung sein.

Nach dieser Uebersicht der eigentlichen sowol als uneigentlichen Composition ergiebt sich nun die Hauptregel: Uneigentliche Composition tritt ein, wenn das Bestimmungswort Personen bezeichnet (wozu nicht bloss Namen einzelner Menschen, sondern auch Wörter für ganze Menschenklassen gehören); sonst gilt stets eigentliche Zusammensetzung. Alle Beispiele, die ich bisher in diesem Capitel aufgeführt habe, bestätigen diese Regel, und in der That, sie ist auch eine sehr natürliche. Ein

wahrhaft possessives Verhältnis, wie die uneigentliche Composition es ausdrückt, kann nur der Mensch entwickeln, während die appositionellen oder localen Beziehungen, in denen die übrigen Bestimmungswörter zu ihren Grundwörtern stehn, mehr ein untrennbares Verwachsen beider Begriffe begünstigen.

Betrachten wir nun die Ausnahmen von dieser Regel und zwar 1) eigentliche für uneigentliche und 2) uneigentliche für eigentliche Composition.

Jenen ersten Fall möchte ich nun ganz leugnen und alle die Formen, in denen er vorzukommen scheint, einfach der Lautverwitterung zuschreiben. Der häufigste Vorgang ist hier der, dass das genetive s schwindet, wenn das Grundwort selbst mit s anfängt, z. B. Abbatesteti, Eggistat, Alaridestat, Altolvesteti u. s. w. Dasselbe Fortfallen des s geschieht aber auch vor andern Consonanten, z. B. in Abbetrode: dass vor dem d in Abbadorf nun auch noch das t schwindet, wird niemand wun-Ein Hauptgrund für den Ausfall der Genetivendung liegt gewiss oft dann vor, wenn das Wort in seiner letzten Silbe schon ein s besitzt, wie z. B. Alahgiselebe oder Enghisehaim für -aises-. Noch natürlicher ist dies bei einem Fremdworte. daher ist für Augsburg die Form Augustesburg gar nicht mehr zu belegen: es heisst immer Augustburg, und Augustgowe steht gar für Augustesburggowe. Budinifeld heisst in der ältesten Urkunde Budinisfeld, wie Buodenheim in echterer Schreibung als Buodenesheim überliefert ist. Dergleichen Fälle liessen sich eine Unzahl anführen. Auch Carlabach und Charlaburc möge mir niemand als eigentliche Composition ansehn; die genaue Uebersetzung ist wahrscheinlich nicht rivus oder arx Caroli, sondern r. oder a. virorum. Eben so möchte ich das niederländische Agastaldaburg mit arx mercenariorum übersetzen und mit dem schwäbischen Hagestaldeshusen nicht unmittelbar zusammenstellen.

Eben so oft wie das s der vocalischen schwindet auch das der consonantischen Declination. Man vergleiche Anolofelde, Ennilhusa, Endilstetin, Ansilheim, Eskilpach, Bufflieba und vieles andere. Wie uns der Name Frankfurt die hundertfache Mishandlung eines Gen. Plur. zeigt, so liefern uns die Proteusgestalten des Namens Ingelheim einen Beleg für alle Leiden, denen ein Gen. Sing. ausgesetzt ist. Auch in diesem Falle belehrt uns die neben der entarteten bestehende echtere Form

über die Auffassung des Namens, wie z. B. das Amanhuson neben Ammohusun.

Heisst Gotewich (11, jetzt Göttweig) wirklich deo sacrum, so haben wir in dem ersten Theile bloss einen angerückten Dativ, keine wirkliche Zusammensetzung, heisst es aber dei domus, so ist wol eigentliche Composition anzunehmen und wir hätten dann vielleicht hier die einzige Ausnahme von der Regel; daneben wäre höchstens noch Gotaloh (9, jetzt Goddelau) zu erwägen.

Auch bei dem umgekehrten Falle, dem Eintritte der uneigentlichen für die eigentliche Composition, ist erst manches Scheinbare aus dem Wege zu räumen, ehe wir den wahren Kern der Erscheinung finden. Solche Fälle z. B., wie Ecchenheimomarca, Franchenheimemarca, Olleimomarca, Izinheimomarcha, Hlidhamomarcha, Wiecobrochomarcha (doch vgl. auch Altheimamarcha) sehe ich als bloss lautlich verstümmelt aus -heimono marca u. dgl. an; sie gehören gewiss nicht hieher.

Der einzige Fall, in welchem wirklich eine uneigentliche Composition berechtigt ist, ohne dass der erste Theil des Namens eine Person bezeichnet, scheint mir der zu sein, wo das Bestimmungswort zum Grundworte im Verhältnisse des Ganzen zu seinem Theile steht; das ist das Einzige, welches mit dem Verhältnis der Person zu ihrem Besitze eine Aehnlichkeit hat. So sehn wir namentlich den Ausdruck für irgend ein Thier mit dem Worte verbunden, welches einen Körpertheil anzeigt; so z. B. in Hundesars, Hundesruche, Hundeszagel, Bochesrukki (alle erst aus sec. 11); oder wir finden den Begriff für Anfang und Ende (Spitze, Quelle, Mündung) hinter das Wort gesetzt, welches das Ganze (Berg oder Fluss) ausdrückt; so z. B. in Bergashovid, Seshoipit, Lechsgimundi, Viscahisgimundi (letzteres sogar mit falschem Genetiv).

Alle übrigen Fälle, die allerdings nicht abzuleugnen sind, können doch nur so erklärt werden, dass die Fülle der zu Bestimmungswörtern verwandten Personennamen mit ihrem genetivischen s auch auf andere Wörter einen assimilirenden oder attrahirenden Einfluss ausübte, sogar ohne danach zu fragen, ob diese Wörter, z. B. Feminina oder consonantisch declinirte Masculina, das Recht auf ein solches s haben. Wir wissen, wie dieses s in unserer Sprache jetzt um sich gegriffen hat, in tausenden von Wörtern wie Empfindungsvermögen, Gelegen-

heitsgedicht u. s. w. Es hat dieses s ailerdings auch eine euphonische Bedeutung, jedoch nur secundär, nicht ursprünglich.

Ein Theil dieser eigenthümlichen Bildungen bezeichnet Oerter, die in der Nähe eines Flusses liegen; so wird doch z. B. Reganisburg keiner im Ernste vom Regen trennen wollen: Sliaswig liegt am Schley, Rinasburg am Rhein, Cilarestal an der Ziller; ähnlich gebildet sind Vischpachisowa, Elhpahesowa, Recht augenfällig wird der Einfluss von Perso-Arabacsheim. nennamen auf diese Bildungen in Gandinesheim (jetzt Gandersheim) und Eitrungesbach, die an den Flüssen Ganda und Aitraha liegen und diese Flussnamen nun in eine Gestalt zwängen, die ihnen das unverdächtigste Ansehn von Personennamen geben würde, wenn wir nicht die Flussnamen auch ausserhalb der Composition kännten. Zusmarshausen leitet gewiss jeder. der bloss diese Form kennt, von einem Manne Namens Zusmar ab; und doch liegt der Ort an dem Flusse Zusam und lautet sec. 9 Zusemarohuson, ja sogar noch a. 1528 Susmerhausen. In einem andern Falle ist dies Hinüberziehn in eine falsche Analogie zwar versucht worden, aber nicht durchgedrungen: der alte Bischofssitz Padrabrunno nämlich, an der Pader liegend, ist so klar wie möglich gebildet; trotzdem habe ich unter unzähligen richtigen Formen nicht weniger als zwanzig Stellen aus ganz verschiedenen Schriftstellern gesammelt, wo der Ort Padresbrunna u. s. w., ja sogar Patrisbrunna lautet; in der Gegenwart hat das richtige Paderborn wieder die Oberhand erlangt. Dransfeld hat von der vorbeifliessenden Dramme den Namen, obwol wir von diesem Flusse die alte Namenform nicht ken-Bei Biberesthorf wird wol eben so wie bei Biberesheim einer der zahlreichen Bäche Namens Bibaraha fliessen oder geflossen sein. Sollten nicht eben so Rorisbach, Rorsheim, Salzisberg auf eine Roraha und Salzaha hinweisen? Was so den einzelnen Flüssen passiren kann, das ist einmal auch dem allgemeinen Worte Wasser in Wazzeresdal begegnet. setze ich in diese Abtheilung noch Luitirinsehespahc.

In allen diesen Beispielen erscheinen also dem lebendigen Sprachgefühle eigentliche Mitteldinge zwischen Gewässern und Personen, wahrhafte (aber männliche) Najaden. Dieses Verhältnis zwingt uns fast mit Nothwendigkeit, auch nach dem Vorhandensein von Dryaden zu fragen, und in der That begegnen uns solche personalen Baumcompositionen einige Male. Bei-

spiele: Piripoumesdorf, Affolterspach, Affoltresperch, Ascasberg, Eichesfeld, Eicheshart (die letzten wieder mit falscher Declination), bei welchen Wörtern wir jetzt, da wir sie in diesem Zusammenhange sehn, nicht mehr nach passenden Personennamen oder nach Genetiven von Eichahi u. dgl. zu suchen brauchen. Und wie das oben erwähnte Gandinesheim sich noch um ein persönliches Suffix verlängert erwies, so zeigt sich auch in der jetzt verhandelten Klasse ein Ahornineswanc. Wie ferner das allgemeine Wort Wasser in Wazzeresdal auftrat, so sehn wir auch hart silva in Hartesburg am Harze und brauchen in Waldisbecchi, Waldislevo, Waldismor wenigstens nicht mit Nothwendigkeit den allerdings vorhandenen Personennamen Waldianzunehmen.

Noch vereinzelter ist alles übrige der Art, so z. B. einige Thiere, wie in Spehteshart, Scafesperc, Bochesberg, besonders der Habicht in Habuhesbah, Habechesberg und andern Compositionen. Schliesslich ist noch als ganz anomal zu nennen Furtesfeld, Chelichspach, Puhilesbach, Buchilesperc und Chitanreinishowa; damit sind aber auch alle mir bekannten älteren Beispiele für diese ungehörigen Genetive auf s erschöpft.

Habe ich Recht, wenn ich den Grund dieser Erscheinung in einer Attractionskraft von Seiten der tausende männlicher Personennamen suche, so begreift es sich, dass andere Genetive, feminine, consonantische und plurale, fast gar nicht in dieser Weise vorkommen. Solche Fälle wie Lerichunvelt, Katzunstaig u. dgl. habe ich oben (S. 177) als eigentliche Composition angesehn, in Wolvotal einen Gen. Plur. auzunehmen scheint mir auch unpassend, es wird wol dem Teutoburgium in seiner Bildung gleich sein. Höchstens ist hier ein femininer Gen. Ilminumunstura (für Ilminun- vom Nom. Ilmina) anzuführen, wofür sich auch wirklich urkundlich die Uebersetzung monasterium Ilmae findet. Ist Wurziaburg in der That die echte Form (sie ist nur in zwei Stellen, beide aber aus sec. 8 belegt), so haben wir hier die einzige plurale Genetivform dieser Kategorie, denn Buriaburg glaubte ich oben (S. 175) anders fassen zu müssen.

Da die Urkunden, aus denen wir unsere Namen schöpfen, fast ohne Ausnahme in lateinischer Sprache abgefasst sind und da ferner ein Theil dieser Ortsnamen auf später romanischem Gebiete liegt, so ist hier noch am Schlusse des Capitels die Frage aufzuwerfen, wie sich germanische und romanische Declination in den Bestimmungswörtern der Ortsnamen zu einander verhalten. Dabei sind zwei Fälle möglich, entweder ist jenes Bestimmungswort selbst romanisch oder es ist deutsch. Ist ersteres der Fall, so kann zufällig romanische und germanische Declination zusammenfallen wie in Abbatisdorf, oder es kann römisch declinirt werden wie in Christikerka und anderen Beispielen oder es wird endlich das Fremdwort germanisch declinirt. So haben wir einen Gen. Sing. Masc. in Beatuseschirichun, Paternisheim (jetzt Pfedersheim), Petrishusa, Rumaneshusir, Rumanishorn, einen Gen. Sing. Fem. in Agathenkirica und einen Gen. Plur. in Castorapah für Biberbach.

Ist aber das erste Wort germanisch, so kann der lateinische Tenor des Schriftstückes so weit auf jenes Einfluss haben, dass es auch lateinisch declinirt wird. Beispiele giebt es davon sehr viele, wie Albuinipara, Amalpertiwilari, Perahtramnivilare, Perahtoldipara, Perihartidorf, Albulfivilla, Arnoldi villa, Adalungi cella, die letzten sogar mit lateinischem Grundwort; auch Feminina dieser Art finden sich, wie Otprigae riot. Es scheint diese ganze Weise fast nur dem südwestlichen Deutschland anzugehören.

Interessanter ist die Wahrnehmung, dass nicht bloss echtes Lateinisch, sondern auch in den Grenzbezirken deutscher Zunge die romanische Volksmundart ihre Formen in die deutschen Namen eingemischt hat. Und zwar erscheint hier der Personenname des ersten Theils

- 1) in einer Form auf o, z. B. in Actulfouillari, Ansfrido hoba, Ansoldowilare, Arnulfo auga, Audaldovillare, Auduinovilla, Aunulfouilare, Badenandowilare, Baltowiler, Beronowilare, Pleanungovillare, Dructogiso marca, Eberhardovillare und hundert andern Formen. Von den genannten dreizehn Beispielen stammen zwei aus Baden, die übrigen alle aus dem Elsass und Lothringen;
- 2) in einer Form auf *i* oder *e*: Bobunivillare, Bettunemarca, Ballonevillare, Berunivillare, Danonewillare u. s. w., sämmtlich aus dem Elsass oder aus Lothringen.

Alle Lehre von der Zusammensetzung zerfällt eigentlich in zwei Theile, in die Behandlung ihrer Form und die ihres Sinnes. Letztere, oder die Betrachtung des zwischen beiden Theilen der Composition bestehenden geistigen Verhältnisexponenten möchte ich, so sehr auch mit Recht ihre Wichtigkeit in unsern

Tagen hervorgehoben ist, hier ganz übergehn, da in dieser Beziehung die Eigennamen mit der übrigen Sprache zusammen betrachtet werden müssen.

Indem ich also hiemit die Lehre von der Composition schliesse, ist zu bemerken, dass mein drittes, viertes und fünftes Capitel die ganz organischen Bildungen der Ortsnamen erschöpft, denn das dritte betrachtete gewissermassen den Kern, das vierte die Schale, das fünfte die Verbindung beider zu einem Ganzen. Dass aber hiemit durchaus noch nicht das ganze Wesen unserer Ortsnamen, am wenigsten das der neueren, erfasst ist, werden die beiden folgenden Capitel darthun.

## VI. Ellipse.

Wie zu den Namen der Personen im Laufe der Zeiten die Familiennamen hinzugefügt wurden, zunächst nur als eine nähere Bestimmung, so trat zu den ursprünglichen Grundwörtern der Ortsnamen das unterscheidende Bestimmungswort. Der Unterschied bei beiden Namenklassen ist nur der, dass das jungere Element bei den Personennamen nach-, bei den Ortsnamen aber vorangestellt wurde, bei jenen deshalb die Selbständigkeit eines besondern Wortes bewahrt, bei diesen aber zu einem dienenden Worttheile herabsinkt. Dieses jüngere Element nun erhielt von Seiten der Sprache eine grössere Pflege, da es gewissermassen seine Säfte aus einer viel grösseren Anzahl von Wurzeln ziehen konnte als das ältere: Beweise dafür findet man in Potts Buche über die Familiennamen und in meinem obigen vierten Capitel. Dem gegenüber verkümmerte das ältere Element; die zu blossen Vornamen herabgesunkenen alten Namen eben so wie die Grundwörter der Ortsnamen wurden an Zahl (wenigstens an Zahl der wahrhaft gebräuchlichen) immer mehr beschränkt und galten immer mehr für den unwesentlichen Theil des ganzen Namens. So kam man dazu, dass man im gewöhnlichen Leben den Vornamen (besonders in Norddeutschland, weniger im Süden) oft ganz fortliess oder in der Schrift nur durch seine Anfangsbuchstaben andeutete. Nur das Innere der Familie (besonders in Bezug auf die Kinder), die Kirche und das Gericht, also die conservativsten Sphären des

Lebens, pflegen dem Vornamen noch sein volles Recht angedeihen zu lassen.

Aehnlich ist nun die Sprache auch dahin gelangt die Grundwörter der Ortsnamen als entbehrlich zu betrachten und sie ganz fortzulassen. Das ist die Ellipse, von der dieses Capitel handeln soll; sie zerfällt aber in zwei sehr verschiedene Arten, in die genetivische und die dativische.

Die genetivische Ellipse besteht darin, dass man von einem uneigentlich componirten Ortsnamen einfach den regierenden Nominativ (das Grundwort) auslässt und nur den übrigbleibenden Genetiv des Personennamens (das Bestimmungswort) allein Solche Fälle sind zum Theil schon recht alt, jedoch vor 1100 noch ziemlich selten. Adalmundes (jetzt Almus) und ein Paar andere Fälle in den fuldischen Traditionen werden die ersten Beispiele sein. Ueberhaupt ist die Gegend von Fulda und das westlich anstossende grossherzogliche Oberhessen so wie das östlich liegende Land bis Meiningen hin der eigentliche Herd dieser Erscheinung. Aus sec. 12 erwähne ich als Beispiel Weninges (jetzt Wenings) und Citerades (Zitters), aus sec. 13 Erkinfredis (Merkfritz) und Witterams (Wiedermus), aus sec. 14 Beinhardts (Beinhards) und Burkhardes (Burkhards), aus sec. 15 Rudolffs (Rudlos).

In neuerer Zeit hat nun dieser Gebrauch intensiv und extensiv ganz bedeutend um sich gegriffen; es begegnen Beispiele aus Oestreich (Ehrenreichs), Tyrol (Ramings), Baiern (Tagmanns), Schwaben (Schirings), am Niederrhein (Schumanns) u. s. w., ja sogar in den östlichen colonisirten Ländern wie Greissings oder Petermanns im Regierungsbezirk Königsberg. Am leichtesten sind diese Formen bei zusammengesetzten oder deutlich abgeleiteten Personennamen zu erkennen; so findet sich -balds in Eisenbolz, Engelbolz, -brechts in Helmbrechts, Harprechts u. s. w., -brands in Almbranz, Habranz, Hörbranz, Seibranz, -frids in Merkfritz, Imfritz, Sterbfritz (Starcfrides), -gauds in Malges, Malkes (für Madalgaudes), -hards besonders häufig, z. B. in Burkhards, Gebhards, woneben auch Formen auf -harz und -erz erscheinen wie Geiselharz, Engelharz und Opperz, Reinerz; -helms in Wilhelms; -ings in Warnings, Sterklings (im Ganzen in etwa hundert Formen), -mans sehr häufig, z. B. in Willmanns, Witzmanns, Hilmes (Hildemanns), -mars in Willmars, -rads in Bellers (Baldrates), -richs in Dietrichs, Friedreichs u.s.w.,

-walds in Friedlos (Fridwaldes) und Heblos (Ebenoldes), -wulfs in Machtols und Magdlos (beide für Mahtolfes), Rudlos (Hruodolfes) u.s. w.

Natürlich sind hiemit die rhätischen Namen in Tyrol, der Schweiz etc. nicht zusammenzustellen, wie Stembis, Natters, Aldrans, Schlins; ihr Verbreitungskreis verdient auch nach den Forschungen von Steub noch eine erneute Untersuchung. gegen können leicht einige der friesischen Formen wie Heppens, Schortens, Wippels hieher gehören, während von einem andern Theile derselben oben (S. 85) eine Zusammensetzung mit hus vermuthet wurde. Vereinzelte Formen auf is, die sich durch ganz Deutschland finden, wie Worbis im Eichsfelde (a. 1344 Wurbiz), Collis im Reussischen, Havenis und Langenis in Holstein, Nörtis in Ostfriesland dürfen nicht eher abgeurtheilt werden, als bis das in den Ouellen zerstreute Material auch für das 12.—15. Jahrhundert gesammelt und geordnet ist; einzelne, wie Ahornis in Oberfranken, sind deutlich Verstümmelungen aus altem -ahi (vgl. S. 61).

Es versteht sich, dass solche elliptische Ausdrücke allmählich aufhören, lebendig als Genetive gefühlt zu werden. Wie man um Fulda sagt "ins Otten oder ins Stuckharts" gehn, d. h. in Ottos, Stuckharts Haus, so heisst jetzt ein Quellfluss der Haun bei Fulda das Dipperzer Wasser von dem aus Thiotberhtes entstandenen Dipperz.

Zu bemerken ist noch, dass wir auch mitunter mit ausländischen Namen ganz ähnlich umgehn, wenn wir z.B. von einem Pastor zu St. Nicolai reden und den Begriff Kirche unausgedrückt lassen.

Mehr als die genetivische beschäftigt uns die dativische Ellipse. Ein Beispiel mag den Vorgang erläutern. Am Südabhange des Harzes mögen vor undenklichen Zeiten zwei einzelne Häuser gelegen haben, das eine grade südlich vom andern; das erste nannte man Sundhus, das zweite Nordhus. Zu beiden Häusern gesellten sich im Laufe der Zeit noch mehrere und nun wurde der Pluralis nothwendig; es bildete sich also mit der gothischen Neutralendung ein Sundhusa und Nordhusa. Diese Neutralendung hat sich nun bei den Namen, wie mir scheint, sehr lange erhalten; denn in dem Nordhusa des 9. und 10. Jahrhunderts möchte ich weder die lateinische Endung des Femininums annehmen (wogegen das Genus spricht) noch den

regelmässigen ahd. Dat. Sing. (womit die inzwischen erwachsene Grösse des Ortes schlecht stimmen würde). In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts nun scheint man das Unpassende gefühlt zu haben, dass man eine wirkliche Stadt als einen Complex einzelner Häuser benannte; man erdachte daher einen Namen wie etwa diu stat zi den Nordhusun oder Nordhusastat und bezeichnete den Ort nun kurzweg durch Nordhusun. Nun erst mag auch jenes Nordhusa als Dat. Sing. gefühlt worden sein. Dass solche Bildungen wie jenes Nordhusastat eine Zeit lang wirklich eine Realität erlangen konnten, zeigt namentlich eine Urkunde von 979, in welcher grade Formen wie Scroppenlevaburg, Altstedeburg, Cornfurdeburg u. s. w. dicht neben einander vorkommen.

Solche im Laufe der Zeit dativisch gewordenen Formen giebt es nun schon sehr frühe unzählige, ausser husa, husum, husirum mit ihren zahlreichen Nebenformen auch hova hovum, felda feldum, dorfa dorfum, wanga wangum, steti stetim, brunnin brunnum; Badun (Baden) heisst ad lavacra, Giezen (Giessen) bedeutet ad fluenta. Andere sind ihrer Bedeutung nach fast immer nur im Sing. gebräuchlich gewesen wie walda, wega, roda, munta, furti.

Anziehend sind mir besonders die alterthümlichen altsächsischen Dat. Plur. der Stämme auf i und ja; sie lauten noch -jun, wo das Hochdeutsche schon -in oder -un bildet. Ihr Vorkommen ist ein rechter Beweis für die Echtheit der Urkunden, in denen sie sich finden (eben so wie in anderen Fällen das alte -m für -n); dergleichen konnte kein späterer Fälscher erfinden, auch nicht einmal ein ungenauer Abschreiber irrthümlich hineinbringen.

Ich gebe hier ein Verzeichnis dieser bis ins 11. Jahrhundert hinab reichenden Formen. Zu den Stämmen burgi (arx), buri (habitatio), muli (mola), riudi (novale), bruggi (pons) gehören die Ortsnamen Burgiun (jetzt Borg), Buriun, Burion (jetzt Gottsbüren oder Bühren), Thiekburiun (unbekannt), Boffesburiun (Boffesborn), Muliun, Mulion (Mühlen), Riudiun (Rhüden), Hembruggion (unbek.). So heissen auch die beiden westlichen Hessengaue Hessiun und Hession. Adalmandinga vurthien könnte den Dat. Plur. von furd (iter, vadum) enthalten. Ausserdem aber giebt es noch eine ganze Reihe ähnlicher Formen, die einst, genauer erwogen, eine willkommenere Bereiche-

rung des uns so mangelhaft überlieferten altsächsischen Sprachschatzes bilden werden; hier geht uns nur die Endung an. durch die sie sich als elliptische Namen kennzeichnen. wähne Anaimuthiun (vielleicht Anemolter), Anion (unbekannt), Bernsiun (Berssen), Brenkiun (Brenken), Bukkiun (Bücken), Duerium (Zwergen). Gession (Gesseln: ein Lession giebt es nicht), Hemlion (Hemeln), Lanclerion (Langlern), Longion (Longen), Meppiun (Meppen), Smahtiun (so lese ich jetzt statt Mahtiun und finde den Ort in dem heutigen Schmechten), Tundiriun (Tündern), Walkiun (unbekannt), Wetiun (unbekannt). Dazu wird auch wol Kemnium (Kemme), vielleicht auch Fardium (Verden) gehören, und nun darf sogar gefragt werden, ob nicht Τευδέριον und Τευτοβούργιον aus sec. 2 schon von dem Griechen misverstandene Dative Plur. seien. Anansia (ietzt Ense) könnte ein Dat. Sing, sein.

Solche Dative nehmen im Laufe der Zeit immer mehr zu; wurde ein Wald, ein Thal, ein Feld mit Häusern bebaut, so war es ja ganz natürlich, dass der neu entstehende Ort auf -walde, -thale, -felde ausging; Wittenberge ist natürlicher benannt als Wittenberg. In diesen Dativen erhalten sich alte Formen, die ausserhalb der Namen in der Sprache längst untergegangen sind, wie -hofen, -hausen, -felden. Die Wörter auf -leben haben erst nach 1100 ihre plurale Gestalt angenommen; vorher lauteten sie auf -leiba, -leva, aber auch auf -levo, -leva aus; dergleichen ist wol zu berücksichtigen, wenn man die Bedeutung eines Grundwortes untersucht; hiesse -leben z.B. Haus, so wäre es ein wahres Wunder, dass man vor 1100 fast keiner pluralen Form begegnet.

Das gebräuchliche Fortlassen des eigentlichen Grundwortes macht es nun auch möglich den Ort oder das Land gradezu durch die Personen oder die Einwohner im Dat. Plur. zu bezeichnen. Schon oben begegnete uns Hessiun als ein solcher Fall; vgl. auch Ostfalahun pagus. Bekannt sind solche Ländernamen im Mhd., wie Swaben, Osterfranken, Kerlingen, Hessen, auch Kriechen. Ehe sie ganz gäng und gäbe wurden, müssen Constructionen mit in oder ze vorausgegangen sein, wie in Burgonden, zen Burgonden, ze Swaben, ze Friesen, ze Sahsen, zen Hegelingen, zen Stürmen; schon ahd. galt in Walhum, in Vrankon, Wascun, Lancbartun; ist schon Povytor bei Ptolemaeus, das doch wol zum Volksnamen der Rugi gehört, aus

einem solchen Dat. Plur. entstanden? Der nach den thüringischen Angeln genannte Gau Angilin, in deren Bereich jetzt die Dörfer Feldengel, Holzengel u. s. w. liegen, ist ein sicheres Beispiel eines Ländernamens dieser Art.

Wir haben jetzt viele solcher dativen Ländernamen wie Hessen, Sachsen, Schwaben, auch Schweden, Polen, doch verfahren wir dabei sehr willkührlich, da wir kein Griechen sondern Griechenland, kein Dänen sondern Dänemark, kein Mongolen sondern Mongolei bilden. Zwischen Angeln und England, zwischen Franken und Frankreich unterscheiden wir, indem wir uns die verschiedenen Möglichkeiten zum Vortheile unseres Sprachschatzes zu Nutze machen. Formen wie Italien, Indien sind nach der Analogie gebildet und stimmen nicht zu den bei uns gebräuchlichen Formen der betreffenden Völkernamen.

Hier finden nun auch die zahlreichen Namen ihre Stelle. welche zu den ahd. Endungen -ari und -ing gehören. Leuten, die am Bache, Berge, Hügel, Abhang, Brunnen, Forste, Walde, See, an der Brücke oder im Thal, Winkel (Horn) wohnten, sind ihre Wohnplätze schon seit dem 9. Jahrhundert Pacharun, Pergarn, Puhelarn, Litarun, Brunnaron, Forstarun, Waldarun, Sewarin, Prukkarn, Talarin, Winkelarn, Hornarun benannt. Bei Mutarun (Mautern) müssen Zöllner (zu goth. môtareis), bei Huotarn Wächter, bei Chuopharen Küfer, bei Sciltarun scutarii, bei Goldarun Goldarbeiter, bei Frumarun Diener (ahd. frumara ministri), bei Telsaran werden vielleicht Färber (mhd. telze color) gewohnt haben. Werdarin geht auf eine Insel, Satalarun auf einen Bergsattel oder auf Sattler, Bramaren und Lindaren auf Brombeer- oder Lindenanpflanzungen. In diese Analogie fällt auch Winzurn, obgleich das ahd. winzure, nhd. Winzer ein Fremdwort aus lat. vinitor ist.

Weiterer Erwägung stelle ich noch Gamanaron, Figularun, Muvarun, Wincharn, Zangaren, Zeinarin anheim, zu denen sich vielleicht noch Sluchterin (jetzt Schlüchtern) fügt. Ist Γραυιο-νάριον bei Ptol. schon aus dem deutschen Dat. Plur. entstanden? auf der tab. Peut. giebt es ein Grinario.

Solcher Klarheit erfreuen sich die heutigen zahlreichen Formen auf -ern nicht; viele von ihnen gehören gewiss hieher, aber Beispiele wie Zabern aus Taberna oder Haltern aus Halostron müssen uns Vorsicht lehren.

Neben diesen Bildungen auf -arm, aber viel zahlreicher

als sie, stehn die auf ingun, die sich ganz ähnlich verhalten. Ihre regelmässigen alten Formen zeigen sich als -ingum (Gauseningum), -ingun (Kisalheringun), -ingon (Crellingon), -ingan (Holzollingan), -ingim (Chizzingim), -ingin (Comerichingin), -ingen (Rumheringen). Daneben gilt seltneres -ungun (Luckiungun) u. dgl. Heutzutage ist die regelrechte Form -ingen (über-ing wird unten zu reden sein). Sollte vielleicht Analiyyuv bei Ptol. und Caspingium auf der tab. Peut. eine Spur der Dativendung enthalten?

Zu diesen Formen auf -arin und -ingun stellen sich auch die wenigen Dative von man vir wie Pahmannun, auch mit Adjectiven wie Rotenmannum, Frienmannum.

Zeichen des lebendig gefühlten Dativs ist es nämlich, dass der erste Theil des Namens, wenn er ein Adjectivum war, mit declinirt wurde. So Wizenchirichen, Pouminunchirichun, oder mit Participien wie Bockendun bircun, Hangentinpurun, Stenten brukken. Diese Dativform des Adjectivums bleibt sogar bestehn, wenn das Grundwort bereits seine adjectivische Endung verloren hat, wie wir noch jetzt Blankenburg oder Wittenberg sagen. Wie sich ein elliptischer Name von einem vollständigen unterscheidet, kann man an dem Verhältnisse von Schwarzenberg zu Schwarzburg sehen.

Alle Dativbildungen elliptischer Namen hören aber allmählich auf wirklich als Dative gefühlt zu werden; sie behalten dann entweder ihre Dativform, werden aber als Nominative behandelt, oder sie verlieren sie mit Zurücklassung von Spuren, oder endlich sie verlieren sie ohne solche zurückbleibenden Spuren.

Von dem ersten Falle sehn wir Beispiele im Mhd.: in disem teile Swåben lit, daz Alemannia hiez ê; an Swåben stoezet Beigerlant und darnâch Osterfranken; an Osterfranken stoezet då Düringen; Kerlingen daz lant was; dô Kriechen sô stuont; von Rîne si durch Hessen riten u. s. w. Nhd. decliniren wir Schwaben Schwabens, Hessen Hessens, was nicht besser ist, als wollte man von Omnibus den Gen. Omnibi, von Rebus Rebi machen. Wann mag diese Declination aufgekommen sein? Ich finde etwas ähnliches schon (da hier kaum falsche Schreibung anzunehmen ist) in alten Bildungen wie in pago Prisingine, Rumilingene marcha, Loubingenere marcha. Ein weiteres Zeichen dieser Verstei-

nerung ist das neutrale Genus dieser Wörter, z. B. das zerrissene Thüringen, das alte Sachsen.

Den zweiten Fall haben wir in Namen wie Wittenberg und Blankenburg; es giebt aber auch viele recht alte Beispiele davon wie Rotinbach (8), Mekelenborch (10), Luzilunewa (8). Dahin gehören auch Adjectiva, die noch mit einer Endung versehen sind, wie in Boumineburch (11?), Horaginpach (9), Lintinonseo (8), Steininunchiricha (10), Farnugunwisa (9), Salzigunmunde (10), Dornaginpah (9), Hagenecdenberg (10), Winithiscanburg (10), Winediscunsalebizi (11). Desgleichen Participia wie Blechentenstain (11), Chlaffintinpach (11), Hangentinheim (11), Hangintenstain (10), Hellendemberg (9; das könnte ein Echo bezeichnen), Rispendenberc (9, Bedeutung unbekannt), Stechendenberc (11), Steckandenstein (10), Wallendenbrunno (11).

Der dritte Fall tritt besonders oft ein. Zuerst in der häufigen Erscheinung, dass Oerter von den Flüssen, an denen sie liegen, benannt sind. Hier liegt offenbar dativische Ellipse zu Grunde, Zorge ist das Dorf an der Zorge, Eger die Stadt an der Eger, Kaiserslautern und Königslutter liegen an der Lauter und Lutter. Die Zeit des Ursprungs von diesem Gebrauche können wir wegen Mangel an genügend alten Urkunden nicht ergründen; im achten Jahrhundert begegnet uns schon eine Anzahl von Beispielen. In der Regel sind es natürlich nur kleine Flüsse, die ihren Namen den daran liegenden Oertern verliehen (daher die vielen Dörfer auf -bach); grosse Ströme hätten an ihren Ufern zu viele Ortschaften, die auf den gleichen Namen Anspruch machen würden. Dass umgekehrt Flüsse nach Oertern heissen, ist eine ganz moderne Erscheinung und gehört nicht hieher.

Eben so bekannt ist der neue Gebrauch, dass Länder nach den Städten oder Burgen benannt werden, um welche herum sie liegen, wie Baden, Waldeck, Anhalt, Hanover, Braunschweig, Mecklenburg u. s. w. Es fehlen noch genauere Sammlungen, um von der Entstehung und dem allmählichen Einreissen dieser Unsitte uns ein rechtes Bild zu geben. Ganz durchgeführt ist diese Benennungsweise bei den kirchlichen und politischen Verwaltungsbezirken, bei Bisthümern, Dekanaten, Ephorien, Regierungsbezirken und Kreisen. Von den acht Provinzen des preussischen Staates haben nur zwei noch ganz gesunde Namen (Schle-

sien und Rheinland), vier sind elliptische Dative von Völkernamen (Preussen, Pommern, Sachsen, Westfalen) und zwei (Posen und Brandenburg) verdanken ihren Namen der eben besprochenen Unsitte. Selten nur ist man von letzterer wieder zurückgekehrt, wie z. B. darin, dass man die Mark Meissen in ein Land Sachsen verwandelt hat; in einzelnen Fällen kann man davon noch ohne Anstoss zu geben zurückkehren, wenn man z. B. statt der Regierungsbezirke Oppeln oder Stralsund Oberschlesien oder Vorpommern sagt; durchführbar ist aber diese Rückkehr nicht mehr.

Ferner zeigt sich dieser dritte Fall häufig bei dem Suffixe -ing. Hier gilt schon seit sec. 8 die Endung des Nom. Plur. -inga wie in Papinga, Patinga, Ansolfinga, Alunga u. s. w., daneben aber auch noch ein an das gothische und altsächsische -os erinnerndes -ingas wie in Ascwendingas (8), Buatgisingas (8), Pleoningas (9), Florichingas (9); es würde der Mühe verlohnen nachzuforschen, wie lange dieses -ingas bestanden hat; ich glaube diese Endung -as auch in Aldunpurias (8) und Affaltrawangas (8) zu finden. In den heutigen Namen waltet das volle -ingen besonders in Schwaben, während in Altbaiern östlich vom Lech meistens blosses -ing gilt, wie in Merching, Mehring, Ottmaring, Freising.

Eben so sind aus jenen alten Formen auf -arun, -arin manche auf den Nom. Plur. -ara gebildet; vgl. Galganara, Uzhovara, wo uns die entsprechenden Formen auf -un nicht mehr überliefert sind, während wir Pachara, Frumara, Geldara, Gamanara, Litara, Zidelara neben Pacharun u. s. w. aufgezeichnet finden.

Beiden besprochenen Endungen, -inga und -ara, ist es nun ferner gemein, dass sie, wie so manche andere Wörter, in die Declination der Stämme auf -i hinüberschwanken und daher Nominative auf -ingi und -ari bilden. Mich zieht es an diese Erscheinung ihrer localen Beschränkung wegen hier weiter zu verfolgen, da sie uns in dem Formengewirre der alten Sprache ein Beispiel gewisser Ordnung darbietet.

Also erstens Beispiele von -ingi (worunter natürlich von Völkernamen keine Rede ist, da in diesen keine Ellipse zu Grunde liegt). Friesisch und niederländisch sind: Buxingi, Crastlingi, Einingi, Fladirtingi, Hrussingi, Midningi, Sedlingi, Taglingi, Thrustlingi, Weingi. Sächsisch: Osnengi (der Teuto-

burger Wald), Arpingi, Britlingi, Derlingi, Glethingi, Gruoningi, Grupilingi, Heringi, Hesingi, Hoingi, Elisungi, Lasingi, Lauhingi, Lithingi, Luhtringi, Scahiningi, Sophingi, Steoringi, Tehtlingi, Uplingi, Waddingi, Wiringi. Thüringisch: Ostmilingi, Baringi, Guttingi, Scithingi, Snesliggi, Suliggi, Sumeringi, Waldbaringi. Und so wie die Thüringer überhaupt in einem kleinen Landstriche dauernd über den Thüringerwald nach Süden vorgedrungen sind, was ja auch einige Namen auf -leben beweisen, so finden wir ein Helidinge südlich von Hildburghausen, ein Hentingi südöstlich von Melrichstadt, ein Hnutilingi bei Kissingen. Diese ganze Erscheinung des -ingi schliesst mit einer solchen Eleganz und Sauberkeit ab. dass ich kein einziges Beispiel davon aus Hessen, Franken, Baiern, Schwaben, Oestreich und den westrheinischen Landen nachweisen kann. Dass daneben auch dieselben Oerter auf -inga ausgehn, darf nicht wundern.

Setzen wir diesem -ingi das passendere -ari für -ara entgegen, so finden wir friesisch und niederländisch: Davanteri, Sächsisch: Balgeri, Gasgeri, Ickari, Ihtari, Kelveri, Lammari, Lashuggeri, Nagiri, Rederi, Thesperi, Waveri, West-Thüringisch: Arnari, Asguri, Corneri, Fanari, Furari, Germari (oder Ger-mari), Kezzilari, Neviri. Ausser diesen Formen kenne ich nur noch ein Kalthari in Tyrol, ein Priari in Schwaben, ein Solari bei Regensburg, und den Gau Trachari bei Coblenz. Diese Ausnahmen sind aber wol nur scheinbar: Kalthari, Priari, Trachari werden undeutsch sein und Solari scheint unser Söller, so dass dann alle vier Namen nicht hieher gehören und sich vollständig die Regel bestätigt: die Nominative auf -ingi und -ari sind nur friesisch, sächsisch und thüringisch. Ich hoffe, dass diese sichere Wahrnehmung noch die Grundlage zu andern Funden sein wird; zunächst möge sie die nähere Zusammengehörigkeit jener drei Volksstämme andeuten, für die das neunte Capitel weitere Angaben bringen wird.

Wir haben noch nachzuholen, was aus den -arin, -ara, -ari in unserer heutigen Geographie geworden ist. Natürlich meistens ein -er (wie ja auch schon alt öfters -ere gilt), z. B. Oerner, Fahner, Körner, Rieder; doch kommen auch, namentlich in Thüringen, andere Formen vor, wie Aschora, Furra, Nebra. Süssra.

Sehr ausgebreitet haben sich nun heutiges Tages die zu-

sammengesetzten nomina agentis auf -er; unsere topographischen Wörterbücher zeigen z. B. im eigentlichen Deutschland (abgesehn von Niederland, Belgien und Schweiz) etwa 200 bis 300 Ortsnamen auf -bauer (Oedbauer, Sandbauer, Strassbauer), acht auf -binder (Riedbinder, Wiesbinder), etwa ein Dutzend auf -fischer (Burgfischer, Waldfischer), nahe an zwanzig auf -jäger (Dilljäger, Schildjäger), ein Dutzend auf -macher (Fassmacher, Wegmacher), beinahe 200 auf -maier (Hintermaier, Kirchmayer, Bühelmayr), zwanzig bis dreissig auf -meister (Holzmeister, Wachtmeister)), etwas weniger auf -müller (Saumüller, Stegmüller), circa vierzig auf -schneider (Feldschneider, Vogelschneider), eben so viel auf -schuster (Holzschuster, Winkelschuster), nur sieben auf -nagner (Dobelwagner, Neuwagner), dreissig bis vierzig auf -weber (Lohweber, Maisweber) und endlich noch vieles vereinzelte wie Bergkramer und Beilhacker. Bei Arlon in Luxemburg liegt ein Ort Scherenchleiffer (amtlich so geschrieben). Auch nhd. Winzer (aus vinitor) ist vertreten in Breitenwinzier, Hofwinzier, Kelheimwinzer u. a. m., ja sogar ahd, winzuril, bairisch Weinzürl, findet sich öfters in niederbairischen und österreichischen Oertern Namens Weinzierl; das Wort, obgleich nur abgeleitet, nimmt den Schein einer Composition (gleichsam Weinzieher) an. Selten sind Feminina von diesen Formen auf -er, wie Hälterwärterin oder Oberschäferin.

Da nun diese Endung in unserer Sprache nicht bloss die Beschäftigung, sondern auch die Herkunft von einem Orte anzeigt, so finden wir in dieser Klasse fast alle im dritten Capitel verzeichneten Grundwörter wieder. Ich lasse hier eine Anzahl derselben, jedes nur in einem einzigen Beispiele erscheinen: Aberger, Ackfelder, Aderleithner, Ainlehner, Algasser. Altenbucher, Alteneder, Altschieder, Amtskastner, Bauernreiner, Baumgartner, Bienzeller, Blumegger, Brandhuber, Brandstätter, Brandstaller, Brandweger, Breitenauer, Breitenörter, Brunnerfeichtner, Brunnhauser, Buchhofer, Buchholzer, Christophsheimer, Creuzlindner, Dürnbacher, Ebenbichler, Edengruber, Edtfurtner, Eilwanger, Einhecker, Franzlmarter (markt?) u. s. w. westlichen Deutschland haben wir auch Ortsnamen auf -köter (d. h. Einlieger in einer Kothe oder Kathe), z. B. Nordschweyer-Besonders häufig ist in dieser Klasse die Verbindung der beiden im Vorigen besprochenen Endungen, wie z. B. in Aichinger, Bachinger u. dgl. Alle hier erwähnten Namen sind also ursprünglich Ortsnamen, die dann durch eine Endung zu Familiennamen und hierauf in dieser erweiterten Gestalt wieder zu Ortsnamen geworden sind.

Von hier ist nur ein kleiner Schritt bis zum Gebrauche eines jeden Personennamens zum Ortsnamen; der Leichtsinn unserer neueren Sprache hilft auch darüber hinweg. Man betrachte folgenden Auszug aus einem Register von mehr als einem halben Tausend hieher einschlagender Namen: Achmer, Adelgund, Albert, Angermann, Arnold, Backfried, Baltram, Behnke, Behrend, Bertholf, Bökelt, Olmuth, Spehnenmartin, Ziegelpeter; sollte man nicht darauf schwören, dass diese Namen aus dem Adresskalender einer deutschen Stadt entnommen seien? Es sind aber in der That deutsche Oerter und ihre Lage kann man in den betreffenden Hülfsmitteln nachschlagen.

Mögen diejenigen, in deren Nähe solche Oerter liegen, uns bald Nachricht darüber geben, wie das Volk und wie die Gebildeten diese Namen im Satze behandeln. Werden sie noch mit Erinnerung an ihren personalen Ursprung oder schon ganz als echte Ortsnamen construirt? Verändern sie noch öfters ihren Namen beim Einzuge neuer Besitzer? Aus der Nähe meines jetzigen Wohnorts weiss ich nur ein Beispiel. Zwischen Wernigerode und Schiercke liegt ein Waldhaus, "die drei Annen" genannt, welches seinen Namenursprung noch klar genug zeigt. Das Volk sagt jetzt schon allgemein die Dreianne (als Paroxytonon) und fragt z. B.: wie weit ist es bis zur Dreianne?

Hieher gehört auch der Gebrauch, Festungswerke aller Art, Citadellen, Schanzen u. s. w. mit dem Namen berühmter Generale zu bezeichnen, z. B. Feste Boyen, Lunette Ziethen, Fort Alexander. Dieselbe Sitte waltet auch in den Niederlanden; drei Forts und Schanzen bei Vlissingen heissen Admiral de Ruiter, Adm. Tromp, Adm. Zoutman.

Wir haben die Sprache auf ihrem Wege vom Organischen um Unorganischen Schritt für Schritt verfolgt. Zuerst wurden lie Grundwörter und die Präpositionen fortgelassen und es blieb ur der Dativ übrig, zweitens wurde dieser Dativ ideell und um Theil auch formell als Nominativ angesehn, drittens wurden sogar Wörter und Namen, welche Personen bezeichnen, is Ortspamen verwandt. Mit alle dem aber ist die Sprache och lange nicht am Ziele ihres Uebermuthes. Bis hieher sahen

wir nämlich noch im Ganzen ziemlich dieselbe Sphäre von Begriffen zur Verwendung kommen, die das Deutsche schon in älteren Zeiten für die Ortsnamen anwandte. Mit der dativischen Ellipse aber wird einer Menge von Begriffen der Zutritt zu den Ortsnamen gestattet, welche unser älteres Deutsch verschmähte oder wenigstens nur ganz vereinzelt anwandte. Einen einzelnen Baum zu benennen ist nicht Sitte: höchstens müsste es ein so ausgezeichnetes Exemplar sein wie die Merwigslinde bei Nordhausen. In alten Grenzbestimmungen ist daher wol ein Wort Dierboum, Melboum, Piriboum vorhanden, doch kann man das noch keinen Namen nennen, da hiemit in der That keine andere Oertlichkeit, sondern nur ein wirklicher Baum bezeichnet wird: etwas mehr Namencharakter haben schon Plurale wie Eperespouma, Nuzpouma, vollständig in die Onomatologie eingeführt wird das Wort erst durch die dativische Ellipse, die ich hier zuerst sec. 11 in Budenbomen finde. Gegenwärtig giebt es ganze Städte und grosse Dörfer auf -baum wie Birnbaum, Schönbaum, Oranienbaum; die Zahl der in Deutschland vorhandenen bewohnten Oerter auf dieses Wort (auch zuweilen niederl. -boom, wie in Heesboom, Schutsboom) beträgt nicht viel weniger als zweihundert.

Wörter für einzelne Baumklassen habe ich schon oben viele angeführt, da sie zum Theil auch ohne dativische Ellipse in Namen erscheinen; hier hole ich noch die mit mhd. kranewite Wacholder gebildeten Formen nach, von denen mir kein altes Beispiel in Namen bekannt ist; Oerter wie Kranabeth, Kranawit, Kronawitt, Kronwitten giebt es sehr viele und in den mannigfachsten orthographischen Verschiedenheiten.

Noch unwichtiger als der Baum und also für Namen noch unpassender ist das in seinen Zweigen hangende Nest; und doch finden wir schon ganz vereinzelt im achten und neunten Jahrhundert ein Cramfesnesta und Dodnesta (Dat. Sing. oder Nom. Plur.?); jetzt giebt es Oerter wie Storchnest, Kiebitznest, Zeisignest; auch Wolfsnest und manche andere etwas auffallende Bildungen wie Affennest, Geisennest, Krötennest, Welschennest, in Deutschland zusammen etwa vierzig Formen; ausserdem kenne ich aus den Niederlanden zehn (z. B. Arendsnest), aus Belgien sechs, aus der Schweiz drei Beispiele. Es scheint, als sei das Wort in diesen Namen öfters auf menschliche Wohnsitze übertragen worden.

Ganz ohne Spur unter den alten Namen sind die unscheinbaren Vegetabilien wie Gras, Kraut, Blatt. Ich bemerke Grönegras, Schöngras, Stöckelgras; Grünkraut, Kaltenkraut, Wasserkraut; Kleeblatt, Kiwitsblatt, Kostenblatt; doch ist bei den letzteren auch hie und da an slavisches bloto Sumpf, Schmutz zu denken. So erscheint auch sogar die Bhune in Namen wie Blaublum, Guntersblum, Maiblümchen und einem Dutzend anderer.

Ahd. griuz glarea erscheint ein einziges Mal sec. 9 in Bilingriez, jetzt haben wir Länggries, Obergries, Pfarrhofgries, Brunngries u. dgl.

Ein rechtes Zeichen zum Wiedererkennen gewisser Häuser bilden Gegenstände wie ein Block, eine Stange, ein Pfahl, Sie alle kommen in Ortsnamen vor wie Aicheneine *Säule*. Holmblock, Hohenblöcken, Querblöcken; Bahnstangen, Vogelstange: Echterspfahl, Scheidepfahl: Schwedensäule, Irmenseul. Armenseul (während die alte Irminsul noch nicht als Name anzusehn ist, geschweige denn die Pseudoirmensäule im Dom zu Hildesheim). Auch Balken findet sich in Griesenbalken, Meesbalken, Probstbalken, Schierenbalken. Dahin geauch Kreuz: Heiligenkreuz, Hochkreuz, Lindenkreuz, Schwarzkreuz und Anderes, zum Theil von einem öffentlich aufgerichteten Kreuze, zum Theil aber auch von heiligen Reli-An letzteren Sinn schliessen sich Namen quien so genannt. auf Bild wie die Wallfahrtskirchen Höttinger Bild in Tyrol und Vesperbild im bairischen Schwaben, obgleich ich im Uebrigen von den Oertern auf -bild schon S. 45 angedeutet habe, dass sie Schwierigkeiten machen.

An die Begriffe von Weg oder Strasse fügen sich Trift und Bahn an; wir kennen Oerter wie Dauentrift, Gänsetrift oder Langenbahn, Reperbahn, Wildbahn, Stechbahn (ein häufiger Strassenname); besonders begegnen oft niederländische Namen auf -baan und flämische auf -baen; im Osten mag mitunter poln. bagno Sumpf zu Grunde liegen. Eine nur an der einen Seite bebaute Strasse scheint man mit den Wörtern Zeile, Seite, Reihe zu benennen, so in Koppenzeil Oberzeil oder in Strassennamen wie die Jägerzeil in Wien; ferner Freiseite, Kleinseite, Moorseite, Morgenseite. Neben -reihe (Horstreihe, Kirchreihe) gilt auch -riege (Gänseriege, Teichriege), -riehe (Brandriehe, Kreuzriehe), -rege (Heidrege, Moorrege), -rühe (Fuhlenrühe).

Auch *Plucht* bezeichnet die grade Linie, in der Häuser, Zäune, Bäume auf einander folgen; dazu gehörige Namen sind Ahrensflucht, Hinflucht, vielleicht auch, wenn im ersten Theile ein Personenname liegt, Falkenflucht. Seltener als alles dieses findet sich in Namen das ahd. *halba* latus, regio, noch jetzt mundartlich *Halbe* für Seite. Im bairischen Schwaben liegt ein Ort Ritzensonnenhalb und dabei ein Ritzenschattenbach, wodurch also das bezeichnet wird, was man sonst durch Sommerseite und Winterseite ausdrückt.

Schon im dritten Capitel erwähnte ich die Namen auf -theil; moderner sind die synonymen auf -stück wie Breitenstück, Krummenstück u. s. w. und damit berührt sich wieder -fleck, z. B. in Amtsfleck, Nesselfleck, Schönfleck, während dasselbe Wort, insofern es in den Sinn von vicus (Flecken) übergeht, schon im dritten Capitel seine Stelle finden musste.

Ein mit Moos bewachsener Grund heisst bairisch -filz, z. B. in Aichlofilz, Oberfils, Simsfilzen u. s. w., genau zu scheiden von den an einem Flusse Vils, alt Filusa, liegenden Oertern wie Langvils.

Es fällt in die Augen, dass die Scheidung dieser Namen, die erst durch den Vorgang der dativischen Ellipse möglich gemacht wurden, von denen, welchen ich eine Stelle im dritten Capitel einräumte, nicht eine ganz scharfe sein kann, doch wird man im Ganzen den Eindruck erhalten haben, dass es sich mit diesen modernen Bildungen in der That etwas anders verhält als mit jenen älteren.

Wir hatten oben bei Formen auf -pfahl, -stange u. dgl. gesehen, wie ein solcher in der Nähe eines Hauses angebrachter Gegenstand dem Hause selbst und damit auch ganzen Oertern durch Ellipse den Namen verleiht. Das führt uns gleich auf die grade zum Zwecke der Benennung an den Häusern angebrachten Zeichen, die Schilder und Inschriften. Sie werden besonders an Wirthshäusern angewandt, in Badeörtern aber oft auch an jedem andern Hause, das zur Aufnahme von Gästen offen steht; der Gebrauch ist früher viel allgemeiner gewesen; aus Paris kennen wir eine ganze Anzahl solcher benannten Häuser aus dem 16. Jahrhundert.

In nichts bestehen diese Zeichen häufiger als in Thiernamen. Theilweise waltet hiebei noch eine gewisse Natürlichkeit, wie in Brauner Hirsch, Buntekuh, Goldfisch, Rothe Hahn, Schwar-

zenraben, Wilde Gans, Weissenpferd, dann aber wird es namentlich mit der Farbe nicht mehr genau genommen, wie in Blauenfuchs, Goldochs, Grüne Sau, Weisse Adler. Zum Eintreten sollen auffordern solche Bildungen wie Blauer Hecht, Fette Henne, Hungriger Wolf, Lockfinke, und endlich giebt es daneben noch mancherlei Ungethüme, von denen der Grund schwer einzusehen ist, wie Wehrwolf, Faule Katze, Dreckente u. s. w. Die Dreischweinsköpfe, ein Ort bei Danzig, sind aus dem Wappen einer ehemals dort begüterten Patricierfamilie entnommen. Nicht ganz selten kommt in solchen Namen das Wort Vogel vor: Bonvogel, Hirschvogel, Kothvogel, Krannbethvogel u. s. w.

Sehr bunt ist aber auch ausserhalb der Thierwelt das Reich der Wirthshaus- und damit zusammenhangenden andern Ortsnamen. Die sprachlich besseren unter ihnen haben auf das Wirthshausleben irgend einen Bezug, wie Bratwurst. Butterfass (Salzfass, Bierfässchen), Feinschluck, Fröhlicher Mann (bei Hof in Baiern liegt auf einem Berge sogar das Gasthaus zum Fröhlichen Stein), Kaffeekanne, Leerenbeutel (Fegebeutel, Zehrbeutel), Letzter Groschen (-Heller, -Stüber; auch in Ostflandern Laesten Stuyver), Schönmädel, Weintraube; andere erfreuen sich eines mehr willkürlichen und deshalb meistens auch edleren Wappens, wie Blauer Stern, Halbemond, Hohensonne, Blauhand, Eiserne Hand, Dreikronen, Rautenkranz, Dreililien, Dreitrommeln, Nackte Engel, Weisse Rose, Silberne Rose (letzteres ist eine Einöde in Oberfranken; ein Bernhardus de argentea rosa dioecesis Pragensis begegnet a. 1529).

Ich habe bis hieher absichtlich lauter solche Gasthäuser angeführt, die nicht in Städten oder Dörfern, sondern einzeln liegen und gewissermassen besondere Ortschaften bilden; ihre Lage lässt sich leicht aus den topographischen Nachschlagewerken erfahren.

Die städtische Bezeichnung solcher Häuser ist natürlich etwas vornehmer, noch mehr im Norden Deutschlands als im Süden; besonders werden viel hohe Personen als Aushängeschild verbraucht. Dergleichen Namen wie "zum Kronprinzen, zum Kaiser von Russland" werden in dieser dativischen Form meistens nur auf dem Schilde geführt, in der gewöhnlichen flüchtigeren Sprache sagt man schon "der Kronprinz ist theuer, der Kaiser von Russland ist verkauft." Eben so verfährt man mit den von Städten hergenommenen Gasthausnamen, "die Stadt

Hamburg" u. s. w. Die vornehmste Bezeichnung, das unvermeidliche Hôtel de —, gehört nicht in eine deutsche Namenkunde.

Ganz ähnlich wie bei diesen Gasthausnamen ist der Vorgang, wenn Häuser, die eine freie Lage haben und dem Winde ausgesetzt sind, gradezu Allenlüften oder Allenwinden genannt werden, wie wir solche Namen besonders in der Schweiz mehrfach haben; Tout-Vent und Tous-Vents giebt es im Hennegau und in Brabant, Koelelucht in Overyssel; eine Gegend bei Elbingerode im Harz heisst aus demselben Grunde die Unart.

Solche Namen wie die verzeichneten haben an sich schon gar keine Realität mehr; sie vertreten die bezeichneten Oertlichkeiten schon durch eine starke Abstraction, vermittelst einer oft etwas complicirten Idee. Und so ist es denn auch möglich geworden, überhaupt abstracte Begriffe zu Ortsnamen zu verwenden. Diese krankhafte Verirrung des Sprachgeistes wurde nur herbeigeführt durch jene ersten oben besprochenen Schritte und deshalb gehört sie als Folge der Ellipse recht eigentlich hieher; sie ist erst in einer Zeit erfolgt, wo man schon längst darüber hinaus war sich noch mit dem Bilden oder Empfinden der Dative in den elliptischen Namen aufzuhalten. Es ist ein komisches Trauerspiel, das sich hier unserm Blicke entfaltet, und wir werden auch hier die Kleinheit des Schrittes vom Erhabenen zum Lächerlichen wahrnehmen.

An der Spitze aller abstracten zu Ortsnamen verwandten Begriffe stehn zwei Ausdrücke, welche Zustände bezeichnen, nach denen der natürliche Mensch vor Allem strebt, die Jugend mehr nach dem einen, das Alter nach dem andern; es sind das die beiden Begriffe der Lust und der Ruhe. Der Ort, bei welchem ein gewisser Heinrich seine Ruhe oder seine Lust suchte oder fand, müsste zur Heinrichsruhe. zur Heinrichstust heissen; damit macht sich aber die Sprache in dieser jungen Periode nicht zu schaffen; es heisst einfach Heinrichsruhe. Heinrichslust: Im Ganzen finde ich als Namen bewohnter Oerter (der unbewohnten, die so benannt sind, giebt es Legion) in Deutschland 35 Mal -lust und 93 Mal -ruhe, z. B. Charlottenlust, Ravenslust, Rheingrafenlust; Augustenruh, Dallwigsruhe, Ludwigsruhe. Auch in den Niederlanden ist -lust (Duinlust) und -rust (Diepenrust) nicht selten; bei Gröningen liegt sogar ein Rust-lust, bei Delft ein Rust-en-lust. Das idyllische

Bild von Ruhe und Lust wird vervollständigt durch den Gesang der Vögel, und Vogelsang ist in der That ein sehr häufiger Ortsname (einen Waldnamen Vogelgesang finde ich 1674); auch Lerchensang und Zeisiggesang kommt vor.

Weit seltener als Ruhe und Lust zeigen sich andere Abstracta, so in Deutschland 9 Mal Glück (Friedrichsglück, Sophienglück), 5 Mal Freude (Karlsfreude, Marienfreude), 5 Mal Huld (Königshuld, Friedrichshuld), 6 Mal Gabe (Frederiksgabe, Theresiengab), 6 Mal Gnade (Gottesgnade, Königsgnade), 2 Mal Hülfe (Friedrichshülf, Mariahülf), 8 Mal Wunsch (Johanniswunsch, Wilhelmswunsch), 12 Mal Wille (Fürstenwille, Josephswille). 6 Mal Fleiss (Burchardsfleiss, Hellerfleiss), 5 Mal Mühe (Erdmannsmühe, Leopoldsmüh), 5 Mal Treue (Gottestreu. Weibertreue), 4 Mal Segen (Louisensegen, Vaterssegen), 3 Mal Hoffnung (Adamshoffnung, Gute Hoffnung). Alle diese Begriffe fassen sich zusammen in Leben vita, vgl. Armesleben, Langesleben, Mühleben, Ruhleben, Freileben, Friedleben, Friedrichsleben, welche mit den im dritten Capitel erörterten organischen Bildungen auf -leben nicht zu verwechseln sind. Dazu kommen dann noch Namen von Kirchen und Kapellen wie Maria Heimsuchung, Maria Himmelfahrt, Maria Schmerz, Maria sieben Schmerzen.

Scherzhaft klingt das folgende Verzeichnis, bei dem man ordentlich Mühe hat nicht zu vergessen, dass es sich um Ortsnamen handelt, die auf den Specialkarten leibhaftig eingetragen sind: Friedrichsgüte, Friedrichsmilde, Ennoswonne, Gottesbesche-Gottesbelohnung, Wilhelmsgrille, Landstrost, Abgunst, Missgunst, Ungunst, Vergunst, Unruhe, Verdruss, Adamsverdruss, Friedrichsverdruss, Aergerniss, Neu-Aergerniss, Hinderniss, Armuth, Vorsicht, Weibergram, Weiberkränke, Aussicht, Friedrichsanfang, Friedensfolge, Beschluss, Königsdank, Abdank, Landspreis, Frauendienst, Platendienst, Dietrichspflicht, Frauenlob, Freundschaft, Kundschaft, Gesellschaft, Nachbarschaft, Vereinigung, Anfertigung, Erinnerung, Zufriedenheit, Gelegenheit, Herrlichkeit, Eintracht, Gutthat, Nimmerfried, Zuflucht, Glockenklang, Hochzeit, Blumenschein, Sonnenschein, Mondschein, Abendroth, Morgenröthe, Frühling, Unwerth, Unwürde, Unverzug, Fröhliche Wiederkunft, Ehre des Landes, Friedrich der Grosse, Blüchers Vorwärts. Sogar Adjectiva kommen so vor, wie Sorgenfrei, Wohlbedacht, Unverdorben, Ungewiss, Freudenreich, Tugendreich.

Ganz ähnlich steht es in Niederland; da finden wir z. B. Dankbaarheid, Vrolijkheid, Eendragt, Ongemak, Boerenverdriet, Vrouweverdriet, Schraaljammer, Kort-Beraad, Vrije Keur, Buitengedachten, Nooit-Gedacht, auch participiale Bildungen wie Kostverloren und Weltevreden.

Man sollte glauben, dies sei der letzte mögliche Schritt zum Unorganischen: es ist aber erst der vorletzte. nämlich schlägt dieses Abtödten alles Sprachgefühls dahin um, dass die Oerter gar nicht mehr darauf warten, bis man ihnen ihre schlechten Namen beilegt, sondern dass sie gewissermassen erzürnt über solchen Sprachunfug selbst gespensterhaft lebendig werden und ihren Namen ausrufen. Das sind die imperativischen und interjectionellen Namen. Der häufigste von diesen. in Deutschland sehr oft begegnend, ist der Name Siehdichum. d. h. also ein Ort, der so beschaffen ist, dass er, wenn man ihn besucht, diesen Namen auszurufen scheint. Damit berühren sich nahe Luginsfeld, Schauinsland, Guckinsdorf (ein alter Thurm in Danzig heisst Kick in de Koek), Sieh auf, Kuckum, niederl Kijkuit. Andere Oerter ermahnen zur Vorsicht: Passauf. Passon. Sichdichfür (Sichtigfür, Sichtigvor, Sidafür, Sieh dich für); Sichdichfür und Traunicht liegen im Kreise Sagan in Schlesien dicht neben einander. Andere laden zum Eintreten ein: Duckunder. Krupunder, Legan, wozu auch wol niederl. Vreet-op gehört. Einige sprechen fromme Wünsche und Grüsse aus, wie Glückauf, Glückzu, Gotthelf, Gotthilf, Grüssgott, Helfmirgott, Schönwillkomm, Willkommen, Wohlauf, oder sie haben einen Abschiedsgruss wie Behütgott, Ruhewohl, Kehrwedder, Kehrwieder. Japup, Lurup, Schlutup sind niederdeutsch, Hupfauf hochdeutsch. Ganz vereinzelt sind Habenichts, Hornshurrah, Juchheh, Reissaus, Thumirnicht, Wärstdubesser; mit welchem Wunsche wir diese ganze wilde Art der Namengebung beschliessen.

Man könnte noch als eine Art von Ellipse diejenigen Fälle ansehn, wo man den einen Endpunkt einer Linie nach den Bewohnern des andern nennt, wie Potsdamer Thor, Frankfurter Bahnhof, Spandauer Strasse (das erste Wort ist hier immer ein Gen. Plur., wird aber jetzt als Adjectivum gefühlt), doch liegt darin mehr eine Gedanken- als eine Wortellipse, oder an-

ders ausgedrückt, der Exponent der Composition ist hier genau genommen ein sehr complicirter.

## VII. Differenzirung.

Die Differenzirung ist das Gegentheil der Ellipse; während bei der letzteren ein wesentlicher Theil des Namens fehlt, wuchert bei ersterer ein überschüssiges Glied hervor. Die Differenzirung erwächst aber andererseits aus derselben Wurzel mit der Ellipse; beide gehen davon aus, dass das Grundwort des Namens im Laufe der Zeit immer mehr gegen das Bestimmungswort zurücktritt; während die eine dieser Erscheinungen diesem Triebe durch Subtraction vom Grundworte nachkommt, leistet ihm die andere durch Addition zum Bestimmungsworte Genüge.

Eine Definition dieser Namendifferenzirung würde also darauf hinauslaufen, dass sie behufs Unterscheidung zweier gleicher Namen den einen oder auch beide zugleich durch ein dem schon fertigen Namen vorangestelltes neues Bestimmungswort erweitert. So schwer es ist die Grenze zu bezeichnen, durch deren Ueberschreitung ein Wort zum Namen wird, so verschwimmend ist auch oft der Uebergang von einem gewöhnlichen zu einem differenzirten Ortsnamen; eben so wenig, wie die erstgenannte Schwierigkeit von der Ortsnamenforschung überhaupt abhalten darf, eben so wenig darf die letzte von der Untersuchung der differenzirten Namen zurückschrecken.

Es versteht sich, dass nicht immer der differenzirte Namen aus drei Gliedern zu bestehen braucht; zwei genügen vollkommen. Ostfranken und Westfranken sind sicher differenzirte Namen, da zur Zeit ihrer Entstehung das Wort Franken kein blosses Appellativum mehr, sondern schon ein wirklicher Namen war; die Nordmannen sind dagegen ein ohne Differenzirung bezeichnetes Volk, da es kein Volk Namens Mannen gegeben hat.

Wie ich oben die Grundwörter der Ortsnamen mit unsern Vornamen, die Bestimmungswörter mit unsern Familiennamen verglich, so entsprechen die differenzirten Ortsnamen den Namen unserer einzelnen Geschlechterlinien. Ein MendelssohnBartholdy nimmt unter den Personennamen sprachlich dieselbe Stelle ein wie ein Altranstädt unter den Ortsnamen.

Die ältesten Differenzirungen zeigen sich bei den Völkerund Ländernamen und in dieses Gebiet gehören sie auch in der That am natürlichsten, da sich der Zusammenhang zweier lebendigen Volksstämme leichter ergiebt, als der zweier benachbarten Städte oder Dörfer. So erscheinen die Austrogothi und Wisigothi seit sec. 4 und 5, die Nordosquavi an der Bode seit sec. 7, Ostfalahi und Westfalahi sec. 8, in demselben Jahrhundert auch die Norththuringi und die Landschaft Nortthuianti, sec. 9 die Nordalbingi, während das erste Vorkommen der Ostsaxones von der Abfassungszeit der unechten Capitularien Karls d. Gr. abhängt. Austrifrancia und Westfrisia tritt erst sec. 11 auf. Andere Differenzirungswörter als die Ausdrücke für Weltgegenden sind sehr selten, doch kommen Moinwinidi, Nabawinida und Radanzwinida bekanntlich sec. 9 vor und auch Trunwalha (sec. 8) könnte als differenzirter Volksname gefasst werden. In unbestimmter Zeit werden einmal Walagothi erwähnt.

Alle übrigen differenzirten Ortsnamen ziehe ich vor nach den Kategorien der Differenzirungswörter zu ordnen, wobei sich auch zugleich der landschaftlich mehr oder weniger beschränkte Gebrauch der Differenzirung ergeben wird.

Der häufigste Gebrauch dieser Art wird den Bezeichnungen der Weltgegenden zu Theil. Friesische Namen vor dem Jahre 1100 sind folgende: Ostanbretana, Osterbintheim und Westerbintheim, Ostsaghem und Westsaghem, Osterburghem und Westerburghem, Hosteppenheri und Westeppenheri (so wird wol statt Westeppenhem zu lesen sein), Westerkinlosun, Westristan beverigiseti, unter elf Fällen also nur Ost und West, kein Nord und Süd.

Westfalen liefert Vieles: Asthlacbergon, Astrammashuvila, Astnederi und Westnederi. Nortburgnon, Northgardinum und Suthgardinum, Northliunon, Suthemisahornon, Suthreni, Suthar(z)ezzehon, Westhelnon, Westhornon, Westjudinashuvila, Westsmithikingthorp, Westerhesi, Westerelisungen, Westarlacseton.

Aus Engern kenne ich nur ein Northsulerecampon. Ostfalen enthält ein Ostwerri, Suthlochtenheim, Sudergletinge, Westerkiella. Nordthüringen hat Folgendes: Osteregolon und Westeregel, Ostersalthusen, Osterwaddinga, Nordammunesleva, Westergroningen.

Das eigentliche Thüringen weist auf: Ostfanero und Nortfanere (also kein directer Gegensatz), Ostmilingi und Westmilingero marca, Ostersnen, Nortsumeringen, Westerenerich.

Dieser Menge von Beispielen gegenüber, die einen Zusammenhang friesischer, sächsischer und thüringischer Art bekunden, weisen Lothringen, Elsass, Ripuarien, Ostfranken, Schwaben, Baiern und die Ostmark zusammen nur sechs Beispiele auf, nämlich Osterspeia und Westerbeia in der Gegend von Coblenz, Sundphorran am oberen Laufe der Donau, Nordfilusa in Baiern, Sundermaeningen in Oestreich und Northessi in unbekannter Gegend. Ostheringa in Oberöstreich gehört nicht hieher, sondern ist nur eine Ableitung des Personennamens Osther.

Von allen genannten Formen erscheint eine zuerst seit sec. 8, neun seit sec. 9, sechszehn seit sec. 10 und neunzehn seit sec. 11, die Zeit der übrigen ist unbestimmt. Aus dieser Angabe ergiebt sich das Auftreten dieser Erscheinung in geographischer und historischer Beziehung. Beispiele für den heutigen Gebrauch dieser Namenbildung liefern die geographischen Wörterbücher in Menge; es ist daher hier nicht nöthig sie zu verzeichnen. Im Ganzen wird man auch noch gegenwärtig solche Namen auf das nordwestliche Deutschland und die Niederlande beschränkt sehn.

Den Weltgegenden zunächst stehn an Häufigkeit als Differenzirungswörter die Begriffe von hoch und tief. Ich führe hier alle mir bekannten vor 1100 vorkommenden Namen an, daneben noch einige spätere: Berghalostron, Perhpuopinga, Perchwilling. — Talamazinga. — Hohperchach, Homessingen, Honredere, Hohseoburg, Hohspira, Hohberahbah (Hohenlandesperg a. 1544). — Nidirenbibiraha, Nederencoufunga, Nidergeltingen. — Operachalpacha, Oberargewe, Oberbebonouillare, Ovoronbeverungen, Overencoufunga, Ovorandvergian, Oberen-Logenahe, Uberan-Malsna, Obermarestad, Overspeion, Obersulegen. — Ubhriustri, Ufleida, Ufturunga, Upweredun, Upwilcanhem. Diese Gegensätze verbreiten sich mehr durch ganz Deutschland als die der Weltgegenden.

Unsere jetzige Geographie zeigt solche Bildungen in grosser

Menge und sehr zerstreut. Die hohe Lage wird bezeichnet durch hoch (Hochwolkersdorf, Hohenschambach), ober (Obersalzbrunn), Berg (Berglangenbach; von diesen Differenzirungen mit Berg giebt es etwa ein Dutzend, darunter die Hälfte in Baiern). Die niedrige Lage dagegen bekunden die Ausdrücke tief (Depenrehmen, Tiefenhöchstadt, letzteres eine auffallende Zusammensetzung), unter (Untersteinbach), nieder (Niederpriesching, Niedernalltag 1554, Niederheydesberg 1443), Thal (Thalreichenberg). Zu bemerken ist, dass nieder ein älteres Differenzirungselement ist als unter; das jetzige Unterstoppel in Hessen heisst noch 1409 Niedernstopfel.

Auf Berg und Thal weisen auch Gschlachtenbretzingen und Rauhenbretzingen in Wirtemberg, ferner die mit *kalt* gebildeten wie Kaltenlengsfeld, Kaltennordheim (sie sind recht im Rhöngebirge zu Hause).

Auch die mit *Winter* zusammengesetzten mögen hier ihre Stelle finden, obgleich damit vielleicht weniger ihre hohe Lage als die Lage an der Nordseite gemeint ist. Die ältesten Beispiele dieses differenzirenden *Winter* datiren aus sec. 9 wie Winterfulinga und Wintersulaga; Winterschonfeld finde ich a. 1534. Ein sicher differenzirendes *Sommer* ist unter den zahlreichen so beginnenden Namen kaum mit Gewissheit nachzuweisen.

Zwischen der Höhe und Tiefe steht die *Mitte*. Sie erscheint sec. 9 in Midlistan-fadhar-vurde (jetzt Misselwarden), sec. 11 in Mittirnoulag, gegenwärtig z. B. in Mittelherwigsdorf, Mittelneifnach, Mitterarming, Mittergrasseck u. s. w.

An hoch und tief schliesst sich begrifflich am nächsten der Gegensatz von Wald und Feld an. Alte Namen sind nur im mittleren und südlichen, nicht im nördlichen Deutschland zu finden: Hartbeningas, Holcbiberen, Holzegglide, Holzmohingas, Holzsuozara, Holzzollingan, Waldbaringi, Waldgermice, Waltunnin, Veltegglethe, Feldgundinga, Feldmochinga, Feldtuhhinga. Dieselben Ausdrücke erscheinen auch gegenwärtig differenzirend, wie in Hartpenning, Holzthalleben, Waldlaubersheim, Feldengel. In den heutigen Ortsnamen kommt auch statt des allgemeinen Wald der Name einer einzelnen Baumart so vor, vgl. Thannhöcking, Thannschöpflen, Thannsüss, Eichenbarleben.

Auch die älteste Bedeutung des Wortes Gau tritt noch in der Gegenwart durch die Differenzirung recht klar hervor; vgl. Gaualgesheim und Waldalgesheim, Gauangelloch und Waldangelloch, Gauaschach und Waldaschach. Dieser Gebrauch des Wortes Gau beschränkt sich auf die Pfalz (sowol die bairische als auch die hessische und badische), während Gau als Grundwort in der Bedeutung von Feld (z. B. Oberammergau) im südlichen Baiern zu Hause ist.

Wie man aus dem Walde ins *Freie* hinaustritt, so könnte frei auch in differenzirten Namen, wie Freienbessingen, Freienseiboldsdorf, Freiensteinau, Freyenorla (letzteres a. 1535) eine unbewaldete Gegend bezeichnen, wenn nicht der Sinn von Freiheit, den ich S. 104 anführte, hier vorzuziehn ist.

Der nächste Gegensatz ist der von gross und klein. alte Beispiele erwähne ich: Langon-Buokheim, Lengerit (jetzt Grossheret), Langmeissina, Scammunfulda, Scamnirote, Scanwilina, Smalensinna. In der Gegenwart werden so gebraucht: gross (Grossingersheim, Grossenbuseck, a. 1344 Grozon Romstete), michel (Michelwinnenden), lang (Langensalza, Langhennersdorf), breit (Breitenworbis, Breitforchach); das Gegentheil bezeichnen: klein (Kleinmünchen), lützel u. s. w. (Lützelwiebelsbach, Litzelrimbach, Lütjenhastedt, Lütgenwistedt), (Schmalenbergham), kurz (Kurzenkünzing); endlich wenig (gegenwärtig etwa zwanzigmal, wovon zehn Fälle in der Nähe von Weimar, z. B. Wenigenjena). Von diesem wenig begegnen Beispiele seit sec. 14 differenzirend: Wenigin Romstete a. 1344, Wenige Löme 1434; aber das jetzige Wenigen-Umstadt bei Aschaffenburg ist falsch verstanden, sec. 11 hiess es Winemundestat.

Noch häufiger als gross und klein werden sich die Begriffe alt und neu entgegengesetzt, wobei zu bemerken ist, dass die Namen mit neu in der Regel älter sind als die mit alt, da erstere den Gegensatz der letzteren hervorriefen. Natürlich ist es ferner, dass es unzählige Neu- giebt, denen das entsprechende Alt- fehlt, sei es dass der letztere Ort untergegangen ist oder dass es niemals zur Bildung eines entsprechenden Namens mit Alt- kam; vgl. Brandenburg (nicht Alt-Br.) und Neubrandenburg (Neobrandenburg a. 1552). Wie viele Städte mögen eine Neustadt, aber keine ausdrücklich so benannte Altstadt haben! Die Altstadt von Dresden wird noch 1550, als besondere Stadt, Altendresden genannt. Wie sehr sich der Begriff Neustadt häuft, so dass er zur Differenzirung auffordert, zeigt die Alte Neustadt und die Neue Neustadt bei Magdeburg.

Trotzdem finde ich vor 1100 noch keine Differenzirungen mit neu, wol aber manche mit alt: Aldinbuggin, Altgatersleve, Aldenglane, Aldenguberen (wol -guderen zu lesen), Altenheilinge, Altenherise, Aldonhotnon, Oldenhreni, Aldenlether, Aldinmulhusin, Alden Schildece, Aldenwaddinge, Althenwineden. Jetzt sind Namen mit Alt- sehr häufig (Altranstädt, Altenoythe), noch häufiger aber solche mit Neu- (Neuenmarhorst, Neulindenberg, Nienseebogen, Negenharrie; Neuenhaldesleben a. 1544). Statt des letzteren kommt auch jung vor, z. B. Jung-Bunzlau oder niederl. Jong-Breskens.

Das Vorhandensein des Wassers bei einem Orte oder die dürre und wüste Lage desselben begründet einen weiteren Ge-Alte Beispiele sind: Ahatuhhinga, Seorebininga, Thurron bokholta, Duriugrasmarasaha, Duren Withendal, Wostun-Denen entsprechen neue Formen wie Dürrenhettenbach, Dürrenmettstetten, Wüstenherscheid, Wüstenberghausen. Auch Wasser kommt so vor, z. B. in Wasserbiblos, Wasserbillig. Das bairische Wassertrüdingen heisst noch sec. 11 Truhemuotingen, a. 1541 Wasserdrihendingen, a. 1558 Wassertrittungen. Eben so begegnet nass, z. B. Nassenerfurt. und trocken, z. B. Trockenerfurt. Ja es werden so die Namen einzelner Flüsse verwandt, wie der Rhein (Rheinbischofsheim, Rheinbreitbach), die Donau (Donaueschingen, Donauwörth), der Neckar (Neckargröningen, Neckarkatzenbach), der Main (Mainstockheim, Mainbernheim, a. 1532 Mhaynbornhaim), der Tauber (Tauberrettersheim, Tauberscheckenbach). Goldkronach (a. 1539) liegt an der Kronach; etwa an dem Einflusse einer Gollach? Filtzbiburg (a. 1534, jetzt Vilsbiburg) liegt an der Vils. Brendlorenzen an der fränkischen Saale, sec. 9 nur Branda, finden wir an der Mündung eines Baches, welcher jetzt Brente heisst. Vippachedelhausen (a. 1380 Vipechwedelnhusen) im Grossherzogthum Weimar wird von der Vippach bespült. Hält man dazu noch die oben genannten Moin-, Naba-, Radanzwinida, so ergiebt sich leicht der Bezirk, in welchem diese Bezeichnung zu Hause ist und welchen sie selten über-Merkwürdig ist die Umstellung von Bestimmungsund Grundwort in Traishorloff (Hessen), d. h. Trais an der Horloff; noch 1387 hiess der Ort richtiger Hurlffdrevse.

Besonders die Flüsse werden häufig durch Zusatz eines Ausdrucks für Farbe differenzirt. So finden sich alte Namen

wie Rotiutruna und Wizziutruna, Witzmoune, Wizer regin; bei Thietmar zuerst wird auch die Elstra nigra genannt. Geläufig sind uns Ausdrücke wie schwarze und weisse Elster, rother und weisser Main (Weismain a. 1541). Andere Oertlichkeiten ausser den Flüssen bezeichnen wir selten so, z. B. Gruonen Widechen (jetzt Wittichen), Schwarzendachsberg. Es scheint diese ganze Bezeichnungsweise aus dem Slavischen entlehnt zu sein, wo sie sehr blüht.

Nicht ganz selten ist das Verhältnis der Lage zweier Oerter durch ein vorgesetztes Hinter- (Achter-) oder Vorder- angegeben, doch nur in neueren Namen, z. B. Hintergrünbach, Hinterhartenthal, Achterdeich, Achterberg, Vorderholzleiten, Vorderhornbach. Wie zu diesem Vorder- und Hinter- stets noch ein dritter Ort gedacht werden muss, von welchem aus der eine Ort vorn, der andere hinten liegt, so auch in dem seltenen Gegensatze von nah und fern. Fernmittenhausen und Nähermittenhausen liegen im Landgericht Neuburg an der Donau, Näherstille liegt näher an Schmalkalden als seine beiden Gegensätze Mittelstille und Springstille. Nähermemmingen liegt bei Nördlingen; in Sachsen südöstlich von Chemnitz findet sich Gross- und Klein-Rückerswalde, für deren ersteres auch Fern-Rückerswalde gilt. Im nördlichsten Theile von Rügen ist ein Fern-Lütkevitz verzeichnet; in Hanover liegt ein Fernhavekost und Paulmannshavekost neben einander; sonst sind noch Fernbreitenbach, Fernbromberg, Fernegierscheid, Ferneichelberg bekannt. In den Niederlanden findet sich Naastebest und Verrebest.

Ein ähnlicher Gegensatz liegt in aussen und innen, z. B. Aussernzell und Innernzell in Niederbaiern, Binnenwetering und Buitenwetering in Overyssel, Uiterstewehr in Ostfriesland.

Seltener kommen manche andere Bildungen differenzirend vor; ich verzeichne z.B. aus dem Buchstaben H folgendes: Heidenoldendorf, Herzbochold, Heugrumbach, Himmellindach, Hornoldendorf, Hornsömmern. Es verlohnt nicht der Mühe dergleichen in grösseren Massen zu sammeln; die Deutungen sind leicht und ergeben sich aus den vorigen Capiteln.

Alle bisher erwähnten Differenzirungen beziehen sich auf natürliche Verhältnisse. Aber auch der Mensch mit seinen Namen, seinen Bauten, seinen Einrichtungen giebt zu dieser Ausdrucksweise Veranlassung, wenn gleich diese Kategorien lange nicht so häufig vorkommen wie die vorhin genannten.

Ganz vereinzelt steht unter Bildungen dieser Gattung ein altes Wegballithi, dem nichts Heutiges direct entspricht, doch findet sich noch jetzt ein Strass-Eberbach, Strass-Tendering und Aehnliches.

Für andere Arten lässt sich schon eher eine kleine Sammlung anlegen. Personennamen als Mittel zur Differenzirung gebraucht finde ich vor 1100 nur in wenigen Beispielen: Imenwaddinga, Wolfesbaringa, Wasunbifloz (jetzt Wasserbiblis, also falsch verstanden), Walesqueicha (Nebenfluss der Queich), Popponlurun (an der Lauer), Wanifredun (an der Friede). Von heutigen Namen möchte ich z. B. Heckendahlheim, Hitzendumicke und ähnliches zu Personennamen stellen; einiges wie Walternienburg ist klarer und bedarf keiner Sammlung.

Von den Gebäuden ist das älteste Differenzirungselement das Wort Kirche; vor 1100 begegnet schon Chirihbaringa und Kiricheilingen; jetzt haben wir in Deutschland über hundert differenzirte Ortsnamen mit Kirch-, Kirchen-, wovon über vierzig in Baiern liegen, besonders in Oberbaiern und der Oberpfalz; in Hanover und Braunschweig finden sich ein Dutzend; die andern sind durch ganz Deutschland zerstreut, selten kom-Beispiele wie Kirchengel (a. 1556), men sie in Oestreich vor. Kirchehrenbach, Kirchenthumbach finden sich leicht. Der Bedeutung nach müsste man hier eigentlich zwei Klassen von Ausdrücken unterscheiden, nämlich solche, die einen Ort mit einer Kirche, und solche, die einen im Besitz einer Kirche befindlichen Ort bezeichnen. Synonyma von Kirche differenziren selten und spät, vgl. Klosterneuburg (Klosternaumburg a. 1531), Zellrüglingen.

Auch die Burg, obwol so alt in gewöhnlichen Namen, differenzirt erst so viel ich weiss seit sec. 16. Burgschwalbach finde ich erst 1540, bis 1424 kommt der Ort nur als Swalbach u. s. w. vor. Burkbornhaim findet sich a. 1543, Burckunstad 1555, heutzutage haben wir Burgpreppach, Burgsittensen, Borgholzhausen u. dgl. Waremme in Belgien ist die wallonische, Borchworm die flämische Form desselben Ortes. Neu ist natürlich Schloss wie in Schlossilbenstadt und Schlossvippach, letzteres entgegengesetzt dem Marktvippach (Martvipech a. 1221). Hof zeigt sich in Hofgeismar, Hofhegnenberg u. dgl.

Auch *Dorf* und *Stadt* wird jetzt zuweilen den Namen differenzirend vorgesetzt, z. B. in Dorf-Erbach, Dorf-Itter, Stadt-Ilm, Stadt-Oldendorf, Stadtcranach (letzteres a. 1558); die Schreibung, ob in einem Worte oder in zweien, schwankt natürlich sehr.

Namen bestimmter Städte und Dörfer zur Differenzirung gebraucht finden sich früh, aber selten; vgl. Suzereheilinge (d. h. Heilingen bei Süssra), Werneraholthuson (d. h. Holthusen bei Werne). Neuere Beispiele: Heiligkreuzsteinach, Kirchheimbolanden; gehört dahin auch Heimlichschönau?

Die Vereinigungen der Klosterbrüder. Nonnen und Ritter geben Anlass zu differenzirten Ortsnamen mit München-, Frauenund Herren-. Ein München-, Mönchenfindet sich kaum dreissig Mal, davon ein Drittel in Baiern, ein halbes Dutzend in Thüringen, sonst vereinzelt: Frauen- zeigt sich etwa zwei Dutzend Mal, die Hälfte davon in Baiern, besonders im Süden: es fehlt in Hessen, Westfalen, Hanover und Umgegend: differenzirendes Herrn- kommt nur ein halbes Dutzend Mal vor. Beispiele, die sich zu je zweien auf einander beziehn, sind Münchengrebin und Herrengrebin, Frauenzimmern und Herrenzimmern, Frauenbreitungen und Herrenbreitungen. In Münchenlohra bei Nordhausen (a. 1290 Monkelar) ist merkwürdiger Weise niemals ein Mönchs-, sondern stets ein Nonnenkloster gewesen.

Auch die Wörter, welche Fürsten, Herrscher und Beamte verschiedenen Grades bezeichnen, sind in diesem Zusammenhange zu erwähnen. So erscheint der Kaiser in Kaiserslautern (a. 1522 nur Luthrea) und Kaiserswaldau. Der König kommt vor in Königschaffhausen und Königslutter; auch Stuhlweissenburg, lat. Alba regalis, weist auf den Ort hin, wo die Könige gekrönt und auf den Stuhl ihrer Vorfahren erhoben wurden. Der Herzog erscheint in Herzogenaurach und Herzogbirbaum. der Graf in Grafentraubach und Gräfentonna. Gräfenhavnchen heisst 1540 bloss Henigen, 1541 Grefenheinchen, doch noch später einfach Heinchen u. s. w. Für den Bischof erwähne ich Bischofwerda vom Jahre 1545; Bischofflorcha a. 1526 ist wol das wirtembergische Lorch. Sonst fällt hieher Voigtsdahlum, Voigtsreichenbach, Probstjesar, Abtsbessingen u. dgl., doch nichts altes.

Daran schliessen sich die Namen der Völker, wobei öftera

die Grundwörter (auf die es hier nicht ankommt) selbst undeutsch sind. So entspricht sich Deutsch Krone und Polnisch Krone, Deutschbrod, Böhmischbrod und Ungarischbrod; ferner Deutschmatrey und Windischmatrey, Preussisch- und Pommerisch Stargard; eben so kommt auch Welschbillig, Welschsteinach, Dänischmüssen vor. Ein aus Schwäbisch Hall Geborener erscheint a. 1524 als Hallensis ex Swevis. Das älteste Beispiel dieser Art ist Winediscunsalebizi aus sec. 11. Wünschensuhl im Grossherzogthum Weimar heisst a. 1283 Wendisch Sula, und so ist auch wol noch anderes Wünsch- zu erklären.

Nach dieser allgemeinen leicht zu erweiternden Uebersicht der in dieser Namendifferenzirung vorkommenden Begriffsklassen habe ich weiteren Forschern auf diesem Gebiete noch eine Warnung mitzutheilen, welche sich auf eine hier oft fast unlösliche Schwierigkeit bezieht. Das ist die Schwierigkeit der richtigen Theilung dreitheiliger Namen. Man liest z.B. den Namen Vorderbüchelberg: er ist entweder Vorder-Büchelberg oder Vorderbüchel-Berg; im ersten Falle liegt ein differenzirter Name, im zweiten ein in gewöhnlicher Weise zusammengesetzter vor; da muss man sich also in Acht nehmen. Beim gegenwärtigen Beispiele ist übrigens die Entscheidung nicht schwer; denn da in der Nähe des genannten Ortes (im Jaxtkreis Wirtembergs) ein Hinterbichelberg liegt, so muss der Name zur Klasse der differenzirten ge-Aehnliche verschieden zu beurtheilende Formen sind Kleinschneiderhof, Steingrabberg, Daubesbergmühle, Neugeistermühle, Oberbrunnwald, Edelthalhammer u. s. w.

Bleibt die Differenzirung innerhalb ihrer natürlichen Grenzen und ohne Verbindung mit einer ausschweifenden Composition, so kann sie der Sprache sehr zum Vortheil ausschlagen. Sie ist ein gutes Mittel die Zusammengehörigkeit gewisser Oerter anzudeuten und giebt dadurch oft einer Gegend eine Art von landschaftlichem oder heimathlichem Charakter.

Wir haben deshalb noch von den Namengruppen zu sprechen, die durch diesen Vorgang entstehn. In den bei weitem meisten Fällen bestehn diese Gruppen nur aus zwei Gliedern, deren Differenzirungswörter gradezu entgegengesetzte Begriffe sind, wie die unzähligen Gross- und Klein-, Ober- und Nieder-, Alt- und Neu-; so Nassenerfurt und Trockenerfurt, Hohenebra und Thalebra; andere Beispiele sind schon oben angeführt. Zuweilen aber ist der Gegensatz ein etwas freierer,

wie in dem alten Ostfanero und Nortfanere, womit ausgedrückt wird, dass der eine Ort östlich, der andere nördlich von einem gewissen Punkte liegt, unter sich also der erste südöstlich vom zweiten und dieser nordwestlich vom ersten. So stehen sich Landkern und Moselkern gegenüber, wo letzteres das bestimmtere Mosel statt des allgemeinen Wasser- gesetzt hat.

Interessanter ist es Gruppen von mehreren Gliedern zu betrachten, da hier nie mehr ein ganz directer Gegensatz möglich ist und da hier Differenzwörter vorkommen, die ich ihrer grösseren Seltenheit wegen oben noch nicht angeführt habe. Am natürlichsten ist hier die Verbindung von Ober-, Mittel- und Nieder-, wie in Ober-, Mittel- und Nieder-Friedersdorf in der Hier können kleine Störungen eintreten; das bekannte Schmalkalden müsste Oberschmalkalden lauten, da neben ihm ein Mittel- und Niederschmalkalden liegt. So besteht neben Oberspay und Niederspay (oberhalb Coblenz) noch ein Osterspay, so wie neben Oberzenn und Niederzenn an der Zenn in Baiern noch ein Langenzenn (letzteres schon a. 1543). — Viel freier ist die Gliederung in anderen Gruppen: In der Gegend von Sondershausen liegt Holzsüssra, Marksüssra und Rockensüssra (in Urkunden dafür Suzzaren und Holzsuozara), nicht weit davon ein Wasser-, Holz- und Stein-Thalleben, nordwestlich von Gotha ein Oster-, Wolfs- und Gross-Behringen, der Still, südöstlich von Schmalkalden, finden wir ein Näher-, Mittel- und Spring-Stille, an der Solms im Kreise Wetzlar ein Burg-, Hohen- und Kraft-Solms, im oberbairischen Landgericht Erding ein Glas-, Berg- und Nieder-Lern, an der Isen neben einfachem Isen noch Hofisen und Kirchisen.

Weiter entfaltet die Differenzirung vier Glieder. Südlich von Magdeburg haben wir ein Alten-, Oster-, Langen-Weddingen; urkundlich begegnet einfaches Waddinga und daneben Alden-, Oster- und Immenwaddinga, doch sind überhaupt wol nur drei Oerter gemeint. Die vier südlich von Sondershausen liegenden Dörfer Wald-, Feld-, Kirch- und Westerengel (alt dafür Englidi, Veltegglethe und Holzegglide) bezeichnen die Wohnsitze der thüringischen Angeln. Bei Langensalza findet man schon sec. 11 die vier Namen Heilingen, Altenheilinge, Kirchheilingen, Suzereheilingen, jetzt an deren Stelle Bothen-, Issers-, Kirch- und Neun-Heilingen. Immer sehn wir Thüringen, sowol das nördliche als das südliche, als Hauptbezirk die-

ser Namengruppen und finden im Einklange mit anderen Erscheinungen auch in der Gegend südlich von Meiningen solch thüringisches Wesen: dort liegt an der Streu die viergliedrige Namengruppe Ober-, Mittel-, Unter-, und Heustreu. Im übrigen Deutschland begegnet dergleichen seltener; am Günzbache, südlich von Giessen, zeigt sich ein Lang-, Eber-, Kirch- und Pohlgöns (letzteres bedeutet das Göns am Pfahlgraben). Vier Quellflüsse der Naab differenziren sich als Wald-, Schweine-, Fichtel- und Heidenaab (letztere schon a. 1541 Heidenab, während die Waldnaab sec. 11 Crumbanaba lautet). Eine Gruppe von sieben Gliedern zeigt sich in der Gegend von Erfurt und Weissensee, also wieder auf thüringischem Boden, wo wir folgende Namen finden: Sömmerda oder Gross-Sömmern, Gangloff-, Mittel-, Haus-, Horn-, Wenigen- oder Klein-, Lützen-Sömmern; urkundlich vor 1100 noch ohne Differenzirung, nur in den Schreibungen Sumeridi und Sumeringa; a. 1521 finde ich Gangolffsommerden.

Man sieht aus mehreren der obigen Beispiele, dass es eine Hauptveranlassung zur Differenzirung ist, wenn an einem Flusse mehrere Orte liegen, die alle nach jenem Flusse benannt sind, eine Erscheinung, die wir als Ellipse im vorigen Capitel erwähnten; so giebt es also elliptische Namen, die zugleich zu den differenzirten gehören; jenes Heustreu würde ohne Differenzirung bloss Streu, ohne Ellipse etwa Streudorf lauten.

Complicirt wird diese Erscheinung, wenn sie sich an mehreren gleichnamigen Flüssen wiederholt, die in derselben Gegend fliessen. Das auffallendste Beispiel hiervon findet sich in der Mitte Deutschlands. In die Rednitz nämlich fliessen von Westen her drei Flüsse des Namens Aurach. An der ersten Aurach liegen die Orte Peters-, Veit-, Bartelmes- und Roth-Aurach, an der zweiten finden wir gar die sieben Namen Los-, Glas- (oder Claus-), Kotzen- (oder Kurzen-), Mettel-, München-, Herzogen- und Frauen-Aurach und an der dritten unterstenzugleich auch kürzesten Aurach ein Unteraurach und ein Oberaurach, welches auch Stegaurach genannt wird. Wir finden a. 1525 ein Herzoaurach (so), a. 1555 ein Hertzogenaurach. sonst aber kann ich keine dieser Formen aus älterer Zeit belegen.

Wird die Differenzirung, wie schon in diesem Beispiele, bis ins Masslose getrieben, so ist dieses Mittel ein sehr gefähr-

liches, wenn es ein gewisses Stocken des lebendigen Sprachtriebes verdecken soll; es führt dann zur Schwerfälligkeit. Eintönigkeit und zu einer wahrhaft amerikanischen Vielsylbigkeit. Am weitesten ist hierin der friesische Volksstamm gegangen: ich weiss aber nicht, wie weit hier das Volk selbst und wie weit etwa höhere Verordnungen gewirkt haben; manche Namen iener Gegenden sehn mehr wie gemachte als wie gewordene Ein Beispiel möge das erläutern. Im Grossherzogthum Oldenburg nicht weit vom südöstlichen Ufer des Jahdebusens liegt ein Dorf Namens Schwey. In dessen Nähe finden wir nun folgende Orte (es sind ausdrücklich alle als bewohnte Orte bezeichnet): erstens Schweyburg, zweitens Schweyer-Altendeich, drittens Schweyer-Aussendeich, viertens Schweyerfünstens Schweyerkirchdorf, sechstens Schweyermühle. Damit ist die Zusammensetzung dieser theilweise schwerfälligen Bildungen noch lange nicht vollendet; bei Schweyer-Aussendeich liegen vielmehr zwei Bauerschaften Namens Schweyer-Aussendeicher-Hausleute und Schweyer-Aussendeicher-Köter. Damit könnte es nun genug und übergenug sein; nun tritt aber noch die unglücklichste Differenzirung hinzu, und zwar in zwei Erstens nämlich zerfällt jenes genannte Schwey-Richtungen. burg in zwei Theile, Norderschweyburg und Süderschweyburg. Zweitens aber liegen neben jenem Schwey, dem Stammvater dieses ganzen Stammbaums, zwei Oerter, Norderschwey und Süderschwey. Zu Norderschwey gehören wieder drei Ansiedlungen Namens Norderschweyer-Hausleute, Norder-Nordschweyer-Köter und Süder-Nordschweyer-Köter. Dagegen gehören zu Süderschwey wieder drei verschiedene Orte, benannt Süderschweyer-Hausleute, Nord-Süderschweyer-Köter und Süder-Süderschweyer Köter. Diese ganze Genealogie hier nach den Regeln der Kunst bildlich darzustellen ist nicht anders möglich als bei Ouerfolioformat. deshalb muss hier darauf verzichtet werden. Wer's nicht glauben will, sehe genau Karten oder topographische Lexica nach. Und das ist, wenn auch die gröste, doch nicht die einzige solcher Ortsfamilien in jener Gegend. Dergleichen ist entweder eine sprachliche oder eine administrative Verirrung.

Bis hieher ist in diesem Capitel nur von derjenigen Differenzirung die Rede gewesen, durch welche ein dem Namen vorgesetztes Element mit demselben verwächst. Dieser festen Differenzirung steht aber noch eine losere entgegen, die darin

besteht, dass dem Namen ein anderer näher bestimmender Ausdruck mit Hülfe einer Präposition nachfolgt. Beide Arten verhalten sich zu einander wie die eigentliche und uneigentliche Composition: die erstere ist die echtere und ältere, die zweite die jüngere und auf weniger lebendigem Sprachgefühl beruhende. Es scheint diese letzte Art der Differenzirung wesentlich durch den zunehmenden und in weitere Fernen sich erstreckenden Verkehr hervorgerufen zu sein, um Irrthümer zu vermeiden. Daher auch sehr entfernt von einander liegende Oerter durch solche Zusätze unterschieden werden, wie Königsberg in Preussen und K. in der Neumark, Frankfurt am Main und F. an der Oder, Kirchheim im Ries und K. unter Teck. Am häufigsten verwendet man hier die Präpositionen an und in, das eben erwähnte unter ist selten. Wo man bei braucht. wie etwa Sundhausen bei Gotha oder S. bei Nordhausen, pflegt der Zusatz nicht eigentlich zum objectiv feststehenden Namen zu gehören, sondern ist mehr nur eine subjective Erläuterung des Sprechenden oder Schreibenden; in Süddeutschland pflegt man in diesem Falle auch nächst (Grinzing nächst Wien) zu verwenden. In den Niederlanden unterscheidet man z. B. Krimpen aan de Lek und Kr. op den Ijssel.

Am meisten solcher Differenzirung bedürftig sind die häufigsten Namen, vor allen der allergewöhnlichste, der Name Neustadt. Wir haben Neustadt an der Waldnab, - an der Aisch, — an der Saale, — am Kulm, — am Main, — an der Hardt, — am Harz, — unter dem Hohnstein, — am Rübenberge, — an der Mettau, — an der Heide, — an der Orla, der anderen hier nicht zu gedenken, die durch feste Differenzirung gebildet werden. Diese deutsche Art der Bezeichnung ist immer noch viel lebendiger, als die steife Manier, mit der man die nordamerikanischen Oerter durch Angabe von Staat und District differenzirt. Dass sie aber überhaupt nöthig ist und dass man für eine neubebaute Stätte in hunderten von Fällen trotz der übergenug vorhandenen Sprachmittel keinen andern Ausdruck fand als Neustadt, das gereicht uns nicht zum Ruhme.

Belgien eigenthümlich scheint es zu sein, dass auch ohne Präposition Elemente der Differenzirung den Namen angehängt werden, z. B. Wilsele-Beneden und Wilsele-Boven. Da diese Anordnung dem deutschen Sprachgeiste widerspricht und eben daseibst auch französische Namenpaare wie Hermalle Basse und Hermalle Haute zahlreich vorkommen, so wird man darin romanischen Einfluss zu sehn haben.

## VIII. Suffixe.

Blicken wir auf den bisherigen Gang der Untersuchung Wir haben uns im dritten und vierten Capitel mit den Grund- und den Bestimmungswörtern beschäftigt als den Bausteinen, aus welchen das stattliche Gebäude unserer Ortsnamen aufgeführt worden ist, blickten dann im fünften Abschnitte auf die Weise, wie diese Bausteine mit einander verkittet werden, und lernten dann im sechsten und siebenten, wie man im Laufe der Zeit am Fundamente immer mehr spart oder auch dasselbe ganz für entbehrlich hält, während man anderseits den Oberbau bis in schwindelnde Höhe hinaufführt und daran allerhand Zierrath und Schmuck anbringt, der nur zu oft das Unsolide des Ganzen verdecken soll. Es kann nicht fehlen, dass wir bei dieser Betrachtung des Stoffes schon öfters auf die Form, die man ihm gegeben, eingehn mussten, doch verlohnt es sich wol, noch ausserdem diese Form zum Gegenstande einer besondern Untersuchung zu machen.

Auf die Casusendungen näher einzugehn ist bei einer Untersuchung über die Namen nicht der Ort, das gehört (eben so wie die aus den Ortsnamen gewonnenen Sätze über die Lautlehre) in die Grammatik der gesammten Sprache. Wo es aber nöthig war, haben wir dergleichen schon in den früheren Abschnitten berührt. Auf die Genetive Sing. führte uns das fünste Capitel, auf die Dative Sing. auf -a und -i das sechste, auf die Nom. Plur. auf -a, -i und -as (z. B. -inga, -ingi, -ingas) das dritte und sechste, während die Plur. Neutr. auf das kaum eine Casusendung zu nennende -ir gleichfalls schon im dritten begegneten. Die Genetive Plur. kamen im fünsten Capitel vor, die hochdeutschen und altsächsischen Dative Plur. im sechsten. Auch bot besonders das fünste Capitel Gelegenheit, auf das Thema der A-Stämme einzugehn.

Je weniger ich nun hier nochmals alles dieses besprechen kann, desto mehr muss ich darauf dringen, dass die deutsche Gram-

matik mehr Notiz von den Casusendungen nehme, die wir aus den Ortsnamen erfahren. Die Datirung der Urkunden und die geographisch bestimmte Lage der Oerter geben uns für die in diesen Ouellen enthaltenen Casusformen ein werthvolleres Material an Hand, als irgend ein Schriftsteller, dessen Zeit und Aufenthaltsort wir vielleicht nicht kennen oder dessen Sprache manches subjectiv Eigenthümliche enthält. Die Geschichte unserer Sprachformen hat ihre schätzbarste Quelle (vom Gothischen und der Conjugation abgesehn) in den Ortsnamen. Umstand z. B., dass in den Urkunden so viele Ortsnamen mit der Praeposition in oder ad verbunden sind, liefert uns alterthümliche Dative in Fülle, deren Verbreitung und allmähliches Absterben man hier mit Händen greifen kann. Formen sind: in Grechu, in Werlahu, in Hesilinu, in Heribeddiu, ad Mosahun, in Eigenstedie, in -levu, in -marcu u. s. w. manche einzelne Wörter haben wir eine ganze Reihe archaistischer Formen von grosser Bedeutung; ich erwähne z. B. von unserm Bach rivus die Nominative Sing. Theotpacis, Deopacis, Chaganpabi, Offenbaci und die Dative Raurebacya, Ebalihbechiu, Popponbikie: das sind Formen, die sich die deutsche Grammatik nicht darf entgehen lassen. Beachtung verdienen namentlich die ganzen deutschen Redensarten in lateinischen Urkunden, die sich besonders bei Grenzbestimmungen finden, wie z. B. ze dero haganinun huliu. Manches dergleichen muss freilich von den Schlacken flüchtiger Abschrift oder nachlässigen Druckes gereinigt werden, und es lassen sich noch schöne Conjecturen der Art machen, wie z. B. Grimms glänzendes dar pi deru lahhun za deru mihhilun eichi, das erst aus den Ungeheuern Darpidern, Lahha, Zideru, Michilm, Eichi gefunden werden musste.

Mehr hieher gehört die Betrachtung der eigentlich wortbildenden Suffixe. Ich ordne sie nach den Consonanten, indem ich auf das allzu bewegliche Element der Vocale näher einzugehn mir nicht den Raum nehmen darf. Zuerst mögen die Suffixe ihre Stelle finden, die nur einen, dann diejenigen, welche mehrere Consonanten enthalten.

Ein labiales Suffix ist eine grosse Seltenheit, denn die meisten auf pa und fa oder jetzt auf pe, fe, p, f ausgehenden Formen sind Zusammensetzungen, nicht Ableitungen, wie wir im dritten Capitel (S. 30) sahen. Anderes ist sieher keltisch, wie das Geiduba bei Tacitus, anderes höchst wahrscheinlich, wie die elsassischen Oerter Reudiba und Falaba, oder Ganipa an der Maas, noch anderes slavisch wie Nelibi in der Gegend von Halle. Zur Erwägung gebe ich hier als muthmasslich deutsch nur den alten Namen Schleswigs Heidiba (obwol hier auch Composition vorliegen kann) und einen Ort in der Gegend von Meiningen, der etwas auffallend in den Schreibungen Elisba, Elispa und Elisopium vorkommt.

Weit ergiebiger ist eine dentale Endung, die wir in sächsischer Gestalt als -ithi. in hochdeutscher als -idi nebst manchen Entartungen sehn; ein -itha, -ida daneben ist so selten, dass es eben als eine solche Entartung angesehn werden darf. Eine urdeutsche Gestalt -iti finden wir vielleicht schon in den ptolemaeischen Oertern Bovrizior in Mecklenburg und Odiolitier in Brandenburg. Und so wie diese beiden Oerter in Norddeutschland vorkommen, so können wir überhaupt dieser ganzen Wortbildung das Praedicat einer friesisch-sächsisch-thüringischen zuerkennen. In Friedland, incl. den Niederlanden, zeigt sich ein Hamaritha, Palethe, Thrumithi, auch heisst es einmal in Dubridun, was wol gleichfalls hieher gehört. Ausserordentlich häufig ist dagegen diese Bildung im ganzen Umfange des alten Sachsens; ich gebe hier mein Register vollständig, durch solche Vollständigkeit der Gegensatz, die Abwesenheit einer Formation in andern Gegenden, desto klarer hervortritt: Amplithi, Asithi, Benethe, Birithi, Boclithi, Buginithi, Cizide, Culite, Curithi, Cuzzide, Dumete, Eketha, Ekthi, Fariti, Felmedo, Vernethe, Flenithi, Flotide, Girithi, Hallithi, Hamarithi, Hawide, Helerithi, Herithe, Herste, Hesithe, Hramisitha, Huerithi, Hupida, Iliside, Illidi, Ivorithi, Lechidi, Lemede, Linnithe, Liuithi, Malride, Midilithe, Mengide, Meschethi, Oride, Ouethe, Reimdi, Riudenithe, Scogethe, Sermethe, Sinithi, Sturmithi, Sulithe, Thunede, Thurnithi, Durpethe, Tihide, Tilithi, Tritidi, Tyndeldi, Ullede, Wallithi, Wegballithi, Wellethe, Welmithe, Wepplithi, Vernethi. Etwas weniger zahlreich sind die thüringischen Formen: Englidi (Veltegglethe, Holzegglide), Buhhulede, Burihtridi, Collithi, Dullide, Dungide, Felichide, Gelithe, Helpithi, Hersiti, Honigede, Ingridi, Lengithi, Palithi, Remnidi, Silithi, Sneuithi, Sumeridi, Suebada, Umpredi. Gern gebe ich zu, dass hier einer oder der andere Name falsch aufgefasst ist, dass z. B. vielleicht hie und da eine Zusammensetzung und keine Ableitung anzuneh-

1

men sein wird, das ändert aber das Resultat im Ganzen nicht. Was gewährt uns nun das übrige Deutschland für diese Bildung? Zunächst scheint sich thüringisch-sächsischer Einfluss bis ins eigentliche Hessen zu erstrecken: Felmide (Velmeden. südöstlich von Cassel), Grifethe (Grifte, südlich von Cassel), Hebilide (Hebel zwischen der Fulda und Schwalm). hievon aber liefert mir das ganze übrige Deutschland nur vier. sage vier Bildungen dieser Art und die könnten ihrer geographischen Lage nach sehr leicht gar nicht hieher gehören, sondern keltisch sein; es sind Minsilido (Minseln, nordöstlich von Basel), Emmelde (Emmel bei Trier), Commede (Kumd, Regierungsbez. Coblenz) und Sorethe (Sürdt im Kreise Cöln). stes Ergebnis ist also: das Suffix -ithi, -idi in Ortsnamen ist nur friesisch, sächsisch und thüringisch, durchaus nicht frän-Ein uraltes deutsches Volk, die kisch, schwäbisch, bairisch. Δανδοῦτοι, kommt gleichfalls im nordwestlichen Deutschland vor.

Die heutige Gestalt dieser Bildung ist mannigfach. Am natürlichsten ist -de oder -te, wie in Helfte, Harste, Störmede, Söhlde, Dörenthe, Thiede, Drütte, Uelde u. s. w.. zuweilen mit Erweiterung in -den, z. B. Lengden, Lehmden, oder mit Fortlassung des auslautenden Vocals wie in Pelt, Oeft, Büchold. Oft findet Uebergang des Dentals in -n statt, z. B. Hillern, Tindeln, Brüchtern, Schneen, Engeln. Zuweilen fällt die Spur der Endung ganz fort wie in Hebel, Hone, Oehrie, Scheie, Serm, Wöbbel. Thüringen liebt ein alterthümlich aussehendes -da (dem oben S. 201 angeführten -ra entsprechend) mehr in der Schreibung als in volksthümlicher Aussprache, vgl. Cölleda, Tilleda, Velchta, Höngeda, Engerda, Remda, Silda, Schwebda, Gumperda, Stempeda, welches -da auf sächsischem Gebiete selten ist, vgl. Welda und Haweda.

Ueber die Function dieses Suffixes dürfen wir uns nicht eher eine feste Ansicht erlauben, als bis die Stammwörter dieser Namen in grösserer Klarheit ermittelt sind, was bei der Mangelhaftigkeit unserer Kenntnis des thüringischen und sächsischen Sprachschatzes noch ziemliche Mühe kosten wird. Ich erwähne hier, dass diese Endung sicher zuweilen angewandt wird, um von Volksnamen den Namen einer Ansiedlung abzuleiten. Englidi geht bekanntlich auf die thüringischen Angeln, Burihtridi könnte eine bructerische Colonie sein, Felichidi mag

von den Falhen ausgehn. Hersiti könnte die Cherusken verrathen, Ingridi die Engern, Sturmithi die Bewohner des Gaues Sturmi. Man scheut sich viel unsicheres Material zu häufen, doch mag die Sache angeregt sein.

Den auf den ersten Blick sehr fremdartig aussehenden altsächsischen Ort Aspithara wird man wol auf ein einfacheres Aspithi zurückführen müssen und in ihm eine um ein zweites Suffix verlängerte Form zu erkennen haben.

Bemerkt werden muss noch, dass in zusammengesetzten Ortsnamen solche Grundwörter, welche auf ein Suffix -t ausgehen, besonders dem nordwestlichen Deutschland und den Niederlanden angehören (abgesehn von wenigen gemeindeutschen wie -furt). Dergleichen sind -börde, -bold, -bracht, -bucht, -buurt, -delft, -gehucht, -gracht, -höchte, -slagt; vgl. S. 38, 43, 75, 79, 80, 81, 83, 85, 86. Die entsprechenden einfacheren Bildungen, wie -beuern, -graben, -höhe, -schlag, erstrecken sich viel weiter durch Deutschland.

Von dem gutturalen Suffixe -c, -ch in deutschen Ortsnamen sollte man eigentlich gar nicht reden, so lange wir noch immer auf eine ganz unerlässliche Vorarbeit warten, die von gröster Wichtigkeit ist und keine erheblichen Schwierigkeiten darbietet, wenn man nicht etwa von dem falschen Streben ausgeht, Alles gleich mit einem Schlage ins Reine bringen zu wol-Ich meine eine Sammlung der keltischen Namen auf -iacum (-iacus) mit den sich am sichersten daran anschliessenden anderen Bildungen. Diese Sammlung würde uns Forschern auf germanischem Gebiete gleich eine grosse Last abnehmen, die wir nicht gänzlich über Bord zu werfen wagen, von der wir aber wissen, dass sie uns fast durchgängig nicht angehört und also fast von keinem positiven Werthe für uns ist, obwol von desto grösserem negativen. Aus diesem -iacum sind eine Unzahl jetziger Namen auf -ig, -ich, -ach in Deutschland, auf -ai, -any, -aken in Belgien und Frankreich entstanden. sant ist es, dass die meisten dieser Namen vor diesem Suffixe noch ein n vorhergehend haben, wie z. B. eine kleine Sammlung von 31 alten belgischen Namen 18 solche mit diesem n enthält. Die aus diesem -iacum entstandenen heutigen Bildungen lassen sich nun massenhaft an der grossen Heerstrasse keltischer Einwanderung, die Donau aufwärts und den Rhein ab-

*.* 

wärts, dann aber westwärts sich ausbreitend verfolgen. mentlich zerfallen sie in eine österreichische und eine rheinischbelgische Gruppe, zwischen denen in Baiern und Schwaben. vielleicht aus Anlass einer früheren rhätischen Bevölkerung. diese Bildungen weniger dicht gesät erscheinen: doch kommt auch hier ein Alpicha, Simplicha, Suvelich vor. Für die österreichische Gruppe ist es charakteristisch, dass sich in ihrem Gebiete auch viele anscheinend dazu gehörige Flussnamen befinden, wie Bersnicha, Maticha u. dgl., was bei der rheinischen weit weniger der Fall ist. Und doch giebt es selbst in diesen beiden Gruppen Namen, die wie Wisicha oder Ahornic ein ganz deutsches Gepräge haben, deren wir uns aber erst dann werden erfreuen können, wenn das Undeutsche ausgeschieden Andrerseits werden unsre deutschen Ansprüche auf Gutturalsuffixe auch dadurch auf ein bescheidenes Mass zurückgeführt, dass sich alte slavische Namen mit einer ähnlichen Endung nicht ableugnen lassen, wie z. B. Cloboco, Gozzica, Liezeke, Piepecha. In denjenigen deutschen Landschaften, welche weder vom slavischen noch vom keltischen Einflusse dauernd und tief eingreifend berührt worden sind, finden wir diese Bildungen sehr selten, also namentlich in Schwaben, dem grösten Theile von Baiern, Franken, Thüringen, Hessen; ein thüringisches Erike (jetzt Ehrich), ein fränkisches Chizzichi (jetzt Kissingen) stehn ganz vereinsamt da. Nur Sachsen, besonders Westfalen, macht eine Ausnahme. Hier findet sich ein Ambrichi, Armike, Asnig, Assiki, Ebike, Legreke, Budiche, denen jetzt ein Emmerke, Embrick, Armke, Lengerich entsprechen. von jenem Vorherrschen des n vor der Endung keine Spur ist, so werden wir hier wirklich an deutschen Ursprung denken müssen, obwol im Einzelnen noch manches zweifelhaft ist. Flussnamen bemerke ich die Salica (Selke) aus Sachsen und die Kinzicha (Kinzig) sowol aus Franken als aus Schwaben. Beide Namen möchte ich nicht für deutsch halten; das Stammwort des ersteren finden wir in dem häufigen Saale, das des letzteren in der Quintaha, die bei Trier in die Mosel als Quint und bei Passau in die Donau als Kinze fliesst. Ueber ein ganz anderes gutturales Suffix, das besonders für Waldnamen bestimmte -ahi, haben wir bereits im dritten Capitel (S. 61) gesprochen.

Weit bedeutender als die Mutae sind in den deutschen

Suffixen, auch ausserhalb der Ortsnamen, die Liquidae vertreten; betrachten wir sie in der Reihenfolge m, n, l, r, s.

Am seltensten kommt hier, ganz wie bei den Mutae, der labiale Laut vor. Ich erinnere mich hier an Formen wie Ekama (Westfalen), Baltremodorf (Friesland), Flattima (Vlatten, südöstlich von Aachen), Anghoma (bei Augst), Gudulma (Godelheim, südlich von Höxter), muss aber die Möglichkeit offen lassen, dass manche solcher Formen Entartungen von -heim enthalten, worauf uns der neuere Name des letztgenannten Ortes fast eben so mit Nothwendigkeit hinweist, wie die häufige sächsische Umwandlung des alten -heim zu neuerem -um, die wir bereits im dritten Capitel (S. 98) besprachen. Auch ist hier noch die alte Superlativform metamo medius zu erwähnen, die wir nicht bloss in dem Ortsnamen Metama, Metamun (Metten, zwischen Straubing und Passau), sondern auch in einem Flussnamen Metama vor uns haben.

Bei den Namen, welche ein Suffix -n aufweisen, müssen wir verschiedene Kategorien unterscheiden; die erste derselben bilden die Flussnamen. Diese finden sich durch das ganze deutsche Gebiet zerstreut. Friesisch und niederländisch: Bordine, Digena, Huoltena, Marne, Struona, Sumina; sächsisch; Bilena, Zuentina (diese beiden vielleicht slavisch), Etterna, Aldena, Almina, Bicina, Delchana, Travena, Hardna, Lagina, Lerna, Tuistina, Ursena, Wizena; thüringisch: Helmana. In Hessen und Nassau: Amana, Fliedina, Hwilina, Orcana, Oumena, Richina, Scanwilina; in Ostfranken: Quistina; in der Moselgegend: Drona. Melana; im Elsass: Fachina, Isana, Sorna, Sumphone; in Schwaben: Brigana, Britzina, Sulmana, Ulvana; in Baiern: Druna. Trewina, Isana, Lauffina, Regin, Wirmina; in Oestreich: Albana, Druna, Trewina, Gurduna, Merina, Nardina, Tullina, Bei dieser Verbreitung, die sich übrigens noch weit über das angegebene Gebiet hinaus erstreckt, und bei der Dunkelheit der meisten in diesen Namen enthaltenen Wortstämme können wir uns über den deutschen oder undeutschen Ursprung dieser Bildungen noch durchaus nicht entscheiden, sondern dürfen nur vermuthen, dass die meisten derselben nicht deutscher Herkunft seien.

Bei den heutigen Formen dieser Flussnamen ist zu bemerken, dass sie sehr oft das ganze Suffix abwerfen; aus Etterna, Aldena, Almina, Amana, Bicina, Bilena wird Eyter, Olle, Alme, Ohm, Wieste, Bille u. s. w. Zusammensetzungen lassen oft ihr Bestimmungswort in einer älteren Gestalt erscheinen, als es von der Composition losgelöst auftritt. Dass die Alm Almana, die Dille Dilina, die Ilse Ilsina, die Miele Milina geheissen hat, folgern wir aus Almanga, Dillenburg, Ilsineburg und Milindorp, in deren erstem Theile wir nicht etwa ein Adjectivsuffix wie in Eichinaberg u. s. w. (vgl. S. 177), noch weniger einen schwach declinirten Genetiv sehen. So liegt auch Eldena an der Elde, Meissendorf an der Meise, die alte Form Ilmina für die Ilm wird dadurch Ilmenau und Ilminumunstura beglaubigt und die montes qui vocantur Uhsinebergu finden wir an der Oechse, nordöstlich von Fulda.

Wir müssen hier gleich die Namen bewohnter Oerter anschliessen, zumal da viele von ihnen gewiss eigentlich Flussnamen sind: die äusserst mangelhafte Bezeichnung der kleineren Gewässer selbst auf unsern besten Specialkarten hindert uns hier sehr oft an einem festen Urtheil. Ich gebe auch hier die Uebersicht nach Landschaften, und zwar der grösseren Fülle wegen etwas specieller eingetheilt als bei den Flussnamen. Westliche Niederlande (Holland, Utrecht): Haltna, Marsana. Hamaland: Altina, Alladna, Angrina, Fasna, Lefna, Rathnon, Thuvina. Landschaften an Waal und Leck: Biettine, Birni, Putten, Crempene, Fethna, Haften, Liendna, Rexna. Ripuarien: Begina, Blisena, Kempeno, Ebeno, Vochena, Ureggana, Galmina, Glessene, Gruthene, Hespina, Marsana, Mutzhena, Sceveno, Selstena. Zussena. Friesland: Ostanbretana, Frisgana, Westfalen: Bersene, Blesnon, Burgina, Dragini pagus, Elbeno, Etlinun, Fornon, Hanguni, Hesnon, Hiruthnun, Hotnon, Muskena, Muschinon, Musna, Rechne, Sindinon, Werstine. Engern: Ekina, Eltene, Bechina, Berghegenon, Burgina, Faristina, Gardinun, Netene, Nordburgnon, Northgardinun, Stidinan, Sutburgnon, Wa-Ostfalen: Bechina, Bantanon, Betanun, Bursinun, Inglinen, Liuline, Ruotnun. In Thüringen scheint diese Bildung, und das ist merkwürdig genug, ganz zu fehlen. Passini (Passenhain bei Naumburg) und Uthini (in derselben Gegend) scheinen mir die gewöhnliche slavische Endung -in zu enthalten und das zweimal begegnende Crozina (Greussen, nördlich von Erfurt, und Crossen an der Saale) wird eben so wie Crusina bei Baireuth und die zahlreichen neueren Crossen und Krossen als slavisch zu erachten sein. Landschaften an der Mosel (Lothringen): Alkena, Bollana, Burgena, Fulina, Liemena, Megina, Makena, Modena, Salmana, Tavena. Hessen: Dusinun, Elheno, Gullinen, Mathanon, Mursina. Rheinfranken: Eichina, Brachina, Brichina, Findene, Lichene, Ulmena, Wirena. Ostfranken: kein Beispiel. Elsass: Hadana, Munduni. Deutsches Schwaben: Ulmena, Ursinun, Wimpina, Wostene. Schweiz: Alcina, Murtena, Sarnon, Sillana, Wagana. Baiern: Pirgiline, Crivina, Fagana, Funzina, Germana, Idina, Langene, Penchin, Seudinon, Stetinun, Stargina. Oestreich: Butino, Garstina, Liubina, Turdina. Salzburg, Tyrol etc.: Fasiana, Funzina, Tuontina.

Ein weit östlich in Pannonien liegendes Burgenae auf der tab. Peut. ist hier noch hinzuzufügen, da es echt deutsch zu sein scheint. Im Uebrigen finden sich in diesem Verzeichnisse schon etwas mehr Beispiele mit deutschem Anklange als bei den Flussnamen, doch ist noch immer des Fremdartigen ausserordentlich viel: eine Theilung dieser Formen in solche auf -ina und solche auf -ana oder auf -uni will auch noch zu keinem Resultate führen. Eine auffallende und wahrscheinlich zu weiteren Ergebnissen führende Bemerkung aber ist es, dass gerade in der Mitte des jetzigen Deutschlands ein zusammenhangendes grosses Gebiet, bestehend aus Thüringen und Ostfranken, diese Namen fast gänzlich entbehrt, wie auch die obigen Flussnamen hier am schwächsten vertreten sind.

Mit alten Berg- und Waldnamen sind wir schlecht versorgt; wir haben jedoch hier grade ein Paar sehr alte Formen zu verzeichnen, nämlich Bacenis (Boconia), Semana und Marciana; aus späterer Zeit wird uns in Baiern ein Ritano mons erwähnt.

Ergiebiger sind die Völkernamen; sie zerfallen in zwei Gruppen, deren eine bei den römischen Schriftstellern auf -ones (also wol urdeutsch -ans), die zweite auf -ini ausgeht. In der ersten fallen uns zunächst die drei grossen Stammnamen Inguaeones. Istaevones, Herminones auf; sie scheinen mehr genealogische als geographische Bezeichnungen gewesen zu sein und vorzüglich dem Liede und der Sage angehört zu haben, wodurch sich auch ihr geringes Haften und frühes Verschwinden erklärt. Die Vertheilung der übrigen Völker dieser Formation ist nun höchst auffallend. Auf der einbrischen Halbinsel und den benachbarten Inseln finden wir die Teutones, von denen die Ambrones ja wol nicht fern gewesen sein werden, die

Aviones, die Nuithones oder Vithones, die Saxones, die Sigulones, die Suardones, jenseits des Meeres noch die Suiones und Hilleviones, in Brandenburg die Semnones, zwischen Oder und Weichsel die Burgundiones und Helvecones oder Helvaeones. an der Weichsel selbst die Guttones, ganz im Osten endlich die Sidones. Und allen diesen -ones schliesst sich auf dem ungeheuern Gebiete zwischen Elbe und Rhein durchaus nicht das geringste an; es ist hier eine gewaltige Lücke, in deren Mitte jenes kleinere thüringisch-ostfränkische Gebiet liegt, das wir ohne die Endung -ina. -ana sahen. Erst am Rheine finden wir die Ligones im Gebiete der Alamannen, die Ingriones am Mittelrhein und die Vangiones um Worms. Das kann nicht Zufall sein; ich erinnere daran, wie in der Mitte jenes östlichen Gebietes bei den Semnones die Hauptkraft der alten Suevi gewesen sein soll, während derselbe Suevenname dann wieder am Rheine auftritt: daraus konnte leicht ein alter Irrthum entstehen, dass die letzteren westlichen Sueven bis in den fernen Osten reichten. Wir haben hier vielmehr einen in zwei Theile zerrissenen Volksstamm vor uns.

Die Deutung aller dieser Volksnamen muss man im Zusammenhange versuchen. Die Aviones hat man als goth. aujans Inselbewohner, die Vangiones von ahd. wang campus, die Ingriones von angar pratum, die Burgundiones von goth. baurgs arx gedeutet, die Vithones zu witu lignum silva gestellt; dergleichen stützt sich gegenseitig gut. Wenn man bei den Suardones an die Schwartau denkt, so mag den Guttones vielleicht der Guttalus nicht fern stehn. Jene Endung -ones scheint aber wirklich an dem bezeichneten Gebiete zu haften; von allen genannten Völkern haben sich drei länger in Glanz und Blüthe erhalten, die Saxones, Gothones, Burgundiones. Die ersten blieben in ihren Sitzen (obwol sich ihr Name über viele verwandte Stämme ausdehnte) und sie behielten auch die Form ihres Namens, die beiden andern zogen in weite Ferne und ihre Namen wurden nun Gothi und Burgundari oder Burgundii; erst im Mhd. tritt Burgonden wieder hervor. Franken und Friesen bilden sich erst seit sec. 9 nach Analogie von Saxones zu Francun Francones oder Frisun Frisones, die älteren Formen Franci und Frisii wissen von dieser Endung nichts und können nach obiger Auseinandersetzung davon auch nichts wissen. — Dass natürlich auch viele ungermanische Völker bei römischen Schriftstellern auf -ones ausgehn, ist bekannt und hier nicht näher zu besprechen.

Die zweite kleinere Gruppe von Völkernamen mit einem N-Suffixe liefert kein Ergebnis, weil sie zu geringfügig ist, und da sie nur unbedeutende Völker umfasst, nicht einmal immer die Schreibung sicher festgestellt werden kann. Die Cotini sind nach Tacitus Gallier und werden also wol gar nicht hieher gehören, die belgischen Morini werden wol ebenfalls für keltisch zu halten sein, die Sudeni scheinen zu Sudeta zu gehören und mit diesem Gebirgsnamen zusammen deutschem Ursprunge fremd zu sein, die Lygischen Omani sind vielleicht nur eine verderbte Form; von den Peucini, die mit den Bastarnen zusammengestellt werden, ist ihre Deutschheit ganz ungewiss. So bleiben nur noch übrig die Bateni, deren Namen man mit den Batavi zusammengestellt hat, die Varini, die man an der Havel und Elbe, aber auch wol am Niederrhein zu suchen hat, und die muthmasslich zu den Rugiern gehörenden Seidini.

Mehr zieht es mich an zu bemerken, dass in der bekannten Stelle der tab. Peuting., aus welcher ich schon oben (S. 138) die Vaplivarii herauslas, noch ein Volksname vorkommt, den. man Rhepstini zu lesen pflegt, dessen vierter Buchstabe aber sehr unsicher ist. Da man darin auch leicht Rherstini finden kann, so liegen mir nun die Riostringe der friesischen Rechtsbücher (in der Nähe der Jahde) sehr nahe, wir können dann (was bei der tab. Peut. keineswegs auffallend wäre) eine Entstellung von Rherstini aus Hrestringi annehmen, zumal da die Endung -ini in jener Gegend auffallend, -ingi aber ganz in der Ordnung wäre. Sind die beiden Nachbarvölkchen der Vaplivarii und Hrestringi durch die Feldzüge des Drusus entdeckt und dadurch in jene römische Generalstabskarte gekommen? Meine Hypothese in Bezug auf beide Völker ist unsicher; wem sie nicht gefällt, liefere eine bessere.

Wir haben nun noch nach geminirtem n zu fragen, welches übrigens hier vielleicht immer aus nj entsprungen ist. Virgunnia ist der bekannte Name des Erzgebirges und des Höhenzuges zwischen Ansbach und Ellwangen; man hat es längst mit goth. fairguni mons zusammengestellt. Marsunnon liegt in der Gegend von Osnabrück, Osunna vielleicht in der Nähe von Halle, Waltunnin westlich von Fritzlar in Hessen. Daneben existirt ein -inna in Menithinna (nördlich von Düsseldorf), Wir-

dinna an der Ruhr, und bei Gent die beiden Oerter Berginna und Hachtinna. Wir haben ferner ein Frethenna erstlich zwischen Weser und Leine und zweitens westlich von Münster. ein Sidenni bei Hameln, ein Wolfenni im Südwesten des Harzes, ein Bochenne in der Gegend von Würzburg. Wörter sind dem südlichen Deutschland, in welchem die Kelten länger hausten, ganz fremd, und da überdies die Stammwörter von mehreren derselben ihren dentschen Ursprung auf der Stirne tragen, da ferner neben Bochonia auch Buochunna geschrieben wird, so werden wir nicht fehl gehn, wenn wir diese Formen im Ganzen für deutsch halten. Aber Gefahr liegt auch hier in der Nähe, da ein -unna (Antunn-acum) und ein -enna (Ravenna) unzweifelhaft auch keltisch war, und so werden wir Deutschen an das ungarische Parienna bei Ptolemaeus und an die Alkimoennis (Altmühl) so wie an einen bairischen Fluss Stivinna eben nicht laute Ansprüche erheben dürfen.

Der dritte der flüssigen Consonanten, welche hier zu betrachten sind, ist das l. Flussnamen auf -l giebt es kaum halb so viel als auf -n, doch sind sie eben so wie iene überall hin Schon von Preussen her erstrecken sie sich in uralter Zeit bis zu den Niederlanden hin durch ganz Norddeutschland. Der Guttalus, die Vistula und die Havela kommen uns hier zunächst in den Sinn. In Thüringen begegnet uns die Hursilla (die Hörsel bei Eisenach), in Hessen die Timella (Diemel) und die Ursella (Ursel, Nebenfluss der Nidda), im Nassauischen der Brechelebach, zwischen Lahn und Sieg die Crumbele. Altsächsisch ist Finola (die Vehne bei Oldenburg) und die westfälische Angela (jetzt Angel). In den Niederlanden finden wir die Albla bei Dordrecht, die Dubla und die beiden Isela (Yssel, die bekanntere in Geldern, die andere bei Utrecht). Gehn wir rückwärts von Westen nach Osten durch Süddeutschland, so finden wir westlich vom Rheine ausser der bekannten Mosella die Apula (Appelbach, Nebenfluss der Nahe), die Kurdela (bei Trier) und die Aquila (Eichel, Nebenfluss der Saar); im Odenwalde fliesst die Urtella. Am engsten zusammen haben wir diese Flüsse aber in Oestreich, wo die Iscala (Ischl, Nebenfluss der Traun), die Arla (Arl, Nebenfluss der Salzach), die Urula (Url. Nebenfluss der Ips), die Raotula (Rôtel) und die Sprenzala (Sprenzel) vorkommen. Hier mag namentlich vieles keltisch sein; fliesst doch auf der tab. Peuting. eine Bersula von Süden in den Po.

Die Namen bewohnter Oerter mit Suffix -1 sind in folgender Weise vertheilt. Friesland und die Niederlande: Bomele, Empele, Ginnele, Hesola, Hlegilo, Hosle, Humelle, Niwele, Rentilo, Tremella, Ukele. Ripuarien: Aspola, Assela. Barla, Brakela, Burgela, Curnilo, Dubla pagus, Hosla, Langela, Stumbele, Unkela. Sachsen: Ecla, Espila, Berkolo, Berle, Pithili, Bocla, Brakela, Burcla, Burela, Borsla, Dassila, Dawisla, Diaslon, Grafla, Hamalon, Hemlion, Hrisal, Konilo, Lanchel, Langal, Medeli, Snesla, Stimpeli, Tiuhili. Lothringen: Bredal, Egela, Vankela, Merila, Nittele, Palcele, Reitle. Thüringen: Rosla. Rheinfranken: Bargilli, Dresla, Sodila. Hessen: Cruftila, Disele, Gredila, Langele, Morile, Spanelo. Ostfranken: Bargilli. Baiern: Schwaben: Hunsola, Kirtzel, Riegola, Scu-Burgili, Humpla. bilo (ein Bergname), Stofola. Elsass: Zinzila. Schweiz: Burgilla, Cobolo. Man sieht in dieser Vertheilung ein entschiedenes Vorherrschen der nördlichen Gegenden; Ostfranken, Thüringen, Baiern scheinen am schwächsten bedacht zu sein, ganz ähnlich, wie wir das Resultat bei dem Suffixe -n fanden.

Wir haben nun von denjenigen Bildungen zu sprechen, deren Endung als einzigen Consonanten ein r zeigt. Die gewöhnlichste dieser Endungen, jenes eigentlich für Personennamen bestimmte -ari, wurde bereits im sechsten Capitel (S. 197) in ihren verschiedenen Gestalten angeführt, da sie sich in Ortsnamen nur durch Eintritt einer Ellipse erklären lässt. Hier haben wir dagegen drei andere Gruppen zu besprechen, in denen keine Ellipse waltet; es sind die Berge, die Völker und die Flüsse mit dem Suffix -r.

Von alten Bergnamen erwähne ich Albere (bei Lübeck, oder ist Alberc zu lesen?), Fugleri (der Vogler, nördlich von Holzmünden), Salteri (westlich von Gandersheim an der Leine), Steigira (der Steiger, westlich von Fulda; doch vgl. irisch staigre Stufe), Enstalar (der Ensthaler, an der Ens), Loubari (im südlichen Baiern). Betrachtet man die Gestalt dieser Namen und nimmt man dazu noch neuere Formen wie Gross-Glockner, Brenner, Meissner, Arber, Heder (bei Herzberg am Harz), Reifträger (im Riesengebirge), Schäder (unweit Goslar), Jenner (bei Berchtesgaden), Beyer (bei Lengsfeld, südlich von Eisenach), Hochkalter (in der Gegend von Salzburg) u. a., so scheint es einleuchtend, dass wir, wo wirklich Deutsches vorliegt, ein von jenem ari durchaus nicht verschiedenes Suffix vor uns haben.

Es erscheint in der That passend, die Berge gewissermassen als Riesen zu behandeln und ihnen die Bildung von Personennamen zu geben; haben wir doch sogar Berge und Felsen auf -mann wie der Watzmann, der silberne Mann u. dgl.; giebt es doch auch Berge Namens Altvater, Grossvater in Fülle, wobei mir mythische Beziehungen nicht gerade nöthig erscheinen. Im Ganzen werden wir hier entschieden deutsche Namen vor uns haben; Gefahr ist nur darin vorhanden, dass ein solches Suffix leicht mit Zusammensetzungen mit jenem heri Wald verwechselt werden kann, das wir im dritten Capitel (S. 56) besprachen.

Nun folgen die Völkernamen. Es sind ihrer folgende: Cimbri, Bructeri, Sigambri, Tencteri, Tungri, Toxandri, Flandri; aus Davantria (Deventer) möchte man noch auf ein uns sonst nicht bekanntes Volk Davantri schliessen. Es sind viele zum Theil halsbrechende Versuche zur Deutung dieser wichtigen Namen gemacht worden; ich möchte bitten, bei künftigen Versuchen dieser Art nicht sowol den einzelnen Namen ins Auge zu fassen, als vielmehr, ähnlich wie es bei den Namen auf -ones angedeutet wurde, die ganze Gruppe in ihrem Zusammenhange der Untersuchung zu unterwerfen. Dass aber diese Gruppe wirklich zusammengehört, lehrt ihre geographische Verbreitung. Die Flandri, Toxandri und Tungri führen uns nach Belgien, die Tencteri, Bructeri, Sigambri und Cimbri in das nordwestliche Deutschland; lauter Gegenden, die von den vorher besprochenen -ones ganz unberührt bleiben. Ueber die Form dieser Namen ist ferner zu bemerken, dass nur die Bructeri und Tencteri einen Vokal vor dem r haben; bei diesen beiden Namen würde eine Synkope eine grosse Härte hervorbringen, man möchte hieraus schliessen, dass die andern fünf Formen synkopirt seien. die zusammengesetzten Namen auf -varii wie Chattuarii, Vaplivarii, Chasuarii, Angrivarii, Ripuarii u. s. w. grossentheils (doch nicht immer, vgl. Vidivarii, Bajuvarii) auf dasselbe geographische Gebiet hinweisen, da sie zuweilen ihr v einbüssen (Sturmarii, Hattarii, Angraria), da andrerseits statt Bructeri schon in früher Zeit Boructuarii vorkommt, so kann man auf den Gedanken kommen, als seien jene Ableitungen mit -r nur uralte Entartungen dieser Zusammensetzungen; doch scheint das eine zu kühne An-Für neue Deutungsversuche möchte ich erwähnen, wie es vielleicht nicht zufällig ist, dass die Tungri grade in jenen Gebieten vorkommen, in welchen wir die Ortsnamen auf -donk,

-duno u. s. w. finden. Ist damit wirklich ein Hügel oder Erdaufwurf gemeint, so könnten Tungri (Thungri) in der That solche auf Hügeln wohnenden Leute sein. Die Sigambri haben bis an die Sieg gereicht; dass dieser Fluss Sigana, Sigina geheissen hat, ist nicht bloss durch Urkunden, sondern auch durch die Existenz der Stadt Siegen ersichtlich; Sieganwohner Sigan-ri könnten aber schwerlich in einer andern Gestalt erscheinen, als in der Form Sigandri; sollte indessen die Endung -ri wirklich nur aus -varii verunstaltet sein, so gäbe sogar die Form Sigambri eine willkommene Zwischenstufe. Im pagus Toxandria finden wir sec. 8 einen Ort Diosna super fluvium Digena (jetzt Diesse); beide Namen scheinen zusammen zu gehören; setzen sie etwa ein Digosna voraus, so kann der Name Toxandri wol Anwohner dieses Flusses bezeichnen; sec. 10 erscheint ihr Land als pagus Dehsendron, womit wir jenem Flussnamen noch näher kommen. Wo ich hinaus will, das ist nicht sowol diese schwachen Vermuthungen zu empfehlen, als vielmehr die Deutung von Völkernamen aus den Namen bestimmter Oertlichkeiten als die beste Fährte anzurathen; natürlicher ist solche Deutung in der That, als wenn man in dem Namen eines Volkes den Sinn von Siegesstarken u. dgl. finden will. Eine Schwierigkeit entsteht freilich dadurch, dass ein Volk recht gut z.B. von einem Flusse benannt sein kann, dessen Ufer es schon in vorhistorischer Zeit verlassen hatte; in solchen Fällen sind wir bis auf Weiteres ganz rathlos.

Drittens kommen wir nun auf die Flussnamen zu sprechen, welche auf -ra ausgehn. Will man an das überaus schwierige und in Zukunft gewiss überaus lohnende Geschäft gehn, Flussnamen einem bestimmten namengebenden Volke zuzuweisen und demnächst zu deuten, so gebe ich den Rath, mit denjenigen Namen zu beginnen, welche an mehreren Orten zugleich vorkommen; das müssen die natürlichsten Benennungen sein, nach deren Etymis wenigstens in der Sphaere der Begriffe am wenigsten weit zu suchen sein wird. Dergleichen Namen kommen aber grade bei der in Rede stehenden Endung mehrfach vor. Vor allem erwähne ich die Wipper. So heisst ein bekannter pommerscher Küstenfluss, von dem ich nicht weiss, aus wie alter Zeit bereits sein Name belegt werden kann; urkundlich kennen wir die Wipper schon vor 1100 als einen Nebenfluss der Saale, zweitens als einen Nebenfluss der Unstrut

und drittens als einen Nebenfluss des Rheins; den letzteren pflegt man jetzt Wupper auszusprechen. Scuntra bezeichnet die Schunter, einen Nebenfluss der Ocker, wie die Schondra, einen Nebenfluss der fränkischen Saale, eine Sunter fliesst jetzt auch in Scutara ist die Schutter. Nebenfluss des Rheins bei Kehl, und Nebenfluss der Donau bei Ingolstadt. Agara heisst urkundlich sowol die Eger in Böhmen als die Eger bei Wenn nun drei Nebenflüsse der Altmühl Lapara. Nördlingen. jetzt Laber heissen und dieser Name mit Recht an das kymrische *llafar* = *labar* vocalis, sonorus, canorus, loquax geknüpft wird. so erweckt das auch für die andern Namen die Vermuthung keltischen Ursprungs, obgleich ich wol weiss, dass Scuntra sich auch leicht aus dem Deutschen deuten lässt. Diese Vermuthung wächst durch den häufigsten aller dieser Namen, die Isura oder Dahin gehört ausser der bekannten bairischen Isar die Iser im Riesengebirge, die Iser in Nassau (Nebenfluss der Lahn). der Iserbach in der Rheinprovinz (Nebenfluss der Sayn), die südfranzösische Isère und die nordfranzösische Oise, welche beiden gleichfalls in alter Form Isara lauten. Hier spricht die geographische Verbreitung deutlich für keltischen Ursprung.

Also an die bisher erwähnten Namen mögen sich die Keltologen, zu denen ich nicht gehöre, zuerst machen, dann aber an die folgenden: Ackara (die Agger, Nebenfluss der Sieg), Alara (die Aller) Chochara (der Kocher), Cupfere (die Kupfer. Nbfl. des Kochers), Elera (der Ellerbach bei Kreuznach), Hidera (der Iderbach, Nbfl. der Nahe), Ilara (der Iller), Ispera (die Isper, Nbfl. der Donau in Oestreich), Ivarus (die Salzach), Lamer (die Lamer, Nbfl. der Salzach) Lesura (die Lieser, Nbfl. der Mosel), Matra (die Moder, Nbfl. des Rheins im Elsass), Nicar (der Neckar), Patra (die Pader bei Paderborn), Richara (in Holland) Ruvera (die Ruver, Nbfl. der Mosel), Sevira (die Zeyer in Oestreich), Simera (die Simmer, Nbfl. der Nahe), Smuttura (die Schmutter, Nbfl. der Donau bei Donauwörth), Tongera (die Tanger, Nbfl. der Elbe), Wochara (Nbfl. des Rheins); dass die Helde in Thüringen Heldara geheissen haben muss, lehrt das daran liegende Heldrungen. Zuletzt möge man an den norddeutschen Eovyoog bei Dio Cassius gehn, den ich kaum in der Ohre wiederfinden möchte. Weniger als specielle Flussnamenendung ist das r in Dubra (Tauber) zu betrachten, da das Wort zum keltischen dubr aqua gehört und auch sonst in keltischen

Ortsnamen hinreichend belegt ist; lässt sich der Tiberis dazu halten? sein eigentlich italischer Name scheint Rumon gewesen zu sein. Bei keiner Namenklasse werden wir also mit solcher Gewalt auf das Keltische gewiesen. Zu überlegen ist übrigens, dass hier nicht immer Ableitungen, sondern auch zuweilen Zusammensetzungen mit dem alten viel verbreiteten Flussnamen Ara (Aar, Ahr, Ohre, Orla u. s. w.) vorliegen mögen.

Die Suffixe mit s (und geminirtem ss) bilden die letzte Klasse der Endungen mit einem einzigen Consonanten. Hier tritt uns zunächst wieder eine Anzahl von Flussnamen entgegen, deren häufigstes Suffix -isa ist, obwol daneben auch ein -asa und -usa vorkommt; über deutschen oder undeutschen Ursprung desselben ist wie bei den oben angeführten Klassen noch zu streiten; ich trage hier nur das Material zusammen und beginne mit denjenigen Namen, die mehrfach vorkommen, von denen also eine solide Forschung naturgemäss auszugehn hat.

Der Name Filusa steht seiner Häufigkeit wegen hier an der Spitze; ich sehe ihn wegen der Zusammensetzung Filiwisgawe als entstanden aus Filiwisa an; hier scheint allerdings ahd. felwa salix nahe zu liegen, wenn der Anklang nicht Zufall ist. Flüsse, die diesen Namen tragen (für den mir iedoch nicht bei allen alte Belege zu Gebote stehn) sind: 1) die Vils. Nbfl. der Donau, W. v. Passau, 2) die Vils, Nbfl. der Naab, 3) die Fils, Nbfl. des Neckar, nordwestlich von Ulm, 4) die Fils bei Saalfelden in der Gegend von Salzburg, 5) die Vils. Nbfl. des Lech in Tyrol. In den Niederlanden unweit des Dollart heisst ein kleines Gewässer Kronenfels. Chremisa ist 1) die Krems, Nbfl. der Traun (woran Kremsmünster), 2) die Krems, Nbfl. der Donau (woran Krems). Amasias, Amisia die Ems (aber die Ems in Nassau heisst sec. 9 Aumenza, s. unten). Armisia die Erms, Nbfl. des Neckar. Chalusus, ein norddeutscher Fluss, vielleicht die Schwartau, Nebenfluss der Trave, was indessen der oben erwähnten Deutung der Suardones widersprechen würde. Glemisa (zu schliessen aus Glemisgowe) die Glems, Nbfl. der Enz. Hunusa (zu schliessen aus dem pagus Hunusga) die Hunse, nördlich von Gröningen in Friesland (das einfache Wort ist vielleicht in Huna, die Haun, Nbfl. der Fulda, enthalten). Idasa, die Itz bei Koburg. Chelasa (zu schliessen aus Chelasgave) die Kels bei Ingolstadt. Ibisa die Ips, Nbfl. der Donau in Oestreich. Ilzisa die Ilz bei Passau, NbfL der Donau. Juchisa

die Jüchse bei Meiningen. Milzisa, die Mülmisch, Nefl. der Fulda, südlich von Cassel. Nemesa, die Nims, Nbfl. der Sure in Luxemburg. Nersa, die Niers, Nbfl. der Maas. Ramisa (zu schliessen aus Ramesdal) die Rems, Nbfl. des Neckar. die Selse, zwischen Mainz und Bingen (vgl. bei Mela eine gallische Salusa, fons non dulcibus sed salsioribus aquis). die Simbs bei Rosenheim in der Nähe des Inn. Slidesa, die Schlitz, nordwestlich von Fulda. Zuweilen tritt an diese Endung noch eine zweite, oder auch ein zweites Wort. Ilsina (zu schliessen aus Ilsineburg) die Ilse, Nbfl. der Ocker; eine andere Ilse ist ein Nbfl. der Innerste, ein Ilsebach fliesst im Kreise Minden. Ilsina möchte ich als II-is-ina fassen und den eigentlichen Stamm des Namens auch in Ill, Iller u. s. w. wieder fin-Nerschina, ein Nbfl. der oben erwähnten Nersa. saha, die Loisach, Nbfl. der Isar. Lihsaha, jetzt Leuzigen, südwestlich von Solothurn. Mitsibach, ein Bach bei Tulba, nördlich von Hamelburg.

Die Endung -isa wird durch die Macht der Analogie so verbreitet, dass sogar für die ganz ausserhalb des deutschen Namengebietes liegende Athesis (Etsch) in mittelalterlichen Quellen Etisa vorkommt, umgekehrt findet sich für die Anisa (Ens) auch Anasis, Anesis. — An der Lenne, südöstlich von Hanover, liegt ein Linisi, jetzt Linse.

Ohne Verbindung mit Flussnamen kommt ein S-Suffix nur selten bei Ortsnamen vor. Blekisi liegt in Westfalen bei Soest, Lihesi ist Leisa an der Eder, Herisi Heerse, Culisin Kulsen, beide südöstlich von Paderborn, Clingison Klings, nordwestlich von Meiningen.

Ganz ausserhalb der Grenze deutscher Namen liegen die zahlreichen rhaetischen Namen auf -s, wie z.B. Skennines (jetzt Schönis) und Kernz (jetzt Kerns), beide in der Nähe des Vierwaldstädter Sees.

Weit seltener als -isa ist die Verdoppelung in -issa. Alzissa die Alz, welche aus dem Chiemsee fliesst, Donnissa Denzen, westlich von Bingen, Gundissa Göns (Lang-, Eber-, Kirch-, Pohl-Göns) am Günzbach, südlich von Giessen. Nitissa heisst die Nette, Nebenfluss des Rheins bei Coblenz; Saltrissa ist 1) Selters bei Weilburg an der Lahn und 2) Selters bei Ortenberg, nordöstlich von Hanau. Im Südwesten kommt auch -ussa vor, Biberussa ist Bibersch bei Solothurn, Undussa die

Die zweite Hauptklasse von Suffixen bilden nun diejenigen, in welchen mehr als ein Consonant vorkommt. Unter diesen tritt als das wichtigste die Endung -ing oder -ung auf. Wir sind ihr schon zweimal begegnet, im fünften Capitel sahen wir sie in ihrem eigenthümlichen Verhalten als Erweiterung des ersten Theiles einer Composition, im sechsten zeigte sie sich in Folge der Ellipse in dativischer, dann aber auch in mehrgestaltigen nominativischen Formen. Damit ist ihr Verhalten noch nicht erschöpft; wir haben sie vielmehr noch in vier verschiedenen Beziehungen zu betrachten.

Wie die beiden Suffixe -ari und -ing in mehrfacher Hinsicht einander parallel gehn, so sehn wir sie auch darin einander ähnlich, dass sie beide für Bergnamen angewandt werden und die Berge dadurch den Personen erheblich nähern. Von -ari, -er sammelte ich schon oben einige Belspiele; von -ing erwähne ich den bekannten westfälischen Osning, den Pellinch in der Gegend nordöstlich von Trier, den Spizzinch, jetzt die Spitzingalp am Spitzingsee im südlichen Baiern, den Thrimining, jetzt Drömling, nordöstlich von Braunschweig, den Warminc in Oberöstreich und in auffallender dativischer Form Varnungon, den jetzigen Schwabunger Berg bei Schmalkalden. Dazu kommt noch als neuerer Name der Solling.

Zweitens erscheint dieselbe Endung auch in Flussnamen. Schon weit im Osten finden wir in einer Gegend, die wir im nächsten Capitel näher ins Auge werden zu fassen haben, einen Fluss Agafingus auf der Peutingerschen Tafel; es könnte etwa der Dniestr sein. Eine Mardunga fliesst in Friesland, eine Mathlinge in Holland, Waptinga ist die Wapel, südlich von der Jahde. In dem mittleren Theile der grossen deutschen Völkerstrasse vom schwarzen Meere bis nach Holland, in der Nähe der Weichselmündung, fliesst der Elbing ins frische Haff; die von Lübeckern im 13. Jahrhundert in der Nähe des alten Truso erbaute und nach diesem Flusse benannte Stadt heiset zunächst zuom Elbinge oder som Elbinghe. Penninchaha ist die Pinka,

welche aus Niederöstreich nach Ungarn fliesst. Und so wie wir in dativischer Gestalt einen Berg Varnungon fanden, so auch einen Fluss Mimilingum, jetzt die Mümling, einen Nebenfluss des Mains im Odenwalde.

Für alle diese Berg- und Flussnamen muss man noch vollständiger sammeln, ehe man sich über ihre Deutschheit oder Undeutschheit entscheidet; bekanntlich giebt es auch ein keltisches Suffix -inc, -incum.

Die dritte Klasse ist mir am anziehendsten; es sind diejenigen Ortsnamen auf -ungen (seltener -ingen), welche von Flussnamen abgeleitet sind. Sie beruhen zwar sicher auf Ellipse, jedoch bespreche ich sie erst hier, weil ich einerseits die Fülle der elliptischen Erscheinungen oben nicht bis zur Verwirrung steigern wollte und weil sich andrerseits nun erst bei Betrachtung mehrerer Völkernamen gezeigt hat wie dieselben häufig von Flussnamen abgeleitet sind; drittens muss ich daran einige Bemerkungen knüpfen, die erst hier ihre rechte Stelle finden. Kann nun ein ganzes Volk als Anwohner eines Flusses aufgefasst werden, so ist das auch bei den Einwohnern eines einzelnen Ortes möglich; von diesen Einwohnern konnte dann der Name auf den Ort selbst übertragen werden. Zwischen Harz und Thüringer Wald ist der Hauptsitz dieses Gebrauches. Durch die goldene Aue fliesst östlich von Nordhausen die Tyra; in ihrer Nähe liegt Tyrungen (sec. 11 Tyrungun), weiter aufwärts an demselben Flusse Uftrungen (alt Ufturunga, d. h. Obertyrungen). Nicht weit von hier, südöstlich von Frankenhausen. finden wir eine Helde, die in die Wipper fliesst; an ihr liegt Heldrungen, sec. 9 Heldrunga. In dieselbe Wipper geht westlich von Nordhausen eine Bode und an ihr liegt der Ort Bodungen (alt Badungen). In der ganzen Gegend giebt es viele Oerter auf -ungen; wüssten wir dort nur die Namen aller. auch der kleinsten Bäche, so würde über Formen wie Breitungen, Wechsungen, Haferungen, Gratzungen, Schiedungen bald Licht aufgehn. Der letzt genannte Name erinnert an das thüringische Troja, jetzt Burg-Scheidungen an der Unstrut (seit sec. 6 Scithingi). An dem kleinen Flüsschen Leine, nordöstlich von dem obengenannten Tyrungen, sehn wir Gross- und Klein-Leinungen. Westlich von diesem ganzen Gebiete finden wir nordwestlich von Göttingen ein Moringen an der Moor oder dem Mohrenbach (der Ort heisst sec. 9 Marungun, sec. 11 Mo-

ranga). An der Weser und zugleich an der Bever, südlich von Höxter, liegt Beverungen (sec. 9 Beverungun), in dessen Nähe sec. 11 ein Ovoronbeverungen vorkommt. Im Norden von Eisenach haben wir Madelungen (seit sec. 11 genannt) an der Madel. zungen an der Werra (sec. 8 Salzunga) liegen uralte Salzquellen, der alte Streitpunkt zwischen Chatten und Hermunduren: diese Ouellen haben dem Orte den Namen gegeben. südlich vom thüringer Walde findet sich Schleusingen an der Ein Gau an der Fulda heisst alt Milisunge, woselbst Schleuse. jetzt der Ort Melsungen liegt: da daselbst auch die Milzisa (jetzt Mülmisch) fliesst, so werden wir das Wort (etwa als Milizisunga) an diesen Namen anzuknüpfen haben. Nordöstlich von Schweinfurt endlich liegt Lauringen (sec. 8 Lurungun) an der Lauer. Nicht sehr viel anders ist es. wenn Wasungen bei Meiningen von ahd. waso cespes benannt ist; der Werragrund breitet sich in der That um die Stadt herum zu einem sehr schönen ovalen Wiesengrunde aus.

Im Ganzen sehen wir also aus dieser Verbreitung, dass in dieser Bezeichnungsweise der Oerter ein echt thüringischer Gebrauch vorliegt; was ausserhalb dieses Gebietes vorkommt, wird sich wol stets anders verhalten. So z. B. Oehringen, östlich von Heilbrom, an der Orre (alt Orana); wir würden den Namen hieher setzen, wenn wir nicht wüssten, dass er aus Oringowe entstanden ist.

Zuletzt sind die Völkernamen auf -ingi ins Auge zu fassen. Hier ist es nun vor Allem auffallend, dass das berühmteste jener Völker, die Thuringi, gerade dasjenige ist, in dessen Bereich wir so eben den Gebrauch walten sahen, durch diese 1g-Endung aus Flussnamen Bezeichnungen für Ansiedlungen herzuleiten. Ist es nun da nicht am natürlichsten, diesen Volksnamen als auf ähnliche Weise gebildet anzusehn? Ist es nicht erner natürlich, dass das Wort von jener Tyra (immerhin vieleicht ursprünglich einer keltischen Dura) herkommt. welche geade in dem gesegnetsten Theile des Thüringerlandes fliesst? Wende mir niemand ein, es sei unpassend, ein grosses Volk on einem kleinen Flusse zu benennen; ich bin überzeugt, dass ınsere meisten und ältesten Völkernamen zunächst nur von ganz cleinen Gebieten ausgehn und sich erst in Folge geschichtlicher Ereignisse weiter verbreiten. Damit fiele dann der sprachliche, icht aber der sachliche Zusammenhang zwischen Hermunduren

und Thüringern fort; jene zu Strabos Zeit an der Niederelbe neben den Langebarden angesessenen Hermunduren mögen bei ihrem Vordringen nach Süden (von den Sachsen gedrängt?) den Namen der Thüringer angenommen haben, wie ähnliches ja oft geschehen ist. Auf den Namen der Hermunduren einzugehen unterlasse ich; freuen aber würde es mich, wenn sich in eben jenem Gebiete an der Niederelbe, aus welchem ich im dritten Capitel schon eine Delvunda und eine Isunda nachwies, oder vielleicht auf der eimbrischen Halbinsel, auch eine Hermunda aufzeigen liesse. Wie sich neben jenem Hermundurenlande ein südliches Thüringen bildete, so sehn wir jenen beiden nördlichen Flüssen entsprechend im weimarischen Gebiete einen noch jetzt so lautenden Fluss Scherkonde.

Die Norththuringi zwischen Ohre und Bode kommen erst sec. 8 vor und bezeichnen wol einen mehr im Norden zurückgebliebenen, nicht einen rückwärts verpflanzten Hermundurenstamm.

Die Endung -ingi für Volksnamen erstreckt sich aber viel weiter. In Holstein sind die Nordalbingi bekannt, die also ebenfalls von einem Flusse den Namen führen, und eben dahin werden auch die Reudingi (Reudigni) zu setzen sein, die ich am liebsten von ausgerodeten Wäldern herleiten möchte. falls an der Niederelbe erscheint sec. 8 die Landschaft Seoringia, woraus wir auf ein Volk Scoringi schliessen müssen, das vielleicht zu ags. score ripa gehört. Aus dem Mittelalter kennen wir an der untern Weser die Butjadinger und die Stedinger, jene nach ihren Wohnsitzen ausserhalb der Jahde, diese wol nach dem Gestade an der Weser genannt. In derselben Gegend, um Bremen zeigen sich seit sec. 8 die Wimodii oder in reinerer Form Wihmuodi so wie der Gau Wihmuodinga: die eigentliche Bedeutung ist mir hier noch nicht klar. lich an der Ostsee scheinen Odoakers Turcilingi gewohnt zu Zwischen Elbe und Oder werden sec. 2 Silingae gehaben. nannt und weiter nördlich, in Brandenburg, sec. 9 Smeldingi, bei denen sich ein uralter suevischer Name auf später dort angesessene Slaven übertragen zu haben scheint. Hiess doch ein suevischer Stamm in der Nähe der Weichsel im ersten Jahrhundert Marsingi, und als die Germanen gegen das Römerreich vorgerückt waren, im dritten Jahrhundert gleichfalls ein Suevenvolk an der Donau Juthungi. Am obern Maine oder an der

Rednitz sind die Marvingi des zweiten Jahrhunderts zu suchen; schiene nicht das bekannte Mauringa des Langobardenzuges im Osten der Elbe zu liegen, so möchte man es zu diesem Volksnamen halten.

Besonders heimisch muss dies -ingi bei den Gothen gewesen sein; ihnen gehören im 2. bis 4. Jahrhundert die Lacringi, Astingi. Tervingi, Greutungi an, von denen die beiden letzten Namen wol am natürlichsten aus der Beschaffenheit ihrer Wohnplätze, von goth. triu arbor und ahd. grioz glarca zu erklären sind; es sind Bewohner von Waldgegenden und von Sandsteppen.

Die Frage kann aufgeworfen werden, ob auch ungermanische Völkernamen (ich sage nicht etwa Namen ungermanischer Völker) auf -ingi ausgehn. Die Tulingi, welche bei Caesar an der oberen Rhone erwähnt werden, werden auch von Zeuss für deutsch benannt gehalten; die Scotingi oder Scudingi, welche im Mittelalter am Doubs vorkommen, können ein versprengter alamannischer Stamm sein. Auf der entgegengesetzten Seite von Deutschland, unter preussisch-litauischen Völkern, erwähnen polnische Chronisten ein Volk Namens Jazwingi; ist das noch ein Nachhall früherer germanischer Ansiedler? Unter allen Ingi-Völkern ist übrigens nur eins deutlich patronymisch, die späteren Lotharingi.

Auf diese mehrseitig betrachtete Endung -ing lasse ich ein viel unsicherer germanisches -nt oder -nz folgen. scheint sich diese Endung als -anti zu bestimmen: Function nach gehört sie Flussnamen an. Sehn wir zuerst auf ihre Verbreitung, so zieht sich diese durch ganz Süddeutschland. Die Fladinz erscheint jetzt als Fladnitz 1) Nebenfluss der Donau in Niederöstreich, 2) unweit der Ouelle des Regen. dantia ist die Rednitz, die Rethratanze ihr Quellfluss Rezat, die Paginza ihr Nebenfluss Pegnitz. Südwestlich davon ist die Solanza zu finden, jetzt die Sulz, Nbfl. der Altmühl. In der Gegend von Donauwörth und Ulm fliesst die Brantia, jetzt Brenz, und die Warinza, jetzt Wernitz. Oestlich von Heidelberg haben wir die Scaplanza oder Scaplentia, jetzt Scheflenz. Der häufigste dieser Namen ist Alisontia; er bezeichnet sowol den Elsenzbach, südlich von Sinsheim in Baden, als auch die Elsenz, Nebenfluss der Nahe, als auch drittens die Alzette bei Luxemburg. Premantia heisst jetzt Prims, Nebenfluss der Saar bei Saarlouis. In den Ill im Elsass fliesst die Argenza, jetzt Ergers. Die Brigantia ist die Bregenz am Bodensee, woran die Stadt gleiches Namens liegt. Die Ems, Nbfl. der Lahn in Nassau (woran das Bad Ems) heisst sec. 9 Aumenza, sec. 10 Ouminci.

So weit wäre diese Endung räumlich abgeschlossen, doch geht sie über diesen Kreis noch weit hinaus. Ich erwähne hier die Druentia (jetzt Durance), den Isonzo in Illyrien, allenfalls noch den Casuentus und den Busento in Unteritalien. Andrerseits kann an die Tollense in Mecklenburg und an die Persante in Pommern erinnert werden. Die Drewenz in Westpreussen gemahnt sehr an die Druentia, vielleicht auch der Truentus (Tronto) in Picenum, der Dorowention in Britannien (bei Beda, Dorvantium beim geogr. Rav.)

Wie einerseits manche entschieden unslavische Flussnamen neuerdings auf -nitz ausgehn, so mag auch manches -nitz in slavischen Gegenden nicht die bekannte slavische Endung, sondern die hier besprochene sein.

Als deutsch erkennbar ist kaum der Stamm von irgend einem einzigen der genannten Flussnamen, denn dass Fladinz an ahd. flåt purus anknüpft, mag Zufall sein.

Dagegen scheinen sich öfters die einfachen Wörter, von denen jenes -anti ableitet, gleichfalls als Flussnamen zu zeigen; vgl. zu Premantia die Primma, zur Radantia die Radaha, Rataha und die heutige Rada am Harz, zur Alisontia Namen wie Ilse, Els u. dgl., zur Warinza das alte Wara und das neuere Wohra, zu Druentia den Dravus. Auch Ableitungen mit -n stellen sich dem -anti gegenüber, der Alisontia, Argenza, Warinza, Druentia z. B. Alisna, Arguna, Warinna, Truna; trotzdem leite ich nicht die ersteren von den letzteren, sondern beide von einer einfacheren Gestalt ab.

Ob Brantia (die Brenz) wirklich das Suffix habe, kann bezweifelt werden, wenn man an deutsche Flussnamen wie Brantbach oder an die italiänische Brenta denkt.

Das -anti würde sich als ein sanskritisches Partic. Fem. fassen lassen; Druentia (vielleicht auch die Drewenz) entspräche einem Skr. dravanti die laufende, wie Bopp den Dravus (Drau) von demselben Verbum abgeleitet hat; vielleicht bieten noch andere der genannten Flüsse eine participiale Natur dar.

Ueber die in alten Städtenamen öfters begegnende Endung
-untum oder die Völkernamen auf -ontii zu reden enthalte ich

mich, da ich in ihnen keine nähere Beziehung zum deutschen Sprachgebiete entdecken kann.

Näher ist dagegen hier ins Auge zu fassen ein Suffix mit den Consonanten rn. Dass ein solches germanisch ist, geht aus Bildungen wie goth. viduvairns oder eisarn, ahd. diorna u. dgl. Trotzdem haben die Namen auch hier manche besondern Bedenken; vgl. den Fluss Aternus u. a. in Italien. häufigsten erscheint eine solche Bildung in Flussnamen, und in diesen besonders auf altsächsischem Boden. Zum Gebiete der Oste, des letzten Nebenflusses der Elbe, gehören die Uterna, Ouistirna und Biverna, jetzt Otter, Twiste und Bever. Bei Rehme fliesst in die Weser die Waharna (jetzt Werre), bei Gandersheim finden wir eine Eterna; ein Nebenfluss der Lippe heisst Stibirne (jetzt Stever). Selbst die Eder hat statt ihrer alten Form Adrana schon früh und oft Adarna oder Aderna. sächsisch sind nur die Nitorne, jetzt Nidder in der Wetterau. die Letherna, jetzt Lienne, in Belgien, und die Zaberna, jetzt Zaber, Nebenfluss des Neckars. Man könnte das Suffix leicht als ein aus zweien zusammengesetztes ansehn, wenn man die Waharna mit der Wochara, die Biverna mit der Biberaha, die Eterna mit der Aitaraha vergleicht. Wegen des Stammes von Duistirna und Stibirne erwäge man, dass auch Flussnamen Duistina und Stibinna vorkommen.

Von Völkernamen hat man bisher drei als deutsch erklärt, lie Bastarnae im Südosten, die Gugerni am Niederrhein und lie Daliterni an der obern Rhone; die Deutungen aller drei ind noch äusserst unsicher, so viel weises und unweises auch larüber schon geschrieben ist. Auffallend bleibt, dass die drei Vamen auf geographisch so weit auseinander liegende Gegenlen weisen; in deutschen Volksnamen haben wir mehrfach ein ingeres Zusammenliegen ähnlicher Bildungen bemerkt. Dazu kommt noch, dass sich aus drei ganz entschieden undeutschen Vamen auf *-rni* ein noch weit grösseres Dreieck bilden lässt, us den Liburni in Illyrien, den Arverni in der Auvergne und len Iverni auf der nach ihnen genannten Insel Hibernia. — Gonst giebt es mit *-rn* nur Weniges; erwähnt sei der Gau Gaterna in Flandern und der salzburgische Ort Scuoparna.

Die Endung -sc steht unter deutschen Namen zu bezweizin. Mempiscum, ein Gau in Flandern, leitet allerdings deutch genug von den Menapii her, aber ob diese Ableitung als dentsch anzuseho sei, ist ganz ungewiss. Die Warasci am Doubs sind doch ein vielleicht keltisches Volk, wenn auch die Niederlassung einzelner Alamannenschaaren in dieser Gegend unzweifelhast ist. Die Narisci des Tacitus am Fichtelgebirge hat man in Varisti gebessert. Dazu kommen ganz entschieden undeutsche Völker, wie die Scordisci, Aravisci. Taurisci in Illyrien, Pannonien und Noricum. Es bleiben also nur die Cherusci übrig, die man, um ihren Namen mit dem der Saxones ins Gleichgewicht zu bringen, von hairus, heru gladius abgeleitet Ich möchte eine andere Deutung vorschlagen, die mir den Vortheil gewährt, die Sitze des kleinen Völkchens näher zu bestimmen (denn hier ist von dem grossen Völkerbunde, den sie stisteten, nicht die Rede) und zweitens einige merkwürdige Namen, die bisher unbesprochen sind, damit in Verbindung zu Südöstlich von Paderborn liegt ein Herisi, jetzt Heerse, östlich von Paderborn ein davon abgeleitetes Heristi, jetzt Herste, zwischen Cassel und Warburg Herste, jetzt Ersten. An der Diemel, die zwischen diesen Oertern durchfliesst, liegt der pagus Hersigo; vielleicht ganz damit identisch ist der öfters in dieser Gegend vorkommende pagus Nihthersi oder Niftharsi. Dort findet sich auch im nördlichsten Theile des Kurfürstenthums Hessen der pagus Ohteresgo. Getrennt davon, doch durch nicht allzugrosse Entfernung, ist der pagus Treveresga, südöstlich von Soest. Solches geographische und lautliche Zusammenstimmen darf nicht dadurch aus einander gerissen werden, dass man etwa Ohteresgo zu einem Personennamen Oht-Vielmehr sehn wir in allen diesen Wörtern ein her zieht. Ob dieses Wort etwa eine Waldgegend bedeutliches heris. deutet und eine Ableitung von dem im dritten Capitel (S. 56) belegten heri ist, mag ungewiss bleiben; genug, um die Diemel lag ein Land Herisi (älter Herusi?). Was bedeuten nun dessen beide Theile, die ich Oht-herisi und Niht-herisi schreiben möchte? Etwa den Osten und den Westen, zu ahd. uohta der Morgen und zu naht (ags. niht)? Treveresga könnte der Wald-Hersigan sein (zu goth. triu arbor). Sind nun nicht die Cherusci mit blosser K-Ableitung Bewohner dieses Herisi-Landes? treten sie dadurch nicht dem Schauplatze ihres höchsten Ruhmes, dem Teutoburger Walde, näher als bisher? sind sie nun nicht erst wahre Nachbarn der im Ederthale angesiedelten echten Chatten? tritt nun nicht erst die Eresburg als wahrhaster

heiliger Mittelpunkt eines Volkes hervor, wie es der Gudensberg bei den Chatten gewesen zu sein scheint? Auf Widersprüche bin ich gefasst; besonders wird man es übel vermerken, dass ich die Namen Sachsen und Cherusken, so wie Hermunduren und Thüringer unabhängig von einander und in ganz verschiedenen Gegenden entstanden sein lasse. Für mich hat die spätere allgemeinere Bedeutung des Sachsen- und Thüringernamens eben nicht grösseres Recht als der heutige Volksnamen Preussen oder Oestreicher.

Ausser Gau- und Völkernamen ist sc selten und zweiselhaft, ob es deutsch ist. Isunisca auf der tab. Peuting. könnte das heutige Isen am Flusse gleiches Namens sein.

Weiter haben wir nach einer Endung st zu fragen. Hier wird sich wieder Deutsches und Fremdes mischen. Von Flussnamen bemerke ich die Agasta, jetzt Aist in Oberöstreich und Jagista, jetzt Jaxt. Von Oertern erwähnt uns Ptolemaeus bereits ein Alistus in Norddeutschland, vielleicht in Mecklenburg. Im Bisthum Hildesheim liegt Segusti (jetzt Segeste) und Thuiguste, in Westfalen Argeste (jetzt Ergste) und Bilisti, in den Niederlanden zwischen Nimwegen und Arnheim Eliste (jetzt Elst). Ein Niusta in fuldischen Urkunden ist unbekannt, Uliste liegt in Baiern, Humiste ist Imst in Tyrol, Solist wird beim geogr. Rav. in der Maingegend erwähnt, Sonista bei demselben (und der tab. Peut.) in Pannonien.

Hiemit ist die Reihe der zu betrachtenden Suffixe geschlossen mit Ausnahme einer Klasse, der Deminutiven, über die ich ganz kurz sein kann, da sie in einer bloss nach der lautlichen Erscheinung geordneten Betrachtung eigentlich keine Stelle ha-Deminutiva auf -k wären besonders auf altsächsischem Gebiete zu erwarten, doch steht mir kein sicheres Beispiel zu Hochdeutsches -1 wird man in dem oben mitgetheilten Register über dieses Suffix mehrfach in deminutivem Sinne erkennen, wie in Burgili, Burgila u. dgl. Gegenwärtig sind Ortsnamen auf -bäckle, -käusle u. s. w. nicht selten; vgl. Lautenbächel, Rabenhäusel, Sillenhäusle; daneben steht schweizerisches Kornweidli, Rütli u. s. w. Für die zusammengesetzten Endungen -chen und -lein findet man alte Beispiele nur selten: Husikin und Holzilin kommen wol als Ortsnamen vor dem 11. Jahrhundert nicht vor. Auf -häuschen. -wäldchen, -feldchen, -berglein, -kirchlein lassen sich neue Beispiele finden; ungemein häufig sind niederländische Bildungen auf -poldertje, -buurtje, -veertje und unzählige andere. Aber Ailertchen in Nassau führt irre, da es alt Eylhartengen lautet. Bemerkenswerth ist, dass die Endung -chen auch volksetymologisch in slavische Namen auf deutschem Gebiete eingedrungen ist, vgl. Cüstrinchen, Berlinchen, Werneuchen.

Von ursprünglichen Zusammensetzungen, die in unserer neueren Sprache den Charakter von Ableitungen angenommen haben, erwähne ich ahd. -scaf in Grascaf (sec. 9), Engere-herescephe (sec. 11) und vielleicht in Ledscipi (sec. 11); neuere Namen auf -bauerschaft sind nicht selten, aber auch andere, wie Schwaigerschaft, Grafschaft und einige dunklere; Erfkamerlingschap liegt in Geldern.

Am Schlusse dieser ganzen Abhandlung über die Suffixe ist noch ein merkwürdiger Gebrauch anzuführen, der darin besteht, dass von zwei Flussnamen, welche benachbarte oder zusammenhangende Gewässer bezeichnen, der eine durch ein Suffix vom andern abgeleitet wird. Schon längst hat man die Mosella als die kleine Mosa angesehn, in derselben Gegend hat die Niers, alt Nersa, einen Nebenfluss Nerschina. In Oestreich dagegen nimmt die Drau eine Drän und eine Dravnitz auf, in die Mur fliesst die Mürz. Im Innern von Deutschland kenne ich nur ein Beispiel der Art, die Nidda in der Wetterau und ihren Nebenfluss Nidder (alt Nida und Nitorne). Auf jeden Fall ist diese Weise lebendiger, als wenn man z. B. die grosse und die kleine Laber unterscheidet.

Für Praefixe, auf die wir noch anhangsweise den Blick richten müssen, ergeben die Namen Weniges. Die Praeposition bi- erscheint in Bivanc, Biburg, Bigarten; besonders in den Niederlanden findet sich jetzt öfters ein Bijdorp, Bijland, Bijduin. — Das untrennbare ga-, gi- sehn wir in Biangibudiburg, Dallangibutli, Thuringesgibutli, Herskesgebutle, Meginsuithegibutle, Devangebutli, Richaldesgebutle, Holtgibutli; ferner eine Anzahl auf -gimundi wie Viscahisgimundi, Lechsgimundi u. s. w.; endlich einzelne wie Geturne, Gilicha, Gesiki; gegenwärtig ist dergleichen besonders in der Schweiz häufig, wo wir zahlreiche -grüti, -gschwend, -gsteig, -gstein u. dgl. finden. In Rütli oder Grütli steht die Form mit und ohne Praefix neben einander. Sehr häufig sind Wörter Namens Kreut, Kreuth, Kreit, in denen das Praefix eines ahd. giriuti mit dem Worte selbst (wie

in so manchen Ausdrücken der übrigen Sprache) ganz verwachsen ist. — Andere Praepositionen, wie z. B. w, wurden schon bei Gelegenheit der Differenzirung erwähnt. Bemerkenswerth ist noch schliesslich, dass die Praeposition za, zi oft mit dem folgenden Namen in Urkunden und Abdrücken zusammengeschrieben wird und dadurch mitunter die wahre Gestalt des Namens etwas verhüllt, vgl. Zigoutilinlant, Zitiufinpahe, Zitemorotenstenni, Zetileshusir (z'Etilesh.).

## IX. Die Ortsnamen im Raume.

Wäre die Sprachwissenschaft lediglich ein Theil der Naturwissenschaft, so könnten wir hier, nachdem die Ortsnamen nach Laut, Form und Function erörtert worden sind, die Untersuchung füglich abbrechen. Sprache ist aber zugleich That des freien Menschengeistes, voller Athem der menschlichen Seele, hörbar dargestelltes Denken; sie wird daher in weit höherem Grade als die blosse Natur durch die beiden Schranken unseres Seins und Denkens, durch Raum und Zeit näher bestimmt und geleitet; und so wird auch derjenige Theil der Sprache, mit dem wir es hier zu thun haben, die Ortsnamen, sich dem Einflusse des Raums und der Zeit nicht entziehn können. Daraus ergeben sich denn mit Nothwendigkeit die beiden Begriffe einer Ortsnamengeographie und einer Ortsnamengeschichte; eine Uebersicht und erste Anbahnung der ersteren soll dieses Capitel, der zweiten das nächste liefern.

In der Verbreitung der deutschen Ortsnamen spiegelt sich die Verbreitung der Deutschen ab, freilich nicht in allen Theilen dieses Spiegels mit demselben Grade von Genauigkeit. Nun aber hat sich unser Volk auf zweierlei Art ausgedehnt, zuerst dadurch, dass seine einzelnen Stämme, wenn auch mit Zurücklassung von Resten, weiterzogen, später jedoch dadurch, dass diejenigen, welche sich eine neue Heimath aufsuchten, dieses als Einzelne, nicht als Volk thaten, wenn auch diese Einzelnen sich oft zu gewaltigen Massen erobernder Heere zusammenballten. Jenes ist die organische, dieses die unorganische Verbreitung; es endet aber die erste mit dem Langobardenzuge nach Italien im sechsten Jahrhundert, mit welchem die Völkerwande-

rung schliesst, die zweite hat schon vor dem Ende der ersten begonnen, währt aber noch in unsern Tagen in ziemlicher Stärke fort. Richtete sich die organische Verbreitung in historischer Zeit im Ganzen gegen Süden und Westen, so nahm dagegen die unorganische ihren Lauf vorzugsweise nach Norden und Osten; in jener sehn wir im Wesentlichen einen Anprall des Germanenthums gegen das Keltenthum und Römerthum, zum Theil des Heidenthums gegen das Christenthum, in dieser verbreiteten christianisirte Germanen das neue Licht über die Gegenden, die sie selbst einst verlassen hatten und in die inzwischen heidnische Völkerstämme eingerückt waren.

Die Hauptmomente dieser Rückverbreitung der Deutschen während des Mittelalters sind folgende: die Stiftung der avarischen und der windischen so wie der thüringischen und der Nordmark durch Karl den Grossen, die Herstellung der Mark Schleswig unter Heinrich I, die Germanisirung des Landes bis zur mittleren Oder und bis zur mecklenburgischen Ostseeküste durch den grossen Markherzog Gero und durch die Stiftung der Bisthümer Havelberg, Oldenburg und Brandenburg unter Otto I, die innigere Verbindung Böhmens mit dem Reiche seit Konrad II. die Stiftung der Mark Brandenburg durch die Ascanier unter Conrad III, die Ansiedlung der Sachsen in Ungarn und Siebenbürgen unter Geysa II, die Eroberung Preussens durch den deutschen Orden im dreizehnten Jahrhundert, so wie die gleichzeitige der russischen Ostseeprovinzen durch die Schwertbrüder, in Folge deren diese Landschaften mehr oder minder germanisirt wurden, am durchgreifendsten der westliche Theil von Ostpreussen. In den letzten Jahrhunderten scheint auch die Einwanderung von Wallisern in die piemontesischen Thäler am Monte Rosa erfolgt zu sein, wo sich die sogenannten Silvier noch his heute erhalten haben; etwas früher mögen die sogenannten Cimbern der sette communi an der oberen Brenta und der tredeci communi bei Verona sich angesiedelt haben. dem Abschlusse des Mittelalters ging diese Verbreitung noch vereinzelter und unorganischer vor sich; doch wanderten im Anfange des vorigen Jahrhunderts die Pfälzer nach Irland und etwas später die Salzburger Emigranten nach Norddeutschland Auch kann hier an die Versetzung von Deutschen an die untere Wolga unter Katharina II, so wie an die massenhafte Uebersiedelung in diesem Jahrhunderte nach Amerika und Australien, endlich an die Gründung zahlreicher Missionsstationen erinnert werden.

Nach allen diesen Gebieten hin verbreiteten sich mit den Deutschen auch die deutschen Ortsnamen; so liegen z. B. an der untern Wolga Schafhausen, Unterwalden, Philippfeld, im Staate Ohio die Oerter Martinsburg, Petersburg, Reynoldsburg, Hanover, in Südaustralien Hahndorf und Lobethal und so noch zerstreut manche andere. Beispiele zu sammeln ist hier nicht nöthig, da sie für die Wissenschaft kaum irgend eine ergiebige Seite haben; höchstens kann man daraus vorsichtig auf den Ort schliessen, aus welchem die Einwanderung erfolgt ist. Ueberhaupt gewähren unorganisch verbreitete Ortsnamen auf der Karte ein ganz anderes Bild als solche, welche durch organische Verbreitung entstanden sind. Als Beweis dafür erwähne ich das Marienburger und Danziger Werder zwischen Nogat, Weichsel, Mottlau und Radaune, welches erst durch die grossartigen Dammbauten der deutschen Ritter unter Landmeister Meinhard von Querfurt (seit 1288) völlig der Cultur zugänglich geworden ist. Wir finden hier auf kleinem Raume die Dörfer Herzberg, Gottswalde, Neunhuben, Müggenhall, Hundertmark, Langenfelde, Osterwieck, Trutenau, Scharfenort, Güttland, Ouadendorf, Schönrohr und viele andere, also ein wildes Durcheinander der verschiedensten Grundwörter, deren keines irgendwie vorherrschend ist, während auf jedem Gebiete, wo · sich ein Volksstamm in organischer Weise niederliess, eine gewisse regelmässige Einförmigkeit der Grundwörter, oft in zu hohem Grade, gleich in die Augen fällt. Wüsste man nun auch nichts Historisches über jene deutschen Ansiedlungen im Weichseldelta, so müsste man schon aus diesem Verhalten der Ortsnamen den Schluss machen, dass hier nicht Wohnsitze jener alten Germanen an der Weichselmundung, sondern nur Colonien vorliegen. Auch die Bemerkung drängt sich auf, dass in solchen Colonieländern mehr die allgemein deutschen, noch jetzt in der Sprache leicht verstandenen Endungen vorherrschen, wie -dorf, -berg, -wald, während seltenere, dunklere, weniger verstandene und local mehr beschränkte Grundwörter wie -bostel, -lar, -fehn, -hart mehr in den Stammländern vorkommen.

Wir verlassen dieses unfruchtbare Gebiet und wenden uns zu denjenigen Ortsnamen, welche durch die organische Verbreitung des deutschen Volksstammes entstanden sind. Ich halte fest an der Ansicht, dass deutsche Ortsnamen in jedem Gebiete zahlreich müssen vorhanden gewesen sein, wo auch nur ein einziges Jahrhundert lang eine massenhafte deutsche Bevölkerung gehaust hat, selbst wenn jene Bevölkerung in einem solchen Gebiete während der Dauer ihres Aufenthaltes auch nicht ein einziges Dorf zu Stande gebracht hätte; Ortsnamen sind ein zu natürliches Bedürfnis des Menschen, als dass wir uns die Sache anders vorstellen könnten. Sind aber deutsche Benennungen in allen jenen Gebieten zahlreich gegeben worden, so liegt es in der Natur der Sache, dass viele von ihnen auch dann noch geblieben sein müssen, als in denselben Landstrichen andere nachziehende Völker herrschend wurden, ia manche müssen, wie auch immer unkenntlich gemacht, noch bis auf die Gegenwart fortdauern. Und ich glaube in der That, dass das Material vorhanden ist, um diese ehrwürdigen Zeugen einer grauen Vergangenheit wiederzuerkennen und als unser Eigenthum zu beanspruchen, sicher aber ist es, dass bis zum Gelingen solcher Aufgabe noch viel, sehr viel zu thun sein wird. Denken wir uns nun, wie im ersten Capitel (S. 8) angegeben ist, als Wegweiser des ältesten Germanenzuges seit der Trennung dieses Volkes von den Slaven das Nordufer des kaspischen Meeres, den Nordabhang des Kaukasus (dessen Höhen jedoch von einem Theile des Volkes auch nach Süden hin überstiegen sein mögen), das Nordgestade des schwarzen Meeres, den Dniestr, den äusseren Karpathenrand und die Weichsel, so ergiebt sich das Gebiet, auf welches wir ein scharfes Auge zu richten haben. Griechen und Römer müssten uns hier viele uralte Ortsnamen überliefert haben, wäre nicht für sie dieser ganze Zug vom kaspischen Meere bis zur Weichselmündung eine Reise aus kimmerischem Dunkel in hyperboraeischen Nebel gewesen. Nur an einem einzigen Punkte wird dieser Weg von den Strahlen griechisch-römischer Cultur stärker getroffen, an dem Punkte, wo Dniestr und Donau nahe bei einander das Meer erreichen. Was jenseits dieses Punktes liegt, rühre ich hier nicht an, obwol und weil manche verführerische Namenanklänge von dorther erschallen.

Und grade aus diesen Landstrichen um die Donaumündungen sind uns aus hohem Alterthume her Namen überliefert, die uns an deutschen Klang und an deutsche Wortstämme erinnern. Ich habe an einem andern Orte dargethan, dass der schon 900

Jahre vor unserer Zeitrechnung bekannte Name des untern Donaulaufes, Ister, zu einer grossen Klasse von Flussnamen gehört, deren locale Verbreitung es fast wahrscheinlich macht. dass wir hier mit uralten deutschen Wortbildungen zu thun ha-Der Name des Dniestr ist uns als Danaster erst seit dem vierten Jahrhundert überliefert, während in höherem Alterthume der Name Tyras galt; sollte nicht mit der Ausdehnung des Gothenreiches eine schon uralte Benennung, die sich vielleicht lange Zeit hindurch nur auf den oberen Lauf des Flusses eingeschränkt hatte, für den ganzen Fluss zur Geltung gekommen In eben derselben Gegend verzeichnet die tab. Peuting. (also im 3. Jahrhundert) einen Fluss Agalingus, der an eine im Deutschen ungemein häufige Endung anklingt, während ein solcher Ausgang bei fremden Flussnamen ungewöhnlich ist. Noch klarer tritt das Deutsche hervor bei dem Flusse Ava. den der geogr. Ravennas neben dem Dniepr nennt. Selbst die insula Peuce, die einen Theil des Donaudeltas bildete und nach der die Peucini genannt sind, darf man mit Grimm als ein Fichtenland deuten, und dann scheint es mir natürlicher, nicht an das griechische Wort für Fichte, sondern an eine alte germanische Gestalt desselben zu denken; die Endung müsste etwa aus einer dem ahd. -ahi vorhergegangenen Form entstellt sein. Wenn endlich Polybius eine Bank vor der Donaumundung Στήθη nennt, so scheint hier in der That altfries. statha, alts. stath und unser nhd. Gestade sich besser anzuknüpfen als irgend ein anderes Wort irgend einer Sprache. Auf dergleichen Ausdrücke wird noch mehr zu achten sein; einzeln genommen begründen sie keine grosse Wahrscheinlichkeit, in ihrer Gesammtheit aber dürften sie schon nicht ganz kleinen Anspruch auf deutschen Ursprung erheben.

Was zwischen den Mündungen der Donau und der Weichsel liegt, dürfen wir nicht anrühren, ehe nicht ein altslavisches Ortsnamenbuch vorliegt; zur Abfassung eines solchen wird wol niemand befähigter sein als Miklosich, der sich ja auch auf dem so überaus fruchtbaren Grenzgebiet zwischen Sprache und Geschichte angesiedelt hat. Erst aus einem solchen Werke heraus, dessen Verfasser sich nicht vor den Fehltritten fürchten möge, die der erste Wurf nothwendig mit sich führt, werden wir festen Fuss fassen. Erst dann dürfen wir z.B. fragen, ob die beiden Flüsse Bug, der in das schwarze Meer und der in die Weichsel

fliessende, sich besser aus dem Slavischen als aus dem Deutschen deuten lassen, wo z. B. die bairischen Flüsse Namens Bogen recht nahe liegen; oder ob der *Wiprz* (Nebenfluss der Weichsel) wirklich mit den norddeutschen Wippern und Wuppern übereinkommt; denn die slavische Deutung dieses Flussnamens durch wildes Schwein wird man doch nicht im Ernste aufrecht erhalten wollen.

Die gröste Aufmerksamkeit verdient die Gegend um die Weichselmündung, wo lange ein Hauptsitz deutscher Bevölkerung gewesen sein muss. Aber deren gewiss vorhandene Spuren in den Ortsnamen wieder herauszufinden wird noch saure Mühe erfordern. Denn über jenen deutschen Grund haben sich im Laufe der Zeiten noch mehrfache andere Schichten germanischer Ortsnamen, mit slavischen durchsetzt, gelagert. weit skandinavische Rückwanderungen, wie weit die vorübergehenden Eroberungen des Dänenkönigs Waldemar II hier Einfluss geübt haben, ist zweifelhaft; die deutschen Kreuzheere dagegen und die Colonisten in ihrer Begleitung haben die augenfälligsten Folgen auf onomatologischem Gebiete. Dazu kommen dann spätere, besonders niederländische (mennonitische u. a.) Colonien und endlich ist selbst nach den polnischen Theilungen die preussische Herrschaft mehrfach für die Ortsnamen von Einfluss gewesen. Da erwächst nun die Aufgabe, alle diese Namenschichten von einander zu scheiden, besonders aber die älteste unter ihnen als den innersten Kern herauszuschälen. Und diese Aufgabe wird noch dadurch erschwert, dass der benachbarte baltische (litauisch-preussische) Sprachstamm in seinem Sprachschatze und besonders in seinen Ortsnamen Elemente enthält, die dem Bilde sehr nahe liegen, welches wir uns von dem Deutschen um die Zeit des Beginnens unserer Zeitrechnung machen müssen; und zwar nicht zufällig, sondern weil in der That das Litauische unter allen Sprachen genealogisch der nächste Verwandte des Germanischen ist. So steht das lit. kaimas Dorf, welches in den heutigen zahlreichen Ortsnamen auf -kehmen erscheint, dem deutschen haim sehr nahe; laukas Feld (Qerter auf -lauken und -laken) hat mit dem deutschen lak hicus eine eben so nahe Berührung, ich weiss nicht ob nur äusserlich oder auch etymologisch; uppe Fluss stellen wir zu deutschem -affa, -uf, über welches wir schon oben (S. 30) sprachen. Naujas, ist ein eben so häufiges Element von Namen wie das

deutsche neu: der Ortsname Nausedzei entspricht fast genau unserm deutschen Neusitz, wenn auch die Form (das lit. Wort ist Plural) eine andere ist. Der Name der Nogat (wie mag er zuerst urkundlich lauten? a. 1674 finde ich die Schreibung der Nagott) sieht im ersten Theile mehr Litauisch als deutsch aus, während der zweite wol das überall verbreitete germanische gat u. s. w., goth. gatvô ist, das ja in mehreren Mundarten auch die specielle Bedeutung von Wasserstrasse oder Flussmündung annimmt: neue Mündung wäre ein um so passenderer Sinn des Namens, da die mit der Nogat fast zusammen ins Haff mündende Elbinger Weichsel zugleich den Namen der alten Weichsel führt. Doch ist nicht zu verschweigen, dass es bei Marienwerder auch eine alte Nogat giebt; noch südlicher kommt ein Dorf Nogat vor. Was uns dringend Noth thut, ist eine Zusammenstellung urkundlich beglaubigter alter Ortsnamen aus Westpreussen, immerhin germanischer, slavischer und baltischer durch einander: erst auf eine solche Sammlung kann die Scheidung derselben sich gründen.

Aehnliche Verhältnisse weisen die westlich von Preussen liegenden Ostseeländer auf; nur ist hier dem skandinavischen (dänischen) Einflusse mehr Spielraum zu gestatten, während das baltische Element sich wahrscheinlich nie weit über die Weichsel ausgedehnt hat. Auch hier sind urkundliche Namensammlungen höchst wünschenswerth. Dieser Einwanderung der Deutschen steht ihre Auswanderung nach Süden und Westen gegenüber, als sie sich aufmachten das Römerreich zu zertrümmern. Franken und Burgunder haben sich in Gallien, Westgothen und Sueven in Spanien, Ostgothen und Langobarden in Italien niedergelassen; ihnen allen aber ist gemeinsam, dass sie nur äusserlich siegten, innerlich aber durch die mit dem Christenthum verbündete romanische Cultur besiegt wurden. Trotzdem werden wir bei weiter vorgeschrittenen Sammlungen sicher erkennen, dass die Mundarten dieser Stämme, wie sie den romanischen Sprachen jener Länder bedeutende Elemente zuführten, so auch in den dortigen Ortsnamen Spuren hinterlassen haben; von Burgos, der Hauptstadt Alteastiliens, wissen wir längst, dass es eine solche Spur ist. Ja es darf gefragt werden, ob das mehr als hundertjährige Vandalenreich in Nordafrika so ganz ohne germanische Hinterlassenschaft untergegangen ist. Ein tüchtiger Forscher hat einmal (so viel ich weiss

nur mündlich) auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, dass die Zuaven, ein besonders eigenthümlicher Araberstamm in Algier, in ihrem Namen noch an die mit den Vandalen ausgezogenen Sueven erinnern; solche Möglichkeit darf weder mit Bestimmtheit geleugnet, noch die Wirklichkeit fest behauptet werden.

Nach einer andern Seite hin, in Pannonien, Dacien, Mösien liessen sich Gepiden und Ostgothen nieder. Ihre Spur verrathen besonders sicher Namen, die das deutsche burg arx unverkennbar enthalten, so zuerst im zweiten Jahrhundert Teutoburgium in Niederpannonien, sec. 3 Burgenae, gleichfalls in Pannonien, welches sich mit altwestfälischem Burgina berührt; dann aber sec. 6 die von Procop erwähnten an der untern Donau liegenden Orte Halicaniburg, Laccoburg, Lukernariaburg, Mareburg, Sculcoburg, Stiliburg, Tulcoburg. Auch das Scarabantium des dritten Jahrhunderts in Oberpannonien liesse sich ja ganz gut aus dem Deutschen erklären, falls hier nicht ein sprachlicher Sirenenklang vorliegt. Doch auch in diesen Gegenden wird die Forschung dadurch erschwert, dass sich spätere germanische Namenschichten auf diesen älteren ablagem, und zwar bis in die neueste Zeit hin, wo noch Colonien wie Maria-Theresienstadt in den durch die Türkenkriege verwüsteten Ebenen des Banats gestiftet wurden.

So ungeheuer ist das Gebiet, auf dem einst deutsche Sprache dauernd geklungen hat. Viel engere Grenzen umschreiben sicher diejenigen Landschaften, in welchen zu irgend einer Zeit deutsche Ortsnamen die Regel, fremde nur die Ausnahme gewesen sind. Diese Grenzen aber zu finden ist noch durchaus nicht möglich und deshalb müssen wir sofort zu einer dritten Frage übergehn. In welchen Landschaften sind gegen wärtig deutsche Ortsnamen vorherrschend? Der Blick auf die Landkarte giebt hier Auskunft, obgleich die Grenze zuweilen ziemlich verwischt ist. Ich möchte sie folgendermassen ziehen. An der Ostsee beginnt sie mit der Bucht von Wismar und geht dann grade südlich bis zum Schweriner See, dem sie bis zu seinem südlichsten Punkte folgt. Hierauf ziehe ich sie südwestlich, bis sie die Elbe etwa bei Boitzenburg trifft. Dann geht sie die Elbe aufwärts bis zur Mündung der Jeetze bei Hitzaker, nun in westlicher Richtung bis zur Ilmenau in der Gegend von Bevensen, hierauf südöstlich mitten zwischen Bodenteich und

Salzwedel durch, noch mehr östlich, bis sie die Elbe etwa in der Gegend von Stendal erreicht, der sie dann aufwärts folgt bis an die Mündung der Saale. Die Saale bildet die freilich hin und her oft überschrittene Scheidung bis ziemlich zu ihrer Quelle hinauf. Von hier aus streckt sich eine schmale deutsche Ortsnamenzunge in das obere Egerthal nach Böhmen hinein, während im Uebrigen der Böhmer Wald die Grenze fortsetzt. doch so, dass auch sein Nordostabhang vorzugsweise deutsch ist. Dann läuft die Scheide längs der Thaya bis zu ihrem Einströmen in die March und längs der March bis zu deren Mündung in die Donau. Südlich von diesem Strome fällt noch die Gegend um den Neusiedler See dem deutschen Ortsnamengebiete zu. In der Gegend von Fürstenfeld berührt die Linie die steirisch-ungarische Landesgrenze und folgt dann dieser südlich bis zur Mur. Hier entsteht ein rechter Winkel und es zieht die Südgrenze des Ortsnamengebietes rein westlich die Drau aufwärts bis nach Villach, dann aber die Gail aufwärts bis zu ihrer Quelle in Tyrol. Nun geht es weiter westlich. Brixen links lassend, dann aber wendet sich die Grenze etwas südwestlicher, etwa auf Meran zu, und nun die Etsch aufwärts bis zur schweizerischen Grenze. Sprachgrenze, Landesgrenze und Namengrenze fallen nun eine Zeit lang zusammen bis in die Gegend des Fürstenthums Lichtenstein. Nun verfolgt die Linie die Glarner Alpen bis zum St. Gotthardt und dann die Berner Alpen bis zur Grenze des Cantons Waadt. Darauf zieht sie längs der Saane nach Norden, über Aarberg nach Biel und nun in der Richtung auf Basel, welche Stadt sie jedoch rechts lässt, indem sie sich an der Quelle des Ill westlich wendet-Dann verfolgt sie die Höhe der Vogesen bis zur Quelle der Saar und nimmt nun eine ziemlich rein nordwestliche Richtung an, indem sie mitten zwischen Metz und der preussischen Grenze Mit einigen Biegungen erreicht die Linie nun Longwy und damit die belgische Grenze; sie verfolgt dann dieselbe nach Norden zu bis in die Nähe von Aachen, worauf sie sich wieder westlich wendet, zwischen Lüttich und Mastricht hindurch nach Löven, Brüssel, mitten zwischen Gent und Tournay hindurch bis an die Lys, deren Quelle sie dann aufsucht, um endlich in der Gegend von Boulogne das Meer zu errei-Abgeschlossen wird die Grenze durch eine Linie, welche etwa in der Breite von Flensburg Schleswig durchzieht

Ausser diesem zusammenhangenden Lande herrschen die deutschen Ortsnamen nur noch in einem einzigen grösseren Gebiete vor, nämlich in den Niederungen um die Weichselmündung, in der frischen Nehrung, der Gegend von Elbing und dem grösten Theile des Königsberger Regierungsbezirks.

Die Grenzen des onomatologischen Deutschlands, welche ich angegeben habe, sind natürtich durchaus nicht so bestimmt, wie die sprachlichen oder die politischen Grenzen unseres Vaterlandes, indessen reicht doch die obige Angabe hin um zu ersehen, dass sie zu vier Fünfteln fast genau mit der gegenwärtigen Sprachgrenze zusammenfällt. Nur zwischen dem Fichtelgebirge und der Ostsee ist die deutsche Sprache über gewaltige Gebiete vorgerückt, ohne den onomatologisch vorherrschend slavischen Charakter diesen Gebieten nehmen zu können. Aehnlich hat im Westen die romanische Zunge Eroberungen gemacht, ohne die Mehrheit der deutschen Ortsnamen zu unterdrücken.

Daraus ergiebt sich nun klar genug der Satz: Allmähliche Colonisirung vermag zwar die Sprache einer Gegend, aber nicht die Mehrzahl ihrer Ortsnamen umzuschaffen; dazu gehört ein Eroberungskrieg, ja in der Regel wol noch mehr als das, ein Vernichtungskampf. Ein solcher ist allerdings ein halbes Jahrhundert lang in jenen ostpreussischen Gegenden, die wir oben bezeichneten, wirklich geführt worden und davon sind die Ortsnamen noch bis heute die stummen oder wenn man will lauten Zeugen. Als ich die oben erwähnte Grenze mitten durch Mecklenburg zog, was gewiss einem Theile meiner Leser aufgefallen sein mag, ahnte ich nicht, dass ich Tages darauf in der Besprechung eines mecklenburgischen Gräberfundes über dieses Land die Worte lesen würde: es ist mehr als wahrscheinlich, dass, während im westlichen Theile des Landes der Andrang der siegreichen Deutschen die heidnischen Slaven schnell vertilgte, im östlichen Theile ein allmählicher Uebergang stattfand.

Wie die verschiedenen Grundformen der Pflanzendecke den Eindruck bestimmen, den eine Landschaft auf den empfindenden Beschauer macht und wie der gröste Naturforscher unseres Jahrhunderts sogar von dem landschaftlichen Charakter eines Theiles des Sternenhimmels spricht, so bildet auch die Berührung und Durchdringung der vielfachen Namenformen mit ihren mannigfaltigen Elementen gewissermassen sprachliche Landschaften, die das geistige Auge des sprachsinnigen Beobachters mehr oder minder fesseln. Ja es ist wol nicht zu kühr, wenn man auch von diesem Standpunkte aus von schönen und von traurigen Gegenden spricht. Wenigstens wenn ich das einförmige Grundwort -leben fast die ganze Gegend zwischen Ohre und Bode erfüllen sehe oder dagegen die regellosen Bildungen des westlichen Ostpreussens überblicke oder endlich die wie zufällig unter Slavisches gesäeten den verschiedensten Typen angehörigen deutschen Ortsnamen Böhmens durchmustere, so fühle ich mich erst wieder auf gesundem tragfähigen Boden, wenn ich in Landschaften wie Holstein oder der deutschen Schweiz zwar eine wohlthuende Mannigfaltigkeit, aber zugleich eine Regel und eine Beschränkung wiederfinde. Dass hinter diesem landschaftlichen Eindrucke mehr verborgen liegt als ein unbestimmtes und darum unfruchtbares Gefühl, müssen einige weitere Bemerkungen darthun; dann wird sich wol ergeben, dass aus diesen Dingen, welche die Wissenschaft bisher meistens wie taube Schlacken fortgeworfen hat, sich in Zukunft noch ein gutes und edles Stück unserer ältesten Geschichte wird ausmünzen lassen.

Eine Uebersicht in Zahlen bringt diese Verschiedenheit des landschaftlichen Charakters am besten zu elementar fasslicher Anschauung. Mir liegt eine Musterung über etwa 350 Ortsnamen der Gegend um Nordhausen und eine andere über 213 Namen der Umgegend von Stuttgart vor. Hebe ich aus beiden Abtheilungen die am häufigsten vorkommenden Grundwörter heraus und ordne sie nach der Anzahl der Procente, welche jedes dieser Grundwörter von der ganzen Zahl der Ortsnamen der betreffenden Gegend umfasst, so ergiebt sich Folgendes:

| Nordhausen:   |         | Stuttgart: |          |
|---------------|---------|------------|----------|
| rode 21 Proce | ent.    | ingen 20   | Procent. |
| ungen (ingen) | 9 Proc. | hausen 9   |          |
| leben         | 6 -     | heim 8     |          |
| stadt         | 5 —     | bach 8     |          |
| hausen        | 4 —     | berg 6     | -        |
| dorf          | 4 —     | weiler 5   |          |

Beide Gegenden haben also das Gemeinsame, dass der Grad der Mannigfaltigkeit ihrer Ortsnamenmischung ziemlich derselbe ist, indem der an Häufigkeit erste Ausgang der Ortsnamen in beiden Gebieten etwa ein Fünftel der ganzen Masse, der im sechsten Range stehende dagegen in beiden Landschaften etwa <sup>1</sup>/<sub>20</sub>—<sup>1</sup>/<sub>25</sub> ausmacht; das deutet also auf denselben Grad von Naturwüchsigkeit der Ortsnamen oder auf dasselbe Mass organischer Verbreitung derselben in beiden Gebieten. Trotzdem ist der landschaftliche Charakter beider Gegenden so verschieden, dass unter den sechs häufigsten Ausgängen in der einen Gruppe sich nur zwei (ingen und hausen) finden, die auch in der andern Gruppe zu den sechs häufigsten Endungen gehören. Die Gegend um Stuttgart ist etwas einförmiger als die um Nordbausen, da in ersterer sechs Namenausgänge zusammen schon 56, in dieser nur 49 Procent aller Ortsnamen bilden.

Die regelloseste Mischung kommt übrigens nicht bloss in Colonieländern vor, wie schon oben bemerkt worden ist, sondern auch im Innern der Gebirge, welches in dieser Hinsicht also als später angebaut den Colonieländern fast gleich steht. Sieht man eine Karte des Harzes an, so wird man das bestätigt finden; man wird bei den im Innern des Gebirges liegenden Orten nicht sagen können, welcher Ausgang der Ortsnamen hier der häufigste ist.

Es kann bei diesen eigenthümlichen Verbreitungsverhältnissen nicht fehlen (und damit gelangen wir auf ein künftig noch viel Frucht verheissendes Feld), dass in einigen Gegenden gewisse Grundwörter ganz mangeln, wie z. B. dem Kurfürstenthum Hessen die Formen auf -leben, -wang und -weiler. Zum Theil liegt dies darin, dass Oertlichkeiten, welche ursprünglich durch diese Grundwörter bezeichnet wurden, wirklich in der einen oder andern Gegend nicht vorkommen; Meerbusen und Vorgebirge wird man z. B. in Thüringen nicht suchen. Doch darf man dieser Rücksicht nicht zu viel Spielraum gewähren. Wenn man z. B. weiss, wie kleine Anhöhen das Volk fast überall mit dem Worte Berg bezeichnet, so wird es nicht auffallen, dass in den Niederlanden mehr als hundert Oerter Namen ha-Der Hauptgrund, warum gewisse ben, die auf Berg endigen. Bildungen einzelnen Gegenden abgehn, liegt offenbar in dialektischen Verhältnissen und damit in uralten historischen Vorgängen, und das ist es eben, was uns dieses Gebiet anziehend macht.

Als Beispiel dafür, dass Vieles zweien Gegenden gemeinsam ist, während Anderes von der einen gewährt wird, der zweiten aber mangelt, gebe ich hier eine Uebersicht über den

deutschen Grundwörterschatz für die Ortsnamen der Niederlande und der Schweiz, wobei ich nur solche Bildungen auslasse, die entweder ganz vereinzelt oder mir aus irgend einem Grunde zweifelhaft sind, da mir der Raum für weitere Entwickelungen hier mangelt. Gemeinsam ist beiden Ländern Folgendes:

| Niederlande.                 | Schweiz.                 |
|------------------------------|--------------------------|
| aa (ae, ee u.s.w.)           | aach                     |
| akker                        | acker                    |
| auw (ouw)                    | au                       |
| bank                         | bank                     |
| beek                         | bach                     |
| berg                         | berg                     |
| boom                         | baum                     |
| born                         | brunn (brunnen)          |
| brug, brugge                 | brück (-e), bruck, brugg |
| buren (buiren, buur, boer)   | büren                    |
| burg (borg, borgh, burgh)    | burg                     |
| clinge                       | klingen                  |
| daal, dal                    | thal                     |
| deel                         | theil (viertel)          |
| doorn                        | dorn                     |
| dorp (terp)                  | dorf                     |
| eik, eyk                     | eich                     |
| esch                         | äsch                     |
| vang                         | fang                     |
| veld                         | feld                     |
| fort (voort u. s. w.)        | furt                     |
| forst (voorst)               | forst                    |
| gaard (gart)                 | garten                   |
| gat                          | gasse                    |
| goed                         | gut                      |
| gouw (gaauw, geeuw u. s. w.) | gau                      |
| graaf (graven u. s. w.)      | graben                   |
| groeve                       | grub (gruben)            |
| grond                        | grund                    |
| hage (hagen)                 | hag                      |
| heide                        | heid .                   |
| hem (heem, ham, heim, um,    |                          |
| om u. s. w.)                 | heim                     |

| Niederlande.               | Schweiz.                        |  |
|----------------------------|---------------------------------|--|
| heuvel (heul)              | hubel (hübel)                   |  |
| hoef (hoeve)               | hub                             |  |
| hof (hoven)                | hof (hoefe, kon, ken u. s. w.)  |  |
| horn (heurne)              | horn                            |  |
| horst                      | horst                           |  |
| hout (holt)                | holz                            |  |
| hutte                      | hütte (hätten)                  |  |
| huis (huizen)              | haus (häusern)                  |  |
| -ing (-ink)                | -ingen (-igen)                  |  |
| kerk (kerke)               | kirch (kilch)                   |  |
| land (landen)              | land (landen)                   |  |
| lo (loo)                   | loo (loh)                       |  |
| loop                       | lauf                            |  |
| made (-n), meeden?         | maad (matte)                    |  |
| moer ·                     | moos                            |  |
| molen                      | mühle                           |  |
| nest                       | nest                            |  |
| oord                       | ort                             |  |
| plaat (plaaten)            | platte (platten)                |  |
| plaats                     | platz                           |  |
| rade (rath, raad, rode,    | rüti (rüthi, reuti, rhoden,     |  |
| roth u. s. w.)             | roth u. s. w.)                  |  |
| rijk                       | reich                           |  |
| rug (ruck, rugge)          | rück (rücken)                   |  |
| slag (slagt)               | schlag (schlacht)               |  |
| sprong                     | sprung (sprungen)               |  |
| stad (steede, stee, state) | stadt (städten, stetten u.s.w.) |  |
| steeg                      | steig (stegen, stieg u.s. w.)   |  |
| steen (stein)              | stein :                         |  |
| straat                     | strasse                         |  |
| toren                      | thurm                           |  |
| waard (waarden, weerd,     | •                               |  |
| werd u. s. w.)             | werth                           |  |
| wiel                       | wyl (weil)                      |  |
| weg                        | weg                             |  |
| weide (wijde)              | weid                            |  |
| winkel                     | winkel                          |  |
| woud (wald, wolde)         | wald                            |  |
| zande                      | sand                            |  |
|                            |                                 |  |

Niederlande.

Schweiz.

zee

see

zijde

seite (seiten).

Diesem gemeinsamen Eigenthum beider Länder gegenüber steht nun ein ansehnlicher Sonderbesitz, vornehmlich der Niederlande, weniger der Schweiz.

Die Niederlande liefern uns (auch hier übergehe ich Vereinzeltes und Zweiselhastes) folgende Bildungen, die der Schweiz abgehn: aard (aardt, art, aert), ambacht (ambt), baan, boezem, bosch, braak, brink, broek, buurt, dam, delft, delle (-n), diep, dijk, donk, drecht, duin, eind, eng (enk), erf, vaart, veer, verlaat, veen (ven), vlak, vliet, vlugt, voet, voorwerk, vrengd, gantel, gang, gaast (geest), gemeente, genoegen, geregt, gors (gorz), goor, graft (gracht, grift), hamrik, haar (-en), have (-n), heerd, hees (heeze), hil, hoek, hoofd, hoog, hoogte, hol, hoop, kaag, kade, kamer, kamp, kant, karspel (kerspel), kil, klooster, kluft, kolk, koog, koop, kogge, kuil, kreek, laan (loon), laar, lage (laag), laken, lust, maar, meer, markt, mond (muiden), morgen, nisse, over (oever), oog, pad, pas, plas, poel, polder, poort, rak, regt, rijge, rijt, rust, schans, schat (schot, schoten), schorre (-n, schoor, schor) schouw, sloot, sluis, spijk, streek, stroom, tijd, til, tocht, wade (wadde), waal (wal), water, watering (wetering), weer (wier), werf (werven), werk, wijk, wijn, woning, . zigt, zijl, zwaag, zorg.

Das Sondergut der Schweiz ist dagegen folgendes: allmend, bad, bezirk, boden, buch, bühl (bohl), ebnet, egg (eck), fels, fluh (flüh), gaden, halden, hard, hasli (haslen), kinden, lehn, loch, rain, ried, rohr (-en), satz, schachen, scheuer, schlucht, schwand, (schwändi u. s. w.), sellen, siedel, stadel, stalden, stall, stiel, stock (stöcken u. s. w.), tann (-en), wag, wang (ang), wart, weiher, weilen, weiler (wyler), wies, winden, zaun, zelg, zell.

Diese Grundwörter, (zu denen auch solche Fremdwörter gerechnet wurden, welche deutsches Eigenthum geworden sind) stellen sich in folgenden Zahlenverhältnissen dar:

Gemeinsamer Besitz 71.

Sondergut der Niederlande 117.

Sondergut der Schweiz 44.

Das Verhältnis dieser Zahlen wird durch Verbesserung etwaniger Irrthümer nicht wesentlich geändert werden. Für beide Länder habe ich gleichmässig gesammelt; meine Quellen

waren für beide ziemlich von gleicher Güte. Woraus erklärt sich nun das ungeheure Uebergewicht des niederländischen Reich-Nicht etwa aus dem Umstande, dass die physische Gestaltung Niederlands die Anwendung zahlreicher Grundwörter begünstigt, die mit dem Wasser irgendwie zusammenhangen, denn die Bergformationen der Schweiz rufen dagegen den Gebrauch vieler andern Ausdrücke hervor. Auch nicht in dem Grössenverhältniss beider Länder, denn die Schweiz hat 725 Ouadratmeilen und wird sogar nach Abzug der romanischen Landschaften den 641 Ouadratmeilen der Niederlande nicht so gewaltig nachstehen. Vielmehr ist der Grund darin zu suchen. dass in den Niederlanden (wenn auch ein keltisches Element dort nicht ganz abzuleugnen ist) eine seit älterer Zeit ansässige und weniger mit früheren Einwohnern vermischte Bevölkerung lebt, in welcher sich die deutsche Sprache freier und eigenthüm-Die beiden grossen lexicalischen Arbeiten. licher entfaltet hat. welche jetzt in den Niederlanden vorbereitet werden und deren Erscheinen alle im Felde deutscher Sprache Wirkenden so sehnsüchtig entgegensehn, müssen uns grossen Aufschluss über diese Entfaltung und zugleich Licht über manche bisher noch dunkele Ortsnamenbildungen jener Gegenden liefern.

Was zwei Länder, die so grundverschieden in ihrer Natur und in der Entwickelung ihrer Sprache sind und welche ausserdem durch einen gradlinigen Abstand von sechzig Meilen getrennt werden, dennoch gemeinsam haben, das hat hohen Anspruch darauf überhaupt als gemeindeutsches Eigenthum zu gel-Es zieht mich an dieses gemeinsame, d. h. überall noch unverlorene Gut noch von einer andern Seite her näher zu be-Ich wähle dazu die uns aus der Zeit vor dem Jahre 1100 bekannten deutschen Ortsnamen und liefere meine Angaben nach dem Standpunkte, den meine Sammlungen hatten, als ich sie im Jahre 1859 veröffentlichte; zwar liegen mir jetzt diese Sammlungen bei unablässigem Fortarbeiten in weit grösserer Vollständigkeit vor, doch wird dadurch ihre Brauchbarkeit für den jetzigen Zweck nicht viel erhöht. Die häufigsten Grundwörter dieser alten Ortsnamen werden in der Regel auch die am meisten räumlich verbreiteten sein und deshalb zum Gemeingut aller deutschen Stämme gehören; seltener wird der Fall eintreten, dass ein sehr häufiges Grundwort sich auf verhältnissmässig engem Terrain übermässig breit macht. Nach dem Grade

ihrer Häufigkeit ordnen sich nun jene gewöhnlichsten Grundwörter unserer alten Ortsnamen in folgender Weise, wobei die Zahlen aus den von mir veröffentlichten Registern entnommen sind:

| haim 1132.  | wilari 271.       | kirik 106. |
|-------------|-------------------|------------|
| -ingo 1008. | feld <b>255</b> . | stain 101. |
| hus 838.    | burg 223.         | loh 95.    |
| thurp 757.  | rode 193.         | wang 77.   |
| bac 682.    | gawi 192.         | furd 73.   |
| stad 413.   | lib 150.          | sew 59.    |
| birg 359.   | awa 139.          | buri 58.   |
| hof 310.    | brunn 134.        | hard 51.   |
| aha 277.    | dal 120.          |            |

Von diesen 26 Bildungen gehören 22 dem oben mitgetheilten Gesammteigenthum der Niederlande und der Schweiz an, wir werden also in diesen 22 Formen den Haupt- und Grundstoff zu sehn haben, aus welchem unsere deutschen Ortsnamen bestehn. Drei (wilari, wang und hard) fand ich oben nur in der Schweiz, eins (lib, unser heutiges -leben) in keinem von beiden Gebieten.

Und damit sind wir vorbereitet an einen Gegenstand heranzutreten, der mir von gröster Bedeutung zu sein scheint, der aber hier nur angerührt werden darf, da seine ausführlichere Erörterung Gegenstand eines besonderen Buches werden muss. Es ist die Frage nach den geographischen Verbreitungskreisen einzelner Grundwörter von Namen. Diese Frage hängt im Wesentlichen sicher mit den Verbreitungskreisen und Wanderungsrichtungen der Volksstämme zusammen und muss, besonnen erwogen, zu höchst eingreifenden Ergebnissen führen. In diesem Gegenstande liegt einer der wichtigsten Angelpunkte, worin Sprachforschung und Geschichte sich berühren und beide Ge-Für jetzt aber, da die biete müssen hier einander erhellen. Sache zum ersten Male in weiterem Umfange angeregt wird, ziemt es sich noch nicht in das volle leicht blendende Licht plötzlich hineinzutreten und deshalb lasse ich die Geschichte für diesmal noch bei Seite und gebe der Sprache allein das Wort. Dadurch erwächst für mich der Vortheil, dass ich nicht genöthigt bin, die einzelnen Namenkreise mit gewissen Völkern in Verbindung zu setzen und z. B. von fränkischen oder schwäbischen Ortsnamenbildungen zu sprechen. Solche Völkernamen haben nur zu sehr die Neigung aus ihrer ethnographischen Bedeutung

herauszutreten und eine politische anzunehmen und da es sich hier nur um reine Ethnographie handelt, so können Völkernamen, besonders die der sogenannten grösseren Völker (die aber ethnographisch vielleicht sehr kleine sein mögen) hier für jetzt nur verwirren.

Nicht atte Grundwörter sind zu solchen Untersuchungen gleich brauchbar. Unangerührt lasse ich diesmal vier Klassen derselben, erstens diejenigen, welche sich als gemeindeutsches Eigenthum erweisen, zweitens die, welche erst in neuerer Zeit für Namen verwandt worden sind, drittens die, welche nur selten vorkommen, und viertens alle, die in lautlicher Hinsicht schwer von andern deutschen oder gar fremden Namengrundwörtern zu scheiden sind.

Eine Gruppe onomatologisch zusammengehöriger Landschaften sind die Nordseeküstenländer von Holstein bis Flandern; ihnen eigenthümlich ist Vieles, woraus ich hier nur solche Dinge heraushebe, deren Besprechung in der Kürze möglich ist.

So darf es schon auffallen, dass das Wort deich, duk nur in den Namen dieser Küstengegenden nachweisbar ist, während Dämme im Inneren Deutschlands nie mit diesem Worte bezeichnet werden, dasselbe vielmehr eine ganz andere Bedeutung angenommen hat (vgl. S. 76). Die Namen auf geest, gast, gaast (vgl. S. 62) gehören gleichfalls diesem Gebiete an. Ihr Hauptsitz sind die Niederlande, wo sich etwa ein halbes Hundert Fälle finden; von dort erstreckt sich diese Bildung dichtgesät nach Ostfriesland, Oldenburg und bis zur Elbmündung hin. Ihre Grenzen sind ziemlich genau bestimmbar, denn Belgien liefert nur ein Paar modern aussehende Spuren und Holstein, wo doch das Appellativum geest noch jetzt gebräuchlich ist, weist gar keine Namen dieser Art auf. -gast im östlichen Deutschlaud (Radegast, Hörgast, Velgast) ist slavisch. Zu selten vorkommend, um ein klanes Bild zu geben, ist kolk; es findet sich in Geldern (4 Mal), Overyssel (1), Nordholland (2), Oldenburg (2) und dann noch in je einem Falle in der Gegend von Lüneburg, Salzwedel und in den Regierungsbezirken Arnsberg und Düsseldorf, das Appellativum reicht viel weiter.

Genauer betrachtet zerfällt aber die Nordseeküstengegend in mehrere Bezirke, deren jeder seine Besonderheiten hat; das erweckt die Vermuthung, dass eine sich etwa aus Holstein her in südwestlicher Richtung verbreitende Bevölkerung nicht in

ununterbrochenem Strome, sondern in gewissen Absätzen über diese Länder vorgerückt sein muss. Was nur dem Westen angehört, muss eines früher eingewanderten Stammes Eigenthum So ist das Wort kreek (vgl. S. 35) nur in niederländischen Ortsnamen zu finden, und zwar scheint es nur den westlicheren Provinzen Seeland, Nordbrabant und Südholland anzugehören; Belgien weist kein Beispiel auf. Mit kreek stimmt am besten drecht; letzteres hat seinen Hauptsitz in Südholland (9 Male) und kommt ausserdem nur noch in Nordholland (3), Utrecht (2), Ostflandern (3) und Antwerpen (1) vor; getrennt ist ein einziges Limburgisches Beispiel. Polder (vgl. S. 76) bildet in den Niederlanden das häufigste Element aller Ortsnamen; es reicht nach Ostflandern (7 Mal), Westflandern (2) und Antwerpen (3) hinein, begegnet aber in Deutschland nur circa zwanzig Male in Ostfriesland: nur ein einziges Angerespolder ist in die Gegend von Lüneburg verschlagen. Höchst bemerkenswerth ist die Uebereinstimmung zwischen polder und fehn. Während fehn (vgl. S. 68) in den Niederlanden etwa zweihundert Male begegnet, zeigt es sich in Belgien nur zehnmal (5 Limburg, 5 Antwerpen), in Deutschland wieder nur in Ostfriesland, und hier nur in der Nähe der Emsmündung, wo es in dichter Masse vorkommt und dann seine plötzliche Grenze findet, Hier, in der Gegend von Aurich und Leer, müssen nachrückende Volksstämme ihr Ziel gefunden haben.

Weiter nach Osten zurück reichen die Namen auf -warp, -wurp, -warf, -werf, -werven u. s. w. (vgl. S. 45). In Belgien haben wir nichts der Art, dagegen in den Niederlanden zeigt es sich in Seeland (3 Mal), Nordbrabant (2), Südholland (4) Nordholland (5), Geldern (3), Gröningen (1), Friesland (1); dann aber hat es grade seine Stärke in den Ländern, vor welchen die zuletzt erwähnten Bildungen schon ihre östliche Grenze fanden, in Ostfriesland und Oldenburg; in jedem dieser Gebiete zählen wir es ein Paar Dutzend Male. Noch einmal begegnet Die Weser überschreitet ein Warpe in der Grafschaft Hoya. es nicht. Die einzigen Beispiele im übrigen Deutschland sind ein thüringisches Cannawurf, ein Sachswerfen bei Nordhausen, ein Warfen in Holstein und endlich Werfen bei Salzburg und Wurf in Oberbaiern. Mit diesem -warp stimmt darin, dass seine Stärke in Ostfriesland und Oldenburg liegt, sehr gut das Grundwort hamrik (vgl. S. 106) überein, das in beiden genannten

Landschaften sehr häufig ist, nach der niederländischen Provinz Gröningen aber nur noch dreimal hinüberspringt und dort endet. Ganz ähnlich ist das Verhalten von siel (syhl, zijl; vgl. S. 75); es ist in Oldenburg und Ostfriesland sehr häufig, kommt noch oft in den niederländischen Landschaften Gröningen. Friesland und Overyssel vor, hört aber dann fast ganz auf. Einmal zeigt es sich noch in der Gegend von Bremen, einmal in der von Osnabrück, jedoch noch viermal in Holstein. Damit zusammenzustellen ist bult, bülte (vgl. S. 45), welches etwa zwanzigmal in Oldenburg, in den umliegenden hanöverschen Theilen nur sechsmal, einmal noch im niederländischen Friesland, einmal im Fürstenthum Lippe erscheint. In denselben Kreis fällt auch groden (vgl. S. 76), dessen Beispiele nur leider meistens ein sehr modernes Gepräge haben. Es ist häufig um die Jahde herum in den oldenburgischen Kreisen Jever und Ovelgönne. erfüllt dann westwärts noch die nächstgelegenen Theile Ostfrieslands, tritt ostwärts aber nur noch als einfaches Wort in Holstein auf. Ich bemerke hiebei überhaupt, dass das einfache, dem Appellativum noch näher stehende Wort (vgl. S. 26) stets gewissermassen die Vorposten eines bestimmten Ortsnamenlagers bezieht, was übrigens auch sehr natürlich ist.

Die Uebereinstimmung der Ostgrenze in den letzterwähnten Verbreitungskreisen lässt uns in der Weser wiederum ein westliches Ziel nachrückender Völkerschaften erkennen. Die Bestimmtheit der bisher markirten drei Ostgrenzen, der holländischen, der ostfriesischen und der Weserlinie, macht es aber sehr wahrscheinlich, dass diese Einwanderungen entweder sehr rasch und unbehindert zu Lande, oder aber zur See erfolgt sein müssen; sonst würden zurückbleibende Spuren häufiger sein. eine Einwanderung zur See weisen am entschiedensten die Namen auf koog (vgl. S. 77) hin, die zwanzigmal in Holstein vorkommen, in den westlich gelegenen Küstenländern fehlen und dann plötzlich in Dutzenden von Beispielen (als koog und kaag) in Nordholland auftreten, während sie schon in Südholland Seltenheiten sind. Eben so sehen wir die Namen auf fleth (vgl. S. 33) in wenigstens dreissig Fällen um beide Ufer der Elbmündung verbreitet, doch nur bis Glückstadt hinauf; dann springen sie plötzlich ohne Verbindung an die Wesermündung, wo ein Dutzend Beispiele begegnet, und nun an die Nordostseite des Dollart, wo wir noch ein Paar Formen finden; endlich liefern die niederländischen und belgischen Küstenlandschaften zahlreiche Namen auf vliet.

Nur dem östlichen Theile dieser Länder, doch noch bis westlich über die Weser hinaus, gehört die Form wisch (vgl. S. 65) an; ich zähle 27 holsteinische Beispiele, 16 in der Gegend von Stade und Bremen, 17 im Oldenburgischen, während das östlichere Gebiet von Lüneburg nur drei Beispiele und das westlichere Ostfriesland nur eins hat. Sonst giebt es nur noch fünf Fälle, zwei in der Grafschaft Hoya, einen im Mindischen, einen im Osnabrückschen und einen in Braunschweig.

Niemals weisen die bisher betrachteten Ortsnamenklassen auf eine Einwanderung aus Süden oder Südosten. Damit verlassen wir dies Gebiet.

Um die besprochenen Länder herum legt sich nun, wenn ich anders die Sprache der Namen recht verstehe, eine zweite noch bedeutendere Völkerbahn von Holstein her nach Süden bis in die Gegend des Steinhuder Meers, dann aber nach Westen oder Südwesten in der Richtung auf Utrecht oder Antwerpen los.

Am vollständigsten wird diese Bahn bezeichnet durch weit über hundert Orte, die sich auf kuhl (vgl. S. 52) enden. Diese Schreibung gilt von Holstein bis Düsseldorf, dann tritt bis Aachen kaul vorherrschend ein, zuletzt in den Niederlanden kuil: als Nebenform gilt vereinzelt kühl oder kulle. Schon an der Elbe und dann am Rhein scheint der Volksstamm, der diese Bildung mit sich führte, am ruhigsten angesessen gewesen zu sein; dafür spricht die massenhafte Verbreitung in diesen Gegenden (Holstein 28, Düsseldorf 38, Cöln 21). Doch stehen beide Regionen noch in deutlicher Verbindung, wie drei Fälle in der Landdrostei Stade, elf im südlichen Oldenburg, zwei in der Grafschaft Hoya, einer in Calenberg, zwei im Lippischen, einer im Mindischen, zwei im nördlichsten Theile von Kurhessen, einer im Münsterschen, aber besonders sechszehn Fälle im Regierungsbezirk Arnsberg zeigen. Vom Rheine aus verbreiten sich die Vorposten dieser Namen nach den Niederlanden (Geldern 5, Drenthe 3, Nordbrabant 3, Südholland 3), während zu gleicher Zeit eine mehr südliche Ausdehnung (Aachen 9, Trier 4) erfolgte. Mehrfach ist dieser Namenausgang in die östlichen deutschslavischen Länder versprengt, eine Erscheinung, die er mit dem jetzt sogleich zu verfolgenden Worte theilt.

Der Vortrab der Völkerzüge, die diesen Weg machten, muss gewohnt gewesen sein, Oertlichkeiten mit dem Worte zu bezeichnen, das jetzt hövel oder hewel (vgl. S. 43) geschrieben wird. Zwanzig Mal finden wir es noch in Deutschland' in den Regierungsbezirken Münster, Arnsberg, Düsseldorf, Cöln und Aachen. Viel häufiger, etwa 50 Male, zeigt es sich dagegen in den Niederlanden, doch hier nur in Nordbrabant massenhaft, in Geldern, Utrecht und Südholland nur vereinzelt. In Belgien erscheint es 16 Male (Antwerpen 10, Brabant 3, sonst vereinzelt). Ganz getrennt von dieser Linie Münster-Antwerpen finden wir noch seltenes hübel, hubel, hübeli in der Schweiz, das sind aber wol nur dort an Ort und Stelle gebildete Deminutiva des dort sehr häufigen -hub.

Die Linie Münster-Antwerpen hält auch die Form donk, chang (vgl. S. 45) in ziemlicher Uebereinstimmung mit dem zuletzt erwähnten Worte ein. Ein einsames Averdunk beginnt im Münsterschen, dann folgen etwa zwanzig Beispiele im Düsseldorfer Regierungsbezirk, nun fast ein halbes Hundert in Limburg und Nordbrabant (während Südholland und Utrecht als abliegend von dieser Linie nur wenige Beispiele nachweisen) und endlich wieder ein halbes Hundert in Belgien, vorherrschend in der Provinz Antwerpen, während in Ostflandern diese Bildung abnimmt und erlischt. Das belgische Brabant zeigt nur wenige Fälle auf.

Sehr ähnlich verbreitet sich das seltenere bahn (niederländ. baen, baan). Combahn im Regierungsbezirk Cöln beginnt, dann folgt Schiefbahn im Regierungsbezirk Düsseldorf. In den Niederlanden sind nur etwa vier zerstreute Beispiele zu finden, dagegen in Belgien erscheint das Wort mehrere Dutzend Male, wovon mehr als die Hälfte in der Provinz Antwerpen, der gröste Theil der übrigen in Ostslandern liegt. Aus dem ganzen übrigen Deutschland kenne ich nur noch Winterbahn in Oldenburg, Langenbahn in der Gegend von Erfurt, Bahn und Lingerbahn im Regierungsbezirk Coblenz. Der norddeutsche häufige Strassenname Reperbahn und das in allen Waldgegenden vorkommende Wildbahn sind kamm als Eigennamen zu betrachten.

Die Namen auf -hövel, -donk, -bahn, die ihre Stärke in den Niederlanden und Belgien haben, sind mir also Spuren jenes zweiten Völkerzuges. Auf demselben Wege müssen nun bald verwandte Völker nachgefolgt sein, und indem wir auch für sie nach charakteristischen sprachlichen Ueberbleibseln suchen, finden wir bald die Namen auf brink (vgl. S. 45). Die Regel dieser weit verbreiteten Bildungen stellt sich durch die Linie Hanover-Utrecht dar, ihre Stärke liegt in Westfalen, ihre Gesammtzahl wird jetzt durch etwa sechszig Formen gebildet. Davon fallen auf das Gebiet von Calenberg, Lippe, Rinteln sechs, auf Osnabrück, das südliche Oldenburg und das südliche Ostfriesland, so wie die Landschaften an der oberen Hunte zwölf, auf Minden zwölf, Münster drei, Arnsberg acht, Cöln und Düsseldorf drei, Geldern acht, Overyssel vier, Utrecht drei. Rückwärts liegen nicht seltene Beispiele in Folge von Colonisirung in Meklenburg und Pommern.

Früher bleiben auf diesem Zuge die Namen auf siek (vgl. S. 68) stehen, so wie sie auch schon früher beginnen. Holstein liefert sieben Beispiele, Stade und Lüneburg sechs, Hoya zwei, Lippe, Minden und ein Theil von Osnabrück dagegen zusammen neunzehn, während sich in einem einzigen Münsterschen Falle die Erscheinung verläuft.

Sehr schön und klar ergiebt sich uns der Nachtrab jener einwandernden Völker; er kommt von Holstein nur in südlicher Richtung vorwärts, bleibt dann aber stehn, ohne an dem Weitermarsch nach Westen theilzunehmen. Da wo die Namen auf siek ihre Hauptstärke bekommen, in der Gegend des Steinhuder Meers, fündet die Südgrenze der nun zu besprechenden Formen statt.

Erstens sind hier zu erwähnen die Namen auf *kude* (vgl. S. 86.) Sie sind recht zu Hause in Holstein (nebst Hamburg und Lauenburg), erfüllen die gegenüberliegende Landdrostei Stade bis an den Zusammenfluss von Aller und Weser (in Oldenburg nur ein einziges Hüde), gehn dann hinüber in die Grafschaft Hoya und enden am Steinhuder Meere, das wie ein Grenzpfahl zum letzten Male den letzten Namen dieser Bildung an sich trägt.

Ihnen entsprechen zweitens fast genau die Formen auf bestel (wgl. S. 90). Von der Eider aus ziehn sie durch das mittlere Holstein (Stormarn), überschreiten hier die Elbe, sind zahlreich im Gebiete von Stade, während sie jenseits der Weser nur in etwa sechs Fällen vorkommen, nirgends aber bis an die Hunte reichen. Sie sind dann am dichtesten um den Zusammenfluss von Leine und Aller, dringen ostwärts nicht ganz bis zur Ocker vor und enden südöstlich vom Steinhuder Meere.

Etwas anders verhält sich büttel (vgl. S. 85). In Holstein herrscht es im Westen vor und springt dann unvermittelt in die Gegend von Hamburg, wo es zahlreich angetroffen wird. Um Kuxhaven ist es sehr viel vorhanden und erstreckt sich hier einerseits am Südufer der Elbe hinauf bis zur Mündung der Ilmenau und andrerseits längs des Ostufers der Weser bis zur Allermündung. Das linke Weserufer wird zwar betreten, doch bald wieder verlassen. Ganz abgesprengt von diesem Gebiete liegen mindestens zwanzig büttel um den untern Ockerlauf, wo Wolfenbüttel die Südgrenze bildet.

Hiermit stimmt fast genau wedel (vgl. S. 68), das leider nur nicht stark genug vertreten ist (etwa dreissig Fälle), um ein ganz scharfes Bild zu geben. Springswedel im mittleren Holstein ist der Nordpunkt, Salzwedel der äusserste Osten des Gebietes, während Hollwedel zwischen Weser und der untern Hunte die Westgrenze markirt und Steinwedel zwischen Ocker und Aller im Parallel des Steinhuder Meers das Südende darstellt.

Noch weniger nach Süden rückt klint vor (vgl. S. 48), sechs Beispiele in Holstein, zwei in Stade, eins in Lüneburg sind alles; als Strassenname geht es weit südlicher; in welchen Städten giebt es einen Klint? der südlichste, den ich kenne, liegt in Wernigerode.

In Holstein selbst bleibt *ducht* (vgl. S. 75) stehn; vertreten ist es hier in etwa zwanzig Beispielen, die wol sämmtlich in Dietmarschen liegen. Ist das etwa ein Dutzend Male in den Niederlanden begegnende *tocht* dasselbe Wort, so wäre das wieder ein Beispiel von Einwanderungen zur See; dann fiele aber meine Vermuthung, dass ducht römisches Fremdwort ist.

Fast eben so auf Holstein beschränkt ist holm (vgl. S. 40), nur Riepholm (Stade) und Wegholm (Minden) scheinen eine leise Andeutung der Wanderrichtung zu geben. Im Osten zeigt sich besonders in den Küstenländern bis nach Danzig hin das Wort nicht selten; wie weit mag es dänischer Colonisirung den Ursprung verdanken?

Das tiefere Wesen dieses ganzen Gürtels von Rendsburg bis Antwerpen wird sich durch speciellere Untersuchungen enthüllen. Ich bemerke hier nur flüchtig, dass z. B. die einzigen bekannten Völkernamen mit dem Suffix -r, Cimbri, Bructeri, Sigambri, Teneteri, Tungri, Toxandri, Flandri diesem Gürtel an-

zugehören scheinen; hier gehört in der That eine starke Enthaltsamkeit dazu, meinem Vorhaben treu zu bleiben und das Gebiet der Geschichte in diesem Punkte nicht zu berühren. Ist es nun nicht auch z. B. mehr als Zufall, dass Stormaria in Holstein liegt, während sich der Gau Sturmi an der Aller bei Verden findet und Sturmithi zwischen Paderborn und Soest auftaucht? Eine kleine Ketzerei muss ich mir doch noch hier zu Schulden kommen lassen, aber ganz bescheidentlich. durch Caesar unter dem Worte Germani zusammengefassten Völkern, deren Namen allerdings sehr keltisch aussehn, heisst das eine Caeroesi. Glück hat als eigentlich gallische Form Cairoisi vermuthet, was leicht aus Cairosii entsprungen sein kann. Eine Ableitung von diesem Namen hat Zeuss in dem pagus Caroascus um Prum vermuthet. Ist es nicht leicht möglich, dass auch hier wieder ein Name auftaucht, der schon auf einer früheren Station jenes Zuges mit einem andern Suffixe galt, der Name der Cherusci? Ich gebe das zu erwägen, sage aber durchaus nicht etwa, dass Cherusker nach jenen Landstrichen der Caeroesi ausgewandert seien; ich spreche eben hier nur von den Namen.

Während der im Vorhergehenden besprochene Völkerzug den Rhein in der Gegend von Cöln oder Düsseldorf überschreitet, giebt es eine in Bezug auf ihre Herkunft sehr dunkle Gruppe von Ortsnamen, deren Mittelpunkt mehr am Mittelrhein, etwa im Regierungsbezirk Coblenz liegt. Ihr scheinen namentlich die Bildungen auf auel (ohl), scheid, dries (driesch) und sachsen eigenthümlich zu sein.

Jenes auel (ohl, euel u. dgl., vgl. S. 67) hat sein Centrum in den Regierungsbezirken Arnsberg, Cöln und Aachen, ist im Norden nur wenig in Düsseldorf, im Süden nur wenig in Trier und Coblenz zu Hause und erscheint nur etwa dreimal in Nassau. Ein Aeule in badischen Oberrheinkreise ist ein ganz verlorener Posten.

Die Namen auf scheid (vgl. S. 49) bilden eine compacte Masse in den Bezirken von Arnsberg, Düsseldorf, Cöln, Coblenz, Aachen, Trier (nebst Birkenfeld), Nassau und Luxemburg. Auf diesem Gebiete finden sich mehrere hundert Beispiele, darunter von der Form schede sechszehn in Arnsberg, eins in Düsseldorf. In den um diese Gegenden herumliegenden Gebieten ist gleich rasche Abnahme zu bemerken, welche ich durch einge-

klammerte Zahlen veranschauliche: Münster (1), Minden (1), Waldeck (2), Oberhessen (4, nichts in Rheinhessen und Starkenburg), Pfalz (5, nichts im Elsass), belgisches Luxemburg (1, während das niederländische 20 aufweist), Limburg (2). Sonst erscheint dieses Grundwort ganz vereinzelt, namentlich in den östlichen Colonialländern und in Süddeutschland, doch findet sich in letzterem die specielle Bildung Gescheid in mannigfacher Orthographie nicht selten. Aus Holstein sind noch bemerkenswerth zwei Feldscheide, fünf Landscheide und ein Volkenscheid, welche indessen noch halb für Appellativa zu halten sind.

Was auf dries (driesch, vgl. S. 58) endet, hat seinen Hauptsitz in Belgien (nicht in den Niederlanden) und reicht von da in den Regierungsbezirk Aachen, wo sich noch ein Dutzend Beispiele finden; in den Gebieten von Coblenz, Trier, Düsseldorf, Cöln ist diese Namenklasse seltener. Einfaches Trais, Traisa u. dgl. in Oberhessen, Rheinhessen, Starkenburg und Nassau mag hieher gehören. Erwähnt werden muss auch ein Hessendreisch in Hanover, ein Dreesche in Ostfriesland, ein Dresche in Oldenburg. Einiges Ostdeutsche, welches anklingt, scheint slavisch zu sein.

Die Namen auf sachsen (vgl. S. 50) sind seltener und darum in ihrer Verbreitung unklarer. Sie finden sich am rechten Ufer des Mittelrheins in folgenden Gebieten: Niederhessen (2), Oberhessen (3), Fulda (1), Nassau (1), Unterfranken (2), badischer Unterrheinkreis (4), Jaxtkreis (1). Bei ihrer weiteren Beurtheilung sind noch zahlreiche zerstreute Bildungen auf sassen zu erwägen.

Ich verlasse diese räthselhaften Namengruppen, zu welchen noch neues Beleuchtungsmaterial hinzugeführt werden muss, und wende mich dem Südwesten des deutschen Sprachgebietes zu. Auch hier scheint eine rasche mehr gewaltsame als organisch fortschreitende Ansiedelung erfolgt zu sein, da mehrere hieher gehörigen Namenbildungen im Osten scharf abschneiden.

Es hat aber keine Namenklasse so sehr den Anspruch als Repräsentant des Südwestens zu gelten als die auf -weiler (vgl. S. 100). In ihrem ausserordentlichen Reichthume liefert sie uns ein ziemlich anschauliches Bild ihrer Verbreitung. Der Hauptzug beginnt in Mittelfranken, geht von da hinüber in den wirtembergischen Jaxtkreis und wendet sich dann südlich in den Donaukreis (nebst Hohenzollern), wo der Hauptsitz dieser

Bildung ist, die hier so zahlreich auftritt, dass sie der Gegend einen onomatologisch förmlich eintönigen Charakter verleiht. Nun geht jener Hauptzug westlich in den badischen Seekreis und Oberrheinkreis, darauf über den Rhein in das Elsass, zieht dieses lange Gebiet nordwärts herab, durchmisst noch immer in bedeutender Stärke die bairische Pfalz, das niederländische Luxemburg, den Regierungsbezirk Trier (nebst Birkenfeld und Meisenheim) und Coblenz und verliert sich dann in den Gebie-Schwarzwald und rauhe Alp bilten von Cöln und Aachen. den also den Winkel, dessen Schenkel von aussen umgangen werden. Im Innern dieses Winkels nimmt man eine beträchtlich geringere Verbreitung wahr, doch liefern wie natürlich der Neckarkreis, Schwarzwaldkreis und Mittelrheinkreis noch immer zahlreiche Beispiele, der letzte neun, während der im Hauptzuge liegende Oberrheinkreis deren siebzehn zählt. Die äussere Seite des Hauptzuges liefert noch manche, indessen nicht sehr zahlreiche Beispiele dieser Namen im bairischen Schwaben und in den Schweizercantonen Basel, Zürich, Bern, Uri und Freiburg. Als äusserste Vorposten dieses weiler erwähne ich Niiswiller (Limburg), Gatzweiler und Wyler (Düsseldorf), Horweiler und Lörzweiler (Rheinhessen), Rehweiler und Weiler (Unterfranken), Weiler (badischer Unterrhein), Weiler (Oberfranken), Karlsweiler (Niederbaiern), Weiler (Oberbaiern), Hohenweiler und Weiler (Vorarlberg), Wyler (Wallis), Schockweiler und Weiler (belgisches Luxemburg). Die Verbreitung im Osten Deutschlands ist gleich Null, ein bedeutsames Factum zur Geschichte der Colonisation.

Dem weiler am nächsten stehend, jedoch etwas weniger westlich und dafür mehr südlich verbreitet sind die Namen auf halde (vgl. S. 48). Ihr Hauptgebiet bezeichnet der Jaxtkreis (27), Donaukreis (38), das bairische Schwaben (30) und Vorarlberg (16). Von letzterem aus findet eine ziemlich starke Verbreitung in die Schweiz, besonders in den Canton Zürich statt, während im Norden des Rheins noch der Schwarzwaldkreis (13), Seekreis (12), Oberrheinkreis (18) abnehmende, doch immerhin noch immer ansehnliche Stärke aufweisen. Weiter sinkt die Zahl im Mittelrheinkreise (8) und Neckarkreise (1), während Unterrheinkreis und Elsass ganz leer ausgehn. Das übrige Deutschland bietet nur kümmerliche Spuren: Bodenhalt (Steiermark), Edelhalten (Nassau), Halden (Arnsberg), Sonnhalt (Salz-

burg), Winterhalden (Mittelfranken), Zöpfelhalden (Oberbaiern), weiter nichts.

Was sonst dem Südwesten eigenthümlich ist, beschränkt sich auf engere Gebiete. Ich erwähne wenigstens eine Bildung, die nur nördlich von der Rheinlinie (vom Bodensee bis Basel) und eine, die nur südlich von derselben zu Hause ist.

Die erste bilden die Namen auf wasen (vgl. S. 68), die sich östlich von Wirtemberg gar nicht finden. Sie erscheinen im Jaxtkreise (2), Schwarzwaldkreise (4), Oberrheinkreise (2), Mittelrheinkreise (3), der Pfalz (1) und dem Elsass (2).

Die zweite Klasse sind die rein schweizerischen Namen auf fluh, flüh. Ich kenne sie in den Cantonen Bern (14), Luzem (4), Basel (2), Solothurn (1), Zürich (1) und Wallis (1).

Das wäre Einiges aus dem Südwesten. Fragt man nun nach dem Hauptrepräsentanten derjenigen Namen, die man füglich südliche nennen könnte, so bietet sich vor allem die grosse Klasse der Formen auf wang, ang (vgl. S. 62) dar. ich aber diese auf der von mir zu diesem Behufe gezeichneten Karte überblicke, wird es mir schwer ihre Verbreitung irgend anschaulich darzustellen: ich muss die Sache anders als nach politischen Gebieten ordnen. Die Centralpunkte sind hier besonders zwei grosse Landschaften im Süden der Donau. erste stellt ein Viereck dar, dessen Ecken durch Sigmaringen, Donauwörth, München und die Lechquelle gebildet werden. Aus diesen Grenzen, in denen sicher über hundert -wang liegen, schreiten diese Namen in viel dünnerer Gruppirung nur in den badischen Oberrheinkreis und in die deutsche Schweiz (kaum in das Elsass) vor. Die zweite Centrallandschaft hat ihre Westgrenze im Laufe des Inn von Insbruck bis Passau, ihre Südgrenze in einer geraden Linie, deren Richtung durch den oberen Lauf der Salzach und Ens angegeben wird, ihre Nordgrenze in der Donau, ihre Ostgrenze in Meridian der Ipsmündung in Niederöstreich. Ueber diese Linie gehn nach Süden und Osten nur wenige -wang nach Tyrol und Steiermark hinaus. Was zwischen beiden Centralgebieten liegt, also fast das ganze bairische Gebiet zwischen Lech, Donau und Inn, ist zwar nicht ohne diese Namenklasse, wird aber von ihr verhältnismässig nur wenig betroffen. Sind daran früher eingewanderte Völkerschaften oder die physischen Verhältnisse der bairischen Hochebene Schuld? Zwei kleinere Centralpunkte der Namen auf wang liegen im Norden der Donau, der eine in dem Lande zwischen Altmühl und Naab, doch nur soweit dieses Land zum Flussgebiete der Donau gehört (am Regen zeigen sich nur ein Paar vereinzelte Vorposten), der andere um die Quellen von Jaxt und Kocher, von wo sich nach Norden, Westen und Süden noch einzelne Ortschaften verlieren, jedoch ohne den Neckar im Wesentlichen westlich zu überschreiten.

Eine andere südliche Namenklasse endet auf schachen (vgl. S. 58). Ihr Hauptgebiet ist Oberbaiern (20), Oberöstreich (14), Niederöstreich (13), Steiermark (11); die angrenzenden Gebiete, Oberpfalz (1), Niederbaiern (5), Salzburg (1), Illyrien (1) stehen hier sehr zurück. Doch giebt es auch hier, entsprechend dem bei wang bemerkten westlichen Centrum, noch einmal eine etwas stärkere westliche Ansammlung im bairischen Schwaben (7), Donaukreise (8) und der deutschen Schweiz (etwa 25). Ganz vereinzelt finden wir diese Bildung noch im Schwarzwaldkreise, Oberrheinkreise, in Vorarlberg, ja sogar in Unterfranken und in Mähren. Schachen rückt eben so wenig wie wang in den äussersten Westen deutsches Zunge vor.

Dieselbe Eigenschaft theilen die Formen auf schneid (vgl. S. 101). Sie folgen von Osten nach Westen so: Steiermark (2), Oberöstreich (4), Niederbaiern (5), Oberbaiern (10), Schwaben (3), Donaukreis (3). Im Norden der Donau kommen sie selten vor: Oberfranken (2), Jaxtkreis (1). In der Schweiz werden sie durch keinen bewohnten Ort mehr vertreten. Das Centrum liegt auch hier in Oberbaiern.

Oberbaiern und Niederbaiern sind auch der Hauptsitz der Formen auf eben, ebnet (vgl. S. 62); von hier erstrecken sie sich östlich noch ziemlich oft nach Oberöstreich, Niederöstreich, Steiermark, Illyrien und Salzburg, wogegen sie im Westen im bairischen Schwaben und in Wirtemberg mangeln; ein Paar Beispiele begegnen im badischen Ober- und Mittelrheinkreise. Die Schweiz bietet nur Weniges in den Cantonen St. Gallen und Appenzell, nur ein Beispiel im Canton Bern, wogegen Tyrol noch ziemlich stark vertreten ist. Nördlich von der Donau kommen noch seltene Fälle in der Oberpfalz und Oberfranken vor, nichts mehr in Mittelfranken. Zweiselhasten Ursprungs ist mir Goldeben in Mecklenburg und Siggeneben in Holstein.

Wiederum ganz ähnliche Verhältnisse zeigen uns die Namen auf anger (vgl. S. 65). Obgleich dies Wort als Appella-

tivum ziemlich weit verbreitet ist (auch am Harze kennt man cs), so findet es sich doch nur als einfaches Wort in Westfalen und Umgegend, fast nie in Zusammensetzungen; Wolfsanger in Hessen und Vogelsanger bei Düsseldorf sind die einzigen Beispiele aus Norddeutschland. Sachsen, Thüringen, die Niederlande, Belgien, das Elsass, die Schweiz und Schwaben gehn ganz leer aus, nur das bairische Schwaben zeigt ein Kreuzanger und Unterfranken ein Ziegelanger, beides ziemlich moderne Formen. Dagegen kommt es oft vor in Oberbaiern und Niederbaiern, selten in Ober- und Niederöstreich, ganz vereinzelt in Böhmen, Steiermark, Salzburg und Tyrol. Doch ist wol zu bemerken, dass es vier bis fünf Male in Oberfranken und auch einige Male in der Oberpfalz begegnet.

Schwaig (vgl. S. 83) finden wir oft in Oberbaiern, Niederbaiern und Schwaben, in letzterem Gebiete besonders massenhaft in der Gegend von Donauwörth, hier jedoch meistens nur in Namen von modernem Ansehn. Oestlich erstreckt sich auch diese Form nach Oberöstreich (3), Niederöstreich (4), Steiermark (1), Illyrien (1); westlich begegnet nur ein vereinsamtes Beispiel im badischen Mittelrheinkreise. Dagegen finden wir es noch dreimal in der Oberpfalz und einmal in Oberfranken.

Machen schon mehrere der besprochenen Bildungen fast den unabweisbaren Eindruck, dass sie einem Volksstamme angehören, welcher aus Böhmen her den Böhmer Wald überstiegen, dann sich zur Donau gewandt hat und über diesen Strom nach Süden vorgedrungen ist, dort sich nach beiden Seiten hin verbreitend, so spricht sich das am klarsten in den Namen auf sölden (vgl. S. 87) aus, die sich in der Oberpfalz sieben Male, in Niederbaiern acht, in Oberbaiern vier, im bairischen Schwaben zwei Male finden, während Mittelfranken, Oberöstreich, Tyrol, der Oberrheinkreis und der Neckarkreis nur je ein Beispiel weisen.

Dass fast alle süddeutschen Stämme doch in einer gewissen näheren Verwandschaft zu einander stehn, zeigen uns die Formen auf first, fürst (vgl. S. 46). Wir finden sie zwar nur sehr vereinzelt, jedoch weit verbreitet in allen Landschaften südlich vom Maine, mit Ausnahme des äussersten Südens und Westens, im Darmstädtischen, im wirtembergischen Jaxtkreis, in Unterfranken, Mittelfranken, der Oberpfalz, Niederbaiern, Ober-

baiern, Oberöstreich, Steiermark, Illyrien und dem badischen Seekreis.

Gut stimmt mit einigen der besprochenen Formen das selten vorkommende *gaden* (vgl. S. 88), das in Oberbaiern siebenmal begegnet, während Niederöstreich, Niederbaiern, die Oberpfalz und das bairische Schwaben nur je ein Beispiel liefern.

Auf die Bezeichnung als südöstliche Namen hat keine Gruppe mehr Anspruch als die auf filz, filzen. Sie sind uns etwa zwanzigmal aus Oberbaiern und Oberöstreich bekannt geworden, nur ein Fall findet sich in Tyrol; sonst begegnet nur zerstreut einfaches Filz, Filzen, Vilsen, Filsen, Vilsch, womit es vielleicht anders bewandt ist.

Wir haben der Reihe nach den Nordwesten, Norden, Wes-Südwesten. Süden, Südosten durchmustert gen nan, ob es denn gar keine Vertreter des Nordostens giebt. Wären deutsche Stämme aus der überelbischen Heimath in Norddeutschland nach Westen ruhig vorgerückt und hätten sich dann am linken Elbufer hinter den früher von Norden hergekommenen Germanen niedergelassen, so müssten wir doch irgend welche Namenspuren von ihnen finden. Dem ist jedoch nicht so: jene Stämme des nordöstlichen Deutschlands scheinen solchen Versuch nur sehr vereinzelt gemacht und bald wieder aufgegeben zu haben. So weit sie sich nicht den nachrückenden Slaven unterwarfen (die Hauptmasse blieb sicher deutsch und daraus erklärt sich ihre überraschend schnelle Rückgermanisirung und Anderes) ging ihr Zug in die unteren Donauländer nach Südosten, wo ihrer glänzende Thaten, unruhiges Wandern und früher Untergang harrten.

Hier ist nun der Ort, wo wir über die Verbreitung der Endung leben (vgl. S. 107) sprechen müssen. Sieht man nur eine Karte von Deutschland an, so möchte man allerdings zuerst auf die Vermuthung kommen, dass diese Form einem Nachtrabe von Osten her gekommener Germanen angehört. Das ist jedoch Schein. Im nördlichen Schleswig und im südlichen Jütland (weiter rückwärts und auf den Inseln seltener) sehen wir zahlreiche Namen auf lev oder leben, in älteren Urkunden auch löf oder lef geschrieben. Da diese Namen auch in ihrem ersten Theile merkwürdige Uebereinstimmungen mit den in Deutschland begegnenden auf leben zeigen, so müssen sie um so mehr im engsten Zusammenhange stehn, als diese

Endung sonst in Scandinavien nicht gebräuchlich ist. giebt sich nun leicht als die wahrscheinlichste Ansicht, dass aus dem damals noch nicht scandinavisirten Jütland und Schleswig in raschem nirgend bedeutende Ansiedlungen veranlassenden Zuge an der Ostküste von Schleswig und durch das damals noch nicht slavisch gewordene östliche Gebiet von Holstein die letzte Einwanderung nach Norddeutschland geschehen ist. fand, als sie die Elbe in Lauenburg oder Mecklenburg überschritten hatte, alles Gebiet im Westen, wohin der natürliche Zug am meisten gedrängt hätte, bereits von jenen früher besprochenen deutschen Völkerstämmen besetzt und musste sich nun längs der Elbe in schmalem Streifen südwärts drängen. Zwischen Ohre und Bode gelang diesem Volksstamme erst eine bleibende dichtere Ansiedelung, aber auch von dort trieb ihn der Drang nach Süden und zunehmende Kopfzahl weiter. stellte sich ihm ein Gebirge, der Harz mit seinen östlichen Ausläufern in den Weg. Solche Höhen, der natürliche Feind organischer Ansiedlung im Alterthume, zwängten den Zug mehr östlich, während die Saale und die Völkerstämme, die hinter ihr sässen, doch wieder eine Ostgrenze setzten. Der Streifen musste hier schmaler werden. Aber sobald man den Harz im Rücken hatte, da erfolgte nun um so energischere Ausbreitung in das nach Osten hin einspringende Saalthal einerseits und in das herrliche Helme- und Unstrutthal andrerseits. Hier muss eine Vermischung mit einem andern schon früher angesiedelten Volksstamme, demjenigen, der die Endung ungen sein wesentliches Eigenthum nennt, erfolgt sein. Dieses letztere Volk war, wenn nicht Alles täuscht, von ganz anderer Seite her in diese Gegenden gekommen. In der Nähe des Fichtelgebirges finden wir seine ersten vereinzelten, doch ziemlich deutlichen Spuren, was auf eine Einwanderung aus Böhmen her deutet. Es hatte sich an den oberen Lauf der Werra und von dort bis zum Maine hin, doch andrerseits auch über die Fulda hinaus verbreitet, seine Hauptmasse aber hatte sich durch den Werralauf bis in die Gegend von Eisenach leiten lassen und war nun den Flüssen gefolgt, die zwischen Harz und Thüringer Wald nach Osten strömen. In diesen Landschaften, wo der Thüringer Name seine Wiege zu haben scheint, traf jenes von Norden her gekommene Volk mit ihm zusammen. Bemerkenswerth ist, dass die Endung leben am Nordabhange des Thüringer

Waldes da stehen bleibt, wo Ilm und Gera den Charakter blosser Gebirgsbäche verlieren und nur schwache Versuche macht, zwischen Coburg und Würzburg neues Terrain zu gewinnen. Durch jene Vermischung, bei welcher zuerst der Name des siegenden von Norden eingedrungenen Volkes, später aber die Benennung des im Helmethal vorgefundenen Stammes, die auch der Sieger seinen eigenen Namen vergessend annahm. als Gesammtname galt, entsprang eins der wichtigsten Glieder der germanischen Völkerwelt, ein wahrhaftes Mittel- und Vermittlervolk, gleich nahe dem Norden wie dem Süden an Lage. Sitte und Sprache, ja auch sogar in der eigenthümlichen Unsicherheit seiner Aussprache. Das ist der Faden, der thüringische und schleswigsche Angeln, nördliche und südliche Warnen, die Ilmenau bei Lüneburg und die thüringische Ilm, die Delvunda, Isunda und die thüringische Scherkonde und so manches, was sonst hinüber und herüber klingt, mit einander verbindet.

Alle norddeutsche Bevölkerung von der Saale bis nach Flandern hin weist uns also auf die eimbrische Halbinsel als ihren Ausgangspunkt, von dem sich bald vier Hauptstrahlen weiter verzweigen. Diese Völker müssen also unter sich vieles gemeinsam haben; ich erwähne nur die alte Endung -ithi, -idi, ferner -ingi und -ari (vgl. S. 201) oder den mit Praeteritumsablaut gebildeten Ausgang -rode, der wenigstens jenseits dieses Gebietes zur Seltenheit wird; die Uebereinstimmung in den differenzirten Formen (vgl. S. 213) ist eben dahin zu rechnen. Andrerseits muss die Völkerfolge, welche in weit späterer Zeit den süddeutschen Kelten ihre Herrschaft nahm, wenn nicht die Namen zu bloss trügerischem Scheine verleiten, im Wesentlichen von Böhmen ausgegangen sein; dass auch ihr manches gemeinsam ist, zeigte sich schon oben mehrfach.

Diese zwei verschiedenen vaginae gentium, Holstein und Böhmen, jede in eigenthümlicher Weise, die eine durch Wasser, die andere durch Berge geschützt, und durch gesegneten Boden zum Hegen einer bedeutenden Volksansammlung geeignet, begründen also eine tief einschneidende Zweiheit deutscher Völker, eine niederdeutsche und eine hochdeutsche Hälfte. Während die eine mit Ausnahme des unglücklichen Cimbernzuges in langer glücklicher Abgeschiedenheit von dem wilden Treiben der grossen Welt, früher zur Ruhe gekommen, sich

am Kampse mit der Natur; mit einbrechenden Fluthen, austretenden Strömen, langen Wintern und langen Nächten bildete und stählte, rang die andere um ihre neueren Wohnsitze siegreich mit den beiden mächtigsten Völkern des europäischen Alterthums, den Kelten und Römern. So verbreiten sich auch norddeutsche Namenklassen ruhiger und zusammenhängender, süddentsche wilder und zerrissener.

Was hier beim ersten Wurfe nur in groben Zügen dargelegt werden konnte, wird weitere Forschung ins Feinere aus-Für diese feineren Schattirungen giebt es übrigens ein noch besseres Mittel als die Verbreitungskreise local beschränkter Grundwörter; ich meine die verschiedenen Formen, in denen ein und derselbe dieser Ausdrücke erscheint. sen uns zuerst und vor Allem die genauere Grenze zwischen hochdeutschem und niederdeutschem Gebiete darlegen. Hier ist aber wiederum ein Feld, wo wir uns auf die neueren Namen mit ihrer officiell oft hochdeutschen, volksthümlich dagegen plattdeutschen Schreibart wenig verlassen können; wir müssen auf die alten Formen zurückgehn. Aber auch die letzteren zu diesem Zwecke heranzuziehn ist es noch zu früh. Ich habe den Versuch mit zwei sehr häufigen Bildungen gemacht, nämlich mit beke (biki) und thorp einerseits und mit bach und dorf an-Da zeigt sich wol bald eine allgemeine Bestätigung schon bekannter Thatsachen, allein bald wird man gewahr, dass theits die geographischen Ortsbestimmungen der einzelnen Oerter noch zu wenig gesichert sind, theils sind die Ausgaben der Urkunden in ihrer Orthographie zu ungenau, theils haben schon im Mittelakter Schriftsteller wie Abschreiber, auch wol öfters die heimathliche Mundart kaiserlicher Kanzler störend auf die Einzelnes fällt gleich auf den Form der Namen eingewirkt. ersten Blick auf. Dass friesische Oerter in fuldischen Urkunden oft hochdeutsche Form haben, ist weniger merkwürdig, aber dass in den Schenkungsurkunden des elsässischen Weissenburg Oerter, welche gar nicht weit von jenem Kloster liegen. niederdeutsche Gestalt zeigen wie Scalkenthorp und andere, dafür fehlt es mir in der That noch an einer ausreichenden Er-Genug wir werden mit genauerer Würdigung dieser Verhältnisse noch etwas warten müssen. Aber anziehend sind seeche Untersuchungen; ich erinnere z. B. hier an die Verbreitung der einzelnen Gestalten der Endung heim, worüber S. 98

Andeutungen gegeben wurden. Auf ähnliche Weise könnte man speciellere Untersuchungen anstellen z. B. über die localen Grenzen zwischen sen und hausen, born und brunn; bekannt ist, dass der Lech die Scheidung zwischen ing und ingen macht. Einiges ergeben auch die Ortsnamen über diejenige Mundart, welche Tenuis statt gemeindeutscher Media setzt, das sogenannte strengalthochdeutsche. Mit Forschungen dieser Art stehn wir auf der Linie, wo Namenkunde und Lautlehre zusammenstossen und dass auch die letztere von der ersteren viel lernen kann, glaube ich an der Untersuchung der Diphthonge ea und ao schon anderswo gezeigt zu haben.

Bei dem ungeheuern Uebergewicht der zusammengesetzten Ortsnamen über die einfachen fällt es auf, dass hie und da dennoch die einfachen keine Seltenheiten sind. Am merkwürdigsten in dieser Hinsicht ist mir stets die Gegend zwischen Fritzlar und Cassel gewesen, das echte alte Hessenland. Hier finden wir Oerter wie Maden, Metz, Wehren, Gleichen, Lohre, Dissen, Besse, Deute, Grifte, Körle, Zwehren, Ritte, Bauna (letzteren mit einigen differenzirten Formen). Wenn nun in derselben Gegend auch Flüsschen wie Elben, Ems, Rhein fliessen, so macht dadurch dieses Gebiet einen ganz besonderen Eindruck hoher Alterthümlichkeit und lässt auf eine Jahrtausende lange verhältnismässig ungestörte Ansässigkeit eines Völkchens schliessen.

Wichtig, namentlich für die Betrachtung von Colonisationsverhältnissen, ist auch die Verbreitung einzelner vollständiger Namen. So findet sich z. B. der mannigfach geschriebene Name Giesshübel (Gieshübel, Gieshübl, Giessübel, Gisshübel, Gisübel, Kieshübel; vgl. 8. 43) einmal in Nassau, einmal im hessischen Starkenburg, zweimal am badischen Oberrhein, zweimal in Oberund einmal in Niederbaiern, einmal in Oberfranken, desgleichen in Meiningen, zweimal in Niederöstreich, dreimal in Steiermark, sieben mal in Böhmen, zweimal im Regierungsbezirk Liegnitz und einmal in Mähren; auch slavisirtes Kyselow kommt dafür vor. - Der mir noch nicht recht klare merkwürdige Name Pfannenstiel zeigt sich viermal in Baiern, einmal in Böhmen, zweimal im Königreich Sachsen und zweimal in Wirtemberg. --Ich kann hier nicht unterlassen auf eine wunderbare Form aufmerksam zu machen, deren Bedeutung mir noch entgeht, deren Deutschheit mir sogar ungewiss ist, welche aber so häufig wiederkehrt, dass ein naheliegender Begriff darin verbongen sein

Ich meine folgende Ortsnamen: Husidina (sec. 10) ist das jetzige Heusden in Nordholland, Texel gegenüber, Hosden und Husdinne (sec. 12 und 13) ist Heusden bei Herzogenbusch in Nordbrabant; ein drittes Heusden liegt im belgischen Ostflandern und heisst schon in älteren Urkunden Husdine oder Hosdine, ein viertes Heusden findet sich bei Beeringen im belgischen Limburg. Ein Gau Huste (so) erscheint sec. 10 in Belgien in der Nähe der Maas. Aber auch im Innern von Deutschland zeigt sich dem äusseren Anscheine nach das Wort. herzogthum Weimar liegt an der Ilm sec. 10 ein Gau Husitin, ein Hustenni (sec. 9) ist das jetzige Hüsten in Westfalen, nicht weit davon in derselben Landschaft ist ein Ort Husten verzeichnet, ein Hoesten haben die fuldischen Traditionen im pagus Salagewe. Auch Zusammensetzungen erscheinen wie Hustingest (sec. 10) in Holland oder der Gau Hostingabi (sec. 9) in Hanover um die Oste, von der er wol nicht den Namen hat. Mit diesen Angaben ist die Uebersicht über diese Namen noch keineswegs erschöpft; oder ist hier ganz Unverwandtes vermischt? gehört eine oder die andere Form zum Superlativ von hoch altus? Auf nähere Untersuchung sei wenigstens hiemit hingewiesen.

Es ist aber bei der Wiederkehr desselben Namens in mehreren Gegenden nicht aus der Acht zu lassen, dass diese Erscheinung auf zwei verschiedene Arten vor sich geht, nämlich entweder in natürlicher oder in künstlicher Weise. wie Neustadt, Hohenberg oder gar gleiche Flussnamen sind sicher unabhängig von einander an vielen Orten entstanden. lich aber ist die Wiederkehr desselben Namens, wenn ein bestimmter Ort grade seinen Namen für einen andern Ort hergeben muss. So wurde denn das elsässische Strassburg, das so bezeichnend von der uralten westrheinischen Römerstrasse benannt ist, ganz unorganisch nach Westpreussen, wo es an der Drewenz liegt, übertragen, obgleich dort eine Gegend ist, wo ich grade aus eigener Erfahrung den Mangel an guten Strassen sehr fühlbar bemerkt habe: das Mainfrankfurt musste seinen Namen der Oderstadt leihen, obwol dort nie Franken über den Fluss gegangen sind. Das Dorf Hohenstein (Eisenbahnstation zwischen Dirschau und Danzig) trägt seinen Namen gänzlich mit Unrecht, gewiss aber mit Recht der mir unbekannte Ort. nach dem es benannt ist. Die Nordhäuser haben ihren Petersdorfer Berg seit einigen Jahren Rigi genannt, nach der Aehnlichkeit der Aussicht mit der vom Schweizerberge. Was Rigi bedeutet, wissen wir nicht, gewiss wird aber diese Bedeutung mehr auf das Original als auf die Copie passen. Uebertragungen von übertragenen Namen kommen vor: sie erinnern an das Einimpfen der Kuhpocken, die an Hunderten von Kindern ausbrechen, ursprünglich aber nur an einem Thiere natürlich sind. Ich führe nur ein Beispiel an (denn aus gehäuften Beispielen wäre nicht mehr zu lernen), bei welchem keltische, romanische, germanische und slavische Bevölkerung thätig gewesen sind. Als Kind sah ich in der russischen Ostseeflotte einen Kutter, der seinen Namen Oranienbaum in russischer Schrift an sich trug. Er war benannt nach dem Schlosse Oranienbaum am finnischen Meerbusen, welches zwar zuerst von Mentschikof angelegt ist, aber erst von Katharina II benannt wurde. Diese Kaiserin aber, geborene Prinzessin von Anhalt-Zerbst, hatte den Ort so benannt nach dem Oranienbaum. welches bei Dessau liegt. Wie kam aber letzteres zu seinem Namen? Dadurch, dass es um das Jahr 1690 von Henriette Katharina, Mutter Leopolds I von Anhalt, gebornen Prinzessin von Oranien, gegründet wurde. Wir gehn weiter zurück; das Haus Oranien hat seinen Namen von der Grafschaft Orange an der Rhone, die seit 1530 im Besitz dieser Linie war. Orange aber ist das schon bei Plinius vorkommende Arausio, also ein keltischer Name. Nun verlässt uns die Wissenschaft, vermuthen aber dürfen wir, dass Arausio eine Ableitung von einem altgallischen Personennamen ist. Genug wir sehen einen klaren Weg von dem Namen einer gallischen Stadt bis zu dem eines russischen Schiffes, aber freilich keinen natürlichen, sondern einen höchst künstlichen.

Der Gang dieses Capitels hat uns allgemach auf Erscheinungen geführt, denen etwas Unwahres anhaftet, auf Namen, die ihren sprachlichen Lebenssaft auf einem andern Boden gesogen haben, als der ist, auf dem wir sie wie exotische Pflanzen ein Halbleben fristen sehn. Es giebt aber eine andere Klasse von halbwahren Namenbildungen, welche wissenschaftlich fruchtbarer werden kann als die zuletzt besprochenen, doch gehört genaueste Ortskenntnis dazu um sie fruchtbar zu machen. Wenn Flüsse nach ihrer Farbe benannt sind wie der rothe und weisse Main und vieles Andere, wenn Berge nach

ihrer Form bezeichnet werden wie Ochsenkopf oder Kattennäse. so ist ein solcher Ausdruck gewöhnlich nur an einem bestimmten Theile des Flusslaufes oder in einem bestimmten Punkte der umliegenden Landschaft wirklich zutreffend, an anderen Stellen hat der Fluss eine andere Farbe, der Berg andere Form. Der Hoppelberg bei Halberstadt heisst in der Gegend von Wernigerode Sargberg, und dieser Ausdruck ist hier vollkommen begründet, in Halberstadt vollkommen unwahr; der Sattelberg in Schlesien ist von Salzbrunn aus gesehn mit Recht benannt, sonst nicht. Worauf ich hindeute, das ist, dass es wol wichtig sein könnte zu wissen, auf welcher Stelle ein solcher Name gegeben worden ist: das könnte für die Lehre von der Richtung der Völkerzüge nicht unbedeutend sein; aber es gehört viel Sammeln und viel Ausscheiden von wirklich Altern aus der Masse des Modernen dazu, um diese Beobachtungen zu verwerthen und den Standpunkt des namengebenden Subjects festzustellen.

An die weitschichtige Frage nach der räumlichen Verbreitung der Ortsnamen schliesst sich die im ersten Augenblicke befremdende Bemerkung, dass es auch Ortsnamen ohne Orte Solche Schattenwesen sind theils durch den Volkswitz. theils in kunstmässiger Dichtung gebildet, um die durch einen solchen Ortsnamen erweckte Vorstellung allegorisch zu benutzen. Es ist eigentlich dabei ganz gleichgültig, ob ein Ort solches Namens wirklich existirt oder nicht, denn die Sprache hält sich in solchen Fällen nur an den Namen, nicht an die Sache. geht man Abends nach Bethlehem oder nach Federhausen, d. h. ins Bett oder in die Federn, so nimmt man, wenn man keinen Rüdesheimer oder Geisenheimer hat, mit frischgeschöpftem Pumpenheimer vorlieb. Dass solcher Gebrauch weit in unserer Literatur verbreitet ist, haben Wilhelm Wackernagel und Reinhold Köhler an zahlreichen Beispielen gezeigt, wie wenn Hugo von Trimberg den Leuten von Lasterberg böse Worte und böse Werke, denen von Säldenberg süsse Worte und süsse Werke zuschreibt, oder wenn Abraham a. St. Clara den verlorenen Sohn einen Irrländer nennt u. s. w. Ostpreussen von einem dummen Menschen sagt, er sei aus Domnau, so hat jenes Städtchen im Kreise Friedland gewiss keine Schuld daran, sondern nur sein Name; dass Krähwinkel für uns das Ideal eines kleinstädtischen Wesens ist, dazu sind gewiss nicht die wirklich so benannten Orte die Veranlassung. sondern nur der gar dürftig und ärmlich klingende Name. Mit Schöppenstedt muss es eine andere Bewandtnis haben; eben so mit Schilda, von dem Zeiller a. 1674 schreibt: Schilda muss sich viel vexiren lassen.

Etwas anderer Art sind die Ortsnamen, die A. W. Schlegel in seinem satirischen Gedicht auf Kotzebues sibirische Reise bildet. Er lässt da den Reisenden durch die werkeltägischen Gefilde in die Länder der Klotzaken, Zotiaken, Schmutzken, Tugendusen, Quergisen, Plattkiren, Dummojeden, Wischwaschen und Lahmschädalen reisen und dabei an den Irrwischfluss und in die Länder Bücherei, Sünderei und Klatschpack kommen. Ja man hat solche Allegorien zur Herstellung von wirklichen Landkarten benutzt, wie z. B. zu einer Landkarte des Schlaraffenlandes oder des Reiches der Liebe, welche letztere Karte (im Jahre 1777 erschienen) daneben sogar einen ganz ernsten Zweck verfolgt, indem sie nämlich eine Probe einer neuen Art von Landkartendruck liefert.

Besonders von Völkernamen haben wir es also bemerkt. dass sie öfters aller Rücksicht auf den Raum entkleidet werden und nun den Charakter blosser Appellativa angenommen Zuweilen ist diese Rückführung in das Reich der Appellativa nicht bloss das Werk subjectiven Witzes, sondern es zeigt sich auch eine Reihe von Beispielen, wo dieser Vorgang von der ganzen Sprache oder wenigstens einer ganzen Mund-Das wirre Völkergewühl des vierart anerkannt worden ist. ten bis sechsten Jahrhunderts, jene Zeit, wo Land und Volk wirklich in loserer Verbindung unter einander standen, scheint besonders zu solchem raumlosen Gebrauche der Völkernamen Anlass gegeben zu haben. Man lernte das fremde Volk nur in Begleitung von Schrecken und Verwüstung kennen und legte ihm in Folge dessen natürlich den Charakter des Ungeheuern, Fabelhaften bei, namentlich wenn mündliche Tradition die Erlebnisse früherer Zeit fortpflanzte. So sind denn aus den Hunnen gradezu Riesen geworden; noch jetzt gilt besonders in Westfalen, aber auch sonst, Hüne und Riese für gleichbedeutend. Wenn in den Quellen des 15. bis 17. Jahrhunderts heune so gebraucht wird, wenn schon das mhd. hiune mehrfach als Vertreter des Uebermenschlichen angesehen wird, so dürfen wir durchaus nicht, da uns ältere Belege abgehn, diesen Gebrauch für damals erst entstanden halten, sondern müssen ihn unmittelbar an die Zeit knüpfen, in der die Ereignisse der Völkerwanderungen noch frisch im Gedächtnisse des Volkes lebten.

Jacob Grimm, der am sorgfältigsten für solche Vorgänge in seiner Mythologie gesammelt hat, mag in der That nicht Unrecht haben, wenn er in dem altnordischen thurs gigas oder in dem mhd. turse eine Beziehung auf die Tuponvoi des Alterthums findet; nur die chronologisch ferne Lage der letzteren darf etwas Zweifel erregen. Aber wiederum in die Zeiten der Völkerwanderung führt uns das speciell an das Vorrücken der Slaven anknüpfende ags. ent gigas, in welchem wir die slavischen Antes ohne Mühe wiedererkennen. Eine Beziehung des altnord. iötunn, ags. eoten zu den Jüten liesse sich gleichfalls schwer leugnen, obwol das Suffix zwischen dem Namen und dem Appellativum schon eine grössere Kluft aufgebaut hat. Dieser Bedeutungsübergang wird gewiss noch in mehreren Fällen entdeckt und mit reicheren Beispielen belegt werden; er ist auch in der That ganz natürlich, so wie auch z. B. bei den Slaven Tschud sowol einen Finnen als einen Riesen bezeichnet.

Spätere Zeiten und Verhältnisse gaben dem fremden Volke nicht mehr die Eigenschaft der Riesenhaftigkeit, sondern irgend eine andere. Die tüchtigen niederländischen Colonisten, die seit dem Mittelalter in das nördliche Deutschland einzogen, haben sicher dazu die Veranlassung gegeben, dass noch jetzt ein flämischer Kerl einen besonders gewaltigen, starken, auch wol etwas ungeschlachten Menschen bezeichnet. Der Gegensatz zwischen dem deutschen Reiche und dem lange damit nur schwankend verbundenen Böhmen hat uns die Redensart böhmische Dörfer in dem Sinn einer unbekannten Gegend oder überhaupt von etwas Unbekanntem geliefert (wie alt mag das sein?). Die Verbindung zwischen der östreichischen Monarchie und Spanien hat den Keim zu dem Gebrauch von spanisch für fremdartig gelegt; z. B. das kommt mir spanisch vor. Am jungsten mag es sein, dass man alter Schwede in zutraulicher Sprache braucht, um das zu bezeichnen, was man sonst eine ehrliche Haut nennt; das erinnert an die ersten Jahre, in denen sich die Retter des evangelischen Glaubens unter Gustav Adolf in Deutschland auf-Noch nicht ganz losgelöst von dem Gedanken an das bestimmte Land sind Formeln wie polnische Wirthschaft für Unordnung, türkisches Verfahren für Despotismus, chinesische

Zustände für politische Erstarrung. In Holstein soll man mit dem Ausdrucke dänischer Gruss einen eigenthümlichen Nebensinn des Heimtückischen verbinden; in Preussen heisst polnischer Abschied ein Fortreisen ohne irgend welchen Abschied. So befreit sich das aus dem Volksnamen gebildete Adjectivum allmählich von der näheren Beziehung zum Lande; das bairische Bier kam zuerst aus Baiern, dann wurde es wenigstens von bairischen Braumeistern ausserhalb Baierns gebraut und jetzt hat es nur selten eine nähere Beziehung zu dem Lande des Hopfens.

## X. Die Ortsnamen in der Zeit.

Gäbe es einen vollständigen Stammbaum der ganzen Menschheit, so wäre ausser vielem Anderen auch die Forschung der Genealogen, die an der Herstellung von kleinen Stückchen dieses Riesenstammbaumes arbeiten, gänzlich zu Ende. Eben so wäre der Gegenstand dieses Capitels erschöpft, wenn wir von jedem deutschen Ortsnamen wüssten, wann er entstanden, wann jede lautliche Veränderung mit ihm vorgegangen, und wann er, falls er nicht mehr existirt, untergegangen ist. Die völlig unmögliche Erreichung der Ziele darf in beiden Wissenschaften dennoch nicht davon abschrecken, sich ihnen nach Möglichkeit zu nähern.

Sicher erkannte deutsche Ortsnamen beginnen erst zu uns herüberzuschallen, nachdem die Germanen schon mindestens ein Jahrtausend lang sich von den Slaven gesondert hatten, Jahrhunderte nach ihrer Einwanderung in Deutschland. Ja wir können behaupten, dass diejenige geschichtliche Thatsache, welche uns erst mit den deutschen Ortsnamen wahrhaft bekannt gemacht hat, die Stiftung des grossen karolingischen Reiches schon in den Zeiten der letzten merovingischen Schattenkönige war. Wie wir eine dankenswerthe Arbeit über den Einfluss des Christenthumes auf das Althochdeutsche haben, so erscheint es lohnend und an der Zeit, auch karolingisches Wesen in seinen Wirkungen auf die Sprache und die Kunde von ihr zu verfolgen. Was vor dem Jahre 700 (kurz nach der Schlacht bei Testri) an deutschen Ortsnamen genannt oder aus dieser Zeit von späte-

ren Schriftstellern aufgezeichnet wird, ist nur ein kläglich kleines Bruchstück eines einst gewiss unendlich reichen Baues. Bis zum Jahre 700 reicht die Vorgeschichte der deutschen Ortsnamen, die erste Hälfte des achten Jahrhunderts bildet erst den Uebergang zu der Zeit, wo volle Nahrung geboten wird.

In den ersten Jahrhunderten herrschen für uns die Völkernamen vor. Am sichersten deutsch sind unter diesen die zusammengesetzten, namentlich die auf varii, dann die Alamanni und Marcomanni, die Visburgii, später die Austreleudi. Eben so sicher als deutsch erscheinen die Ableitungen auf ing, einige auf ones und die oben (S. 238) angeführten auf ri. Von den übrigen aber spotten manche so sehr aller Deutung aus dem Deutschen, dass hier bei der leichten Uebertragung der Völkernamen öfters die Möglichkeit vorliegt, dass deutsche Völker den Namen einer vordeutschen Bevölkerung angenommen haben; auf diesen Punkt ist bisher wol noch zu wenig Rücksicht genommen worden, und doch fordert die Aehnlichkeit sogenannter deutscher Völkernamen mit manchen asiatischen (eranischen und anderen) fast zwingend solche Hypothese.

Von den Völkernamen abgesehn bietet uns jedes der ersten sieben Jahrhunderte etwa folgendes an Ortsnamen, die mit einer an Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit für deutsch zu halten sind:

Sec. 1: Asciburg, Austrauia, Bojohaemum, Idisiaviso, Teutoburg. Sec. 2: Ascalingion, Bergion, Lupfurd, Tulifurd. Vielleicht auch hieher Sandrauda. Ausaua, Gangavia. Sec. 5: Asfeld, Bodohaim, Dispargum, Rugiland. Caucaland. Salehaim, Windohaim. Sec. 6: Autinga, Austrifrancia, Drasimarca, Halicaniburg, Lukernariaburg, Orhaim, Scalcoburg, Scithingi, Stiliburg, Tulkoburg. Sec. 7: Odanwald, Onenhaim, Austondorph, Ostrevant, Nordostracha, Eustrachia, Bac, Baldebrunno. Bibaraha, Bobunivillare, Bolinchaime, Brugae, Brunhoubit, Bodinchova, Buria, Dacenlara, Gerleichesdorf, Gerlaicowilare, Gaulichesburia, Heminga, Hamma, Haristal, Himilinberc, Luttra, Holthem, Iburninga, Imminiuilare, Iutraha, Laidolvinchova, Landen, Matholfingun, Megmedong, Mosagao, Mosalgowe, Oxenvilvillare, Rodoheim, Raudinleim, Raurebacya, Sarahgawe, Stafulon, Walahheim, Wibekem, Wintreshove, Wizanburg, Vultaburch.

Für dieses Verzeichnis werde ich nicht viel übersehn ha-

ben; Anderes habe ich wegen Unechtheit der Urkunden oder sonst nicht hinreichender Beglaubigung absichtlich übergangen. So dürftig ein solches Ortsnamenverzeichnis auch ausfällt, so geht doch daraus hervor, dass schon in den ersten sieben Jahrhunderten Namen auf ach, au, bach, berg, brunn, beuern, burg, dorf, donk, feld, furt, gau, heim, haupt, hof, ing, land, lar, mark, rode, stall, weiler, wiese gebräuchlich waren, daneben einiges Einzelne.

Es ist gewiss noch manche andere Bildung schon in so früher Zeit üblich gewesen und uns nur zufällig nicht von daher überliefert. Was aber besonders auffällt, ist das Mangeln der später so sehr häufigen Formen auf haus und stadt; das kann in der That nicht Zufall sein. Bei dem ersteren Worte stimmt diese Wahrnehmung merkwürdig zu dem Umstande, dass im Gothischen dieser Ausdruck als einfaches Wort gar nicht und nur einmal in der Zusammensetzung gudhus belegt ist. Namen bezeugen, dass Haus auch noch Jahrhunderte nach der gothischen Zeit nicht in recht lebendigen Gebrauch kam. der dakischen Königsburg Ζαρμιζεγέθουσα den ersten Beleg für unser Haus finden dürste nur der, welchem eine bessere Erklärung des ersten Theils dieser Composition gelänge als die bisher aufgestellten sind. Das Wort Stadt aber war in so alter Zeit deshalb ungeschickt, weil seine allgemeine Bedeutung (gleich dem heutigen Stätte) einen zu grossen Umfang und zu geringen Inhalt darbot: erst als das Wort mehr den Sinn einer bebauten Stätte annahm, wird es für Namen geeignet; die Bedeutung von urbs ist vollends jünger.

Mit dem achten Jahrhundert, also mit dem Entstehen des Karolingerreiches, erhalten wir erst Gelegenheit in eine grössere Anzahl deutscher Namenbildungen hineinzublicken, die gewiss zum grösten Theile schon Jahrhunderte lang im Verborgenen erschollen waren. Ich führe hier, mit Auslassung einiger zweiselhasten Formen, diejenigen Grundwörter in heutiger Gestalt an, welche uns, aus früheren Jahrhunderten nicht bekannt, erst seit sec. 8 überliefert sind. Auf das Vorkommen der Grundwörter an sich in uncomponirter Gestalt (als Namen scheinen sie zeitlich wie räumlich nur den Vorpostendienst zu haben) nehme ich dabei keine Rücksicht, sondern verzeichne hier nur diejenigen, die zuerst sec. 8 in Zusammensetzungen erscheinen; es sind solgende: acker, amt, bruch, bruck, buch, eich, sähr, first, gart,

grube, hag, hart, hauk, haus, heide, holz, horn, hube, kirche, lach, leben, loh, lohn, mal, mar, marsch, matte, moor, moos, münde, münster, nest, paint, pfad, rain, reut, ried, scheid, schneid, schot, see, sohl, spijk, spring, stadt, staffel, steig, stein, strasse, strut, sulz, thal, thurm, uf (ep u. s. w.), walchen, wang, weg, weide, weil, werth, wik, winkel, zell. Dazu noch die Endungen -arn und -ich (alt -arin und -ahi).

Bis zu solchem Reichthume hat sich unsere Kenntnis also schon jenseits des Jahres 800 entfaltet. Dennoch liefert uns auch das neunte Jahrhundert noch ziemlich viel Neues, was mir hier gleichfalls zu verzeichnen obliegt: anger, bostel, bühl, büttel, eck, esch, fang, fehn, fels, fleth, forst, geest, gries, hagen, hövel, horst, kamp, mauer, mühle, rohr, schlag, sondern, wenden.

Dass auch hier noch nicht wirklich neuer Gebrauch dieser Wörter zu Namen, sondern nur zufälliger Mangel an Ueberlieferung aus früherer Zeit zu Grunde liegt, geht aus mehreren Erwägungen als wahrscheinlich hervor. Einmal sind es Grundwörter, die noch bis heute selten vorkommen (wie fang und sondern), zweitens aber sind es Ausdrücke, die wesentlich dem sächsischen Gebiete angehören, das doch erst um das Jahr 800 der fränkischen Staatsordnung zugänglich wurde (wie bostel, büttel, fleth, geest, hövel, kamp). Bis zu einer Häufigkeit ersten Ranges erhebt sich in der Gegenwart unter den genannten Ausdrücken nur das Wort Mühle; das Wort kommt in der That gothisch noch gar nicht, althochdeutsch nur selten vor. So zeigen die Namen wie die übrige Sprache übereinstimmend, wie die Benutzung der Wasserkraft, denn auf diese geht das Wort Mühle vorzugsweise, erst langsam und nicht zu früh aufkommt; die älteren Arten, die Handmühlen und Tretmühlen, geben zur Namenbildung natürlich keinen Anlass. Auch das Wort Mauer weist schon auf höhere Cultur.

So sind wir bei dem Jahre 900 angelangt; was jedes der folgenden Jahrhunderte an neuem Stoff liefert, ist weit geringer. Folgende Bildungen sind erst aus sec. 10 bekannt: gang, gasse, schwende, stade, staude, stuhl, warte, wasser, wedel, zimmer.

Hier beginnt schon die Wahrscheinlichkeit bedeutend zuzunehmen, dass die meisten dieser Wörter wirklich in früheren Jahrhunderten noch nicht für Namen gebraucht worden sind. Das elste Jahrhundert bereichert diesen Schatz abermals um einiges: brühl, graben, pferch, rücken, sand, siedel, siel, stadel, sterz, stock, stoss, zagel. Durch das erste Austreten von rücken, sterz und zagel bestimmt sich also die Zeit, wo es Gebrauch wurde, auf Ortsnamen die Anschauung von Theilen des thierischen Körpers zu übertragen; nur haupt sahen wir schon weit früher. Durch solche Uebertragungen wird aber das spätere massenhaste Austreten der Ellipse vorbereitet.

Was erst nach dem Jahre 1100 auftritt und in welchem Jahrhundert es sich zeigt, wird erst ersichtlich werden, wenn die Namen der späteren Zeit in besondere Sammlungen vereinigt sein werden. Ich mache hier nur einzelne Bemerkungen.

Die jetzt gar nicht seltenen mit öd, ort, sachsen, siek, schwaig, tann zusammengesetzten Ortsnamen lassen sich bisher noch nicht mit Sicherheit vor sec. 12 nachweisen, eben so wenig die mit den Fremdwörtern kammer und kemnade gebildeten.

Ein so modern aussehender Name wie Siehdichum (vgl. S. 210) findet sich doch schon in einer pommerschen Urkunde von 1228 (Dreger N. 69): tres montes, qui circumspicite sive se thic umme nominantur.

Wann mögen die Namen auf *ruhe* und *lust* zum ersten Male erschollen sein? Mich erinnern diese fürstlichen Villeggiaturen immer etwas an die Zeit Ludwigs XIV. und an das tel est notre plaisir. Karlsruhe ist in der That im Todesjahre jenes Monarchen 1715 gegründet; wer weiss frühere Beispiele? Es war das Jahrhundert, in welchem sich das Zeitalter der Revolutionen vorbereitete, als die Grossen der Erde ihre Lieblingsörter vorzugsweise nach der Ruhe und der Lust benannten.

Auf die Frage nach dem ältesten Vorkommen einzelner Bestimmungswörter in den Namen kann ich hier aus Mangel an Raum nicht eingehn; im vierten Capitel habe ich über die älteren dieser Ausdrücke mannigfache Andeutungen gegeben.

Wichtig wäre es ferner zu untersuchen, wann der einzelne bestimmte Ort seinen Namen empfing. Wüssten wir das von einigen tausend deutschen Oertern, so liesse sich gewiss oft ergründen, von wo aus die Verwendung gewisser Wörter in den Namen ihren Ausgang nahm und wie sich diese Verwendung verbreitete. In diesem zugleich räumlichen und zeitlichen Fortschreiten müssten sich gewisse historische und culturhistorische Momente in anziehender Weise abspiegeln. Indessen dahin

reicht unser Wissen nicht und wir müssen auch hier die Kunst des Entsagens lernen.

Und doch giebt es in der That, abgesehn von ganz neuen Ortsgründungen und Ortsbenennungen, eine Anzahl deutscher Oerter, bei denen die Zeit des Namenursprungs sicher ist. Das sind zunächst solche mit einem Personennamen zusammengesetzte Ortsnamen, bei denen uns jene Person, ein handgreißlicher Eponymus, wirklich als lebend in irgend einer Urkunde überliefert worden ist. Es möge hier eine Anzahl Beispiele in ungefährer chronologischer Reihenfolge ihren Platz finden.

Ein bairisches Albhadeshusir von nicht sicherer Lage kommt im achten Jahrhundert in einer Urkunde vor, in der zugleich der Besitzer des Ortes Albhad erwähnt wird. - So heisst es um 800: fratris mei Perahtleibes in pago Salagewe i. e. in Perahtleibeshusom. — Dietershausen, südöstlich von Fulda, alt Theotricheshus, wird seinen Namen kurz vor 800 erhalten haben, da im Jahre 810 der Sohn des Theotrich, des früheren Besitzers, daselbst Grundbesitz nach Fulda schenkt. — Der Presbyter Erphuni gab um das Jahr 800 einem bairischen Orte den Namen Erphunesreode. — Der noch heute bestehende Ort Wilgartswiesen im Speiergau hatte im Jahre 828 eine Wiligart zur Besitzerin, die übrigens nach ihrer gleichnamigen Grossmutter oder Urgrossmutter benannt war. - Von Hupoldescella in Schwaben hiess a. 855 der Besitzer Hupold. — Ein gewisser Otirich besass im Jahre 866 den Ort Otirichisreoth, vielleicht das jetzige Arrisried, nordöstlich vom Bodensee. Ein Revnholdeshusen besitzt nach einer Corveyer Urkunde (wahrscheinlich im neunten Jahrhundert) ein gewisser Reynhold. - In undatirten fuldischen Traditionen kommt eine Itisburc in einer villa ejus nominis vor und ein Widerolt verschenkt villam ejus nominis Wideroltesleba; ebendaselbst wird auch bei einem Nentrichesrode der Besitzer Nendrich angeführt, so wie bei einem Rihsuinderot die Eigenthümerin Rihsuinta, bei einem Adalberteshusen der Besitzer Adalbert. — Wohlmuthshausen, westlich von Meiningen, lautet sec. 10 Wolmunteshusun und dieselbe Urkunde nennt den dortigen Eigenthümer Wolmunt. — Die Wüstung Hagenrode an der Selke ist um 980 von einem Abte Hagano (es müsste also Haganenrode heissen) benannt. — Wulferdessen bei Brilon, östlich von Arnsberg, lautet um 1020 Wulfereshusun und dieselbe Urkunde macht uns mit dem dort begüterten Wulfheri bekannt. — Wolfartsweiler im wirtembergischen Oberamt Saulgau ist uns als zusammengesetzter Name vor 1100 zufällig nicht genannt, doch wissen wir, dass das Wort in der letzten Hälfte des 11. Jahrhunderts gebildet ist, da um 1060 dort ein vir nobilis Wolveradus de Wilare genannt wird. — Der Ritzelshof im Amte Weihers bei Fulda ist benannt nach einem sec. 11 lebenden Ruocelin. — Markersdorf zwischen Mölk und St. Pölten, sec. 11 Marchwartisdorf, war damals Eigenthum eines gewissen Marchward. — Almersdorf bei St. Pölten in Niederöstreich, sec. 11 Altmannisdorf scheint von dem in jenem Jahrhunderte lebenden passauer Bischofe Altman seinen Namen zu haben. — Wizelinesleba ist nach dem Erzbischofe Wizelin von Mainz in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts, jedenfalls vor 1084 benannt worden.

Wir sehn also, dass in den ältesten Beispielen dieser Art nur gewöhnliche Besitzer verewigt worden sind; kaum vor dem Jahre 1000 kommt die Sitte auf, vornehme Männer durch den Ortsnamen zu ehren, so wie etwa in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts die deutschen Ordensritter eine von ihnen gegründete Burg zum dankbaren Andenken an die durch Ottokar von Böhmen genossenen Wohlthaten Königsberg nannten, die jetzige Krönungsstadt und erste Hauptstadt Preussens.

Doch erlischt auch im dreizehnten Jahrhundert noch nicht die alte Sitte, einfache Besitzer zum Ausgangspunkte von Ortsnamen zu nehmen; diese Weise waltet noch bis auf den heutigen Tag und findet besonders ihre Anwendung bei einzeln liegenden Etablissements aller Art, Fabriken, Mühlen, Gasthäusern. Nur nennt man jetzt dieselben nicht nach dem Vornamen, sondern nach dem heutzutage überwiegenden Familiennamen des Besitzers. Das erste Beispiel solcher Art (doch ist hier noch von einem blossen Keime eines Familiennamens, einem Beinamen die Rede) finde ich in den Urkunden der Abtei Eberbach. wo im Jahre 1217 ein Weinberg vinea Hertwici Spiez oder Spiezeswingardin genannt wird. In denselben Urkunden begegnet auch ein merkwürdiges Beispiel davon, dass zwei Namen derselben Person in einen Ortsnamen aufgenommen werden; im Jahre 1211 verkauft nämlich ein Eberhardus Waro der Abtei ein Wäldchen, qui vulgo dicitur Eberharteswarenbruoch.

Es lässt sich allerdings die Möglichkeit denken, dass der Name des Ortes und der des Besitzers einmal zufällig zusammenstimmen und dass ersterer schon Jahrhunderte vor den Lebzeiten des Letzteren galt, indessen ist diese Wahrscheinlichkeit bei der ungeheuern Menge unserer alten Personennamen nur eine äusserst geringe und mir ist in Wirklichkeit kein solcher Fall bekannt. Ein Beispiel, wo in der That einmal ein Name einen anachronistischen Possen spielen könnte, ist der Ort Neufähr bei Danzig, bei welchem sich die Weichsel am 2. Februar 1840 eine neue Mündung brach und dadurch eine neue Ueberfahrt nöthig machte. Da könnte ein künftiger Forscher auf den Gedanken kommen, dass der Ort erst in Folge jenes Ereignisses benannt sei, und doch ist er schon viel älter. Jene Ueberfahrt, nach der der Ort heisst, ging über den alten Flussarm in südlicher Richtung, nicht über den neuen in westlicher.

Oefters geben die Gründungen von Klöstern das Datum für die Entstehung eines Namens her, meistens freilich nur eines undeutschen. In den Worten der vita Sturmi (sec. 8): monasterium quod jam tunc propter meatum fluminis Fulda vocari inchoaverat, tritt der neue Ortsname erst fast man möchte sagen schüchtern auf.

Ein anderer willkommener Anlass das Alter einer Namengebung zu ergründen liegt oft in dem Umstande, dass ein Ort seinen Namen wechselt. Karolingische Thatkraft scheint es wiederum gewesen zu sein, die die keltischen Namen Argentoratum, Ratisbona und Iuvavia in deutsche umwandelte. Unser deutsches Strassburg erschallt meines Wissens zuerst im Jahre 728, Regensburg finde ich nicht früher als um 780, und Salzburg wird kaum viel eher genannt; die älteren Namen bleiben daneben noch in gelehrtem Gebrauch, und zwar bis auf unsere Tage hin. Solcher Wechsel zwischen Fremdem und Deutschem gehört indessen mehr in das folgende Capitel. Es kommt aber auch Vertretung eines deutschen Namens durch einen andern vor. Als jener Erphuni um 800 seinem Besitzthum seinen Namen in der Zusammensetzung Erphunesreod verlieh, verschwand der alte Name des Ortes Pochawa. Das heutige Schleswig nennt Einhard im neunten Jahrhundert Sliesdorf, Thietmar braucht schon Sleswic, Adam von Bremen abwechselnd Sliaswig und und Heidiba, der annalista Saxo sagt ausdrücklich Sliaswic quae nunc Heidiba dicitur; da war also vorübergehend eine dänische Form eingedrungen, denn Heidiba muss doch wol mit den um Schleswig liegenden zahlreichen Oertern auf -by zusammenge-

stellt werden. Eben so braucht Adam von Bremen auch Fosetisland neben Halagland, während in dem Leben des heiligen Liudger nur die erste Form vorkommt; allmählich ist die Erinnerung an den heidnischen Gott ganz getilgt worden, so dass nach 1100 nur noch der heutige Name gilt. Kirchliche Rücksichten veranlassen überhaupt oft Namenwechsel. Der alte Name Sithiu (deutsch?) in Flandern wurde durch die Anlegung einer Kirche des heiligen Audomar verdrängt und jetzt heisst der Ort nur St. Omer. Ihtari in Westfalen erscheint sec. 10 nur mit diesem Namen, um 1030 wird zuerst erwähnt, dass der Ort auch Suthkirike heisse, später gilt bis auf unsere Zeit der Name Südkirchen. Das berühmte schweizerische Einsiedeln kommt in den Jahren 946 bis 979 mehrmals als Meginratescella vor; mitten in diesem Zeitraum, a. 961, wird es einmal Eberhardescella genannt, 979 aber erscheint.zum ersten Male die Benennung Einsidelin, die in der Folge durchdrang. Eine viel spätere kirchliche Umnennung erfolgte bei dem Lauterberg (mons serenus) in der Nähe von Halle; im Jahre 1520 begegnet mir die Uebergangsbezeichnung mons serenus sancti Petri, jetzt sagt man nur Petersberg.

Das jetzige Theres am Main, zwischen Schweinfurt und Bamberg, heisst schon seit sec. 10 immer Tareisia u. s. w. (ich weiss nicht, ob das etwa ein slavisches Wort ist); doch wird in einer Urkunde erwähnt, dass die Alten den Ort Sintherishusun genannt hätten. Ich spreche mich gegen die Ansicht aus, als sei Tareisia eine blosse Coruption dieser letzteren Form; es sei denn, dass diese Ansicht bessere Stützen erhält als bisher. — Eine mir unbekannte villa Montnahim, quae Araride vocatur, begegnet mir in einer Trierer Urkunde von 728. — Berghausen im Landgericht Abensberg heisst um 1100 Minigenhusen, während bischöfliche Visitationsacten von 1559 anführen, der Ort habe früher so geheissen. — Der jetzige Schwabunger Berg bei Schmalkalden soll es sein, der in einer Urkunde von 1016 Varnungon genannt wird.

Zu achten wird darauf sein, ob es wirklich begründet ist, dass ganze Völker ihren Namen wechseln. Was sich so zu verhalten scheint, beruht meistens darauf, dass ein Volk in das Gebiet eines andern rückte, sich mit ihm vermischte und dann entweder geradezu den Namen des letzteren oder eine an das letztere erinnernde Namenform annahm. Das Verhältnis der

Marcomanni zu den Bajuvarii ist schon oft besprochen worden; ähnlich denke ich mir das der Hermunduri zu den Thuringi. Auch Saxones und Cherusci, obgleich hier die Lage der Sache anders ist, denke ich mir nicht als Vertreter von einander, sondern das eine Wort als unabhängig von dem andern entstanden. Das Verhältnis zwischen Charudes und Holtsati, zwischen Cimbri und Stormarii darf noch nicht als ganz ergründet angesehn werden; dass Suevi und Alamanni nicht schlechthin dasselbe Volk bezeichnen, darf als ausgemacht betrachtet werden.

Ein Hauptgrund der Vertretung eines Namens durch einen andern liegt in der Umnennung eines Ortes, namentlich eines Berges, nach einer fürstlichen oder sonst hohen Person. So heisst die Spitze des Habichtswaldes in Hessen statt Winterkasten jetzt Karlsberg, das alte Kirchditmold bei Cassel wurde durch Wilhelmshöhe verdrängt, im Harze ist an die Stelle des Rambergs und des Auerbergs die Victorshöhe und Josephshöhe getreten. Da dergleichen Benennungen selten alt sind, so lässt sich ihr Ursprung meistens genau nachweisen. Solcher Verdrängung schöner auf natürlichem Wege gewordener Namen durch künstlich gemachte muss man in wahrhaft conservativem Sinne entgegenarbeiten.

Dass der ältere Name noch bestehen bleibt, während sich ein neuerer schon gebildet hat, dass also zwei Namen neben einander erklingen, ist verhältnismässig selten. Ich habe im vorigen Capitel das Beispiel von Hoppelberg und Sargberg gegeben; ein berühmteres findet erst hier seine Stelle. und Blocksberg bestehn neben einander, das erstere Wort ist das volksthümliche rein geographische, während dem zweiten mehr ein mythologischer Sinn im Hinblick auf die an der Oertlichkeit haftenden Sagen beiwohnt. Auch nach der fleissigen Untersuchung von Pröhle hat sich mir noch kein recht klares Urtheil gebildet, ob wir hier bloss verschiedene lautliche Auffassungen desselben Namens oder zwei ganz selbständige Benennungen vor uns haben. Die Schreibungen dieses uns erst seit der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts bekannten Bergnamens sind ausserordentlich schwankend und beide jetzige Formen treten einander viel näher, wenn man den Berg z. B. Brockisberg (sec. 15), Brockersberg (sec. 16), Brocksberg (sec. 16), Blocken (a. 1658) genannt findet. Es ist noch nicht die Hoffnung aufzugeben, dass noch ältere Belege für den Namen dieses Berges auftauchen. In der Mitte zwischen vollständigem Namenwechsel und bloss lautlichen Veränderungen liegt die Erscheinung, dass manche Namen im Laufe der Zeit ihr Bestimmungswort ganz verlieren. So heisst die alte Perahtoltespara jetzt nur die Baar, Perahtoltescella Zell, Eskistega Stägen, Wolfenesruti Reuti, Richkeraspuoc Buch und drei wahrscheinlich ganz verschiedene Oerter Hofstetten lauteten alt Pipineshovestetin, Richgaereshovasteti und Wolfmareshovastat.

Umgekehrt treten auch oft einem einfachen Namen Bestimmungswörter zu. Abgesehn von vielen hundert Fällen moderner Differenzirung erwähne ich hier Halle, jetzt Reichenhall, und Warida, welche Oerter jetzt Schönenwerth, Kaiserswerth, Donauwörth lauten. Das alte Augia am Bodensee wird 811 zum ersten Male Sintleozesavia genannt; um jene Zeit muss jener sonst unbekannte Sintleoz gelebt haben; die spätere Form Reichenau ist mir vor 1100 noch nicht begegnet. Die Hauptstadt der Niederlande lautet zuerst Haage, später kommt die noch jetzt amtlich geltende Bezeichnung 's Gravenhage auf, während im gewöhnlichen Leben meistens wiederum die Verkürzung Hage, 's Hage oder Haag gilt.

So wie die Ursprungszeit eines jeden Namens, so ist auch die Geschichte seiner lautlichen Veränderungen, die oft eine lange Reihe von Stufen darstellen, ein Gegenstand der Wissenschaft. Doch möchte ich diese Betrachtung in denjenigen Fällen, wo diese Lautveränderungen mit den auch ausserhalb der Namen zu derselben Zeit in der übrigen Sprache vorgegangenen Erscheinungen zusammenstimmen, aus der Onomatologie heraus und in die allgemeine Sprachgeschichte verweisen. Dass husum zu hausen wird, geht eigentlich die Namenkunde nichts an, eher der Umstand, dass hausen bei Namen haftet, während die übrige Sprache den Dat. Plur. Häusern bildet. Es werden sich daher die hieher gehörigen Thatsachen mehr als ein Gebiet von Ausnahmen und Besonderheiten darstellen. So z. B. gehört es hieher, dass plurales leben statt des singularen leva, leiba im zwölften Jahrhundert auftritt, und zwar in diesem schon sehr häufig, während es im elften noch kaum mit völliger Sicherheit nachgewiesen ist. Das häufige inchovum in der Schweiz hat sich vor 1100 wol noch nie in einer Originalurkunde (in Abschriften allerdings) als inkon oder ikon gefunden und auch im zwölften Jahrhundert möchte ich diese Schreibung nur noch für sehr vereinzelt halten, während sie das ganze dreizehnte hindurch schon fast die allein herrschende ist.

Zuweilen macht man die Wahrnehmung, dass die heutige Schreibung eines Namens erst aus sehr junger Zeit herstammt; alte Karten mit ihrer oft ganz verwilderten Orthographie sind hiefür weniger belehrend als gedruckte Bücher. Es folgen hier einige aus den drei letzten Jahrhunderten genommene Beispiele, iedoch nur solche, welche zeigen, dass selbst eine verhältnismässig neue Schreibung eines Namens doch der heutigen Form gegenüber noch von Wichtigkeit für die Etymologie sein kann. Einiges liefert z. B. für das 16. Jahrhundert das Album der Universität Wittenberg, wo bei den Namen der aufgenommenen akademischen Bürger auch ihre Heimath angegeben ist. finden wir dort a. 1505 noch Starsfort (sec. 9 Starasfurt) für das jetzige Stassfurt; Ansbach heisst daselbst a. 1520 Anolspach; ja es ist noch viel später die Form Onoldsbach gebräuchlich: Gailsheim lautet dort noch a. 1543 Galixheim, Rinteln a. 1551 Ryndtelheim. Aus dem 17. Jahrhundert bemerke ich, dass das alte Huxori an der Weser, welches wir jetzt allgemein Höxter nennen, noch in einer a. 1671 zu Wolfenbüttel gedruckten Deduction durchgängig Höxer geschrieben wird. Das 1674 zu Strassburg und Frankfurt erschienene itinerarium Germaniae von Martin Zeiller liefert z. B. noch Berchtolsgaden für Berchtesgaden, Gardleben für Gardelegen, Heilich Land für Helgoland, Lützenburg, Lutzenburg und Lützelburg für Luxemburg, Quernfurth für Querfurt, Vischamund für Fischament, Böheim für Böhmen, lauter Formen, die uns, wenn die Oerter nicht schon aus älterer Zeit überliefert wären, von grosser Bedeutung für die Beurtheilung der Namen sein müssten. Wenn dagegen noch in demselben Jahre 1674 in dem Buche von Brandis österreichische Lorbeer-Zweig als Druckort auf dem Titel Augstburg angegeben ist, so ist das nur gelehrte Affectation; dem Namen kam das t längst nicht mehr zu.

Harzgerode am Harz ist an diesen Gebirgsnamen nur volksetymologisch angelehnt; im Album der Universität Wittenberg kommen a. 1553 noch Hazkerodenses vor und in einer zu Dresden 1710 erschienenen Schrift von Chr. Berger wird der Ort bald Hatzgerode bald Hatzkerode genannt. Im Jahre 1779 steht noch auf dem Titel einer zu Quedlinburg gedruckten Schrift Quedlingburg. Rotenburg in Niederhessen wird vom

Volke noch immer Rotenberg gesprochen und auch noch von Winkelmann so geschrieben, so dass hier die neue Form erst eben im Entstehen ist; überhaupt wechselt berg und burg oft; Silberg in Hessen heisst noch sec. 15 Sulburg.

Mehrfach ragt noch die ältere richtigere Form bis in die Gegenwart hinein, wo sie sich neben der neueren behauptet: so wird Oesterreich neben Oestreich und das freilich undeutsche Zürich neben Zürch geschrieben. Andrerseits bemerken wir, dass man zuweilen von der verderbten Schreibung wieder zur besseren zurückgekehrt ist. Die mit Frei- beginnenden Formen wie Freiburg hat man jetzt allgemein aufgehört mit v zu schreiben, was noch im vorigen Jahrhundert vorherrschte; auch bei Baiern schreibt man jetzt meistens so, und es war übel gethan, dass noch in der Mitte dieses Jahrhundert eine amtliche Verordnung die Schreibung Bayern als allgemein einzuführende In Oestreich scheint die Ens noch immer amtlich vorschrieb. oft Enns geschrieben zu werden, was gar keinen Grund hat. Die richtigen Schreibungen Wirtemberg und Hanover sind zwar in den Kreisen der Sprachforscher wieder angenommen worden, scheinen sich aber ausserhalb derselben keine rechte Geltung verschaffen zu können.

Den Untergang der Namen zu betrachten wäre der letzte Ausläufer dieses Capitels. Nur selten geht der Ort mit dem Namen zugleich wie mit einem Schlage unter. Einbrüche der See wie am Jahdebusen, am Dollart und an der Zuidersee veranlassen vornehmleh solches gleichzeitige Verschwinden. Uebrigen wirken kriegerische Verwüstungen auf die Bevölkerung des platten Landes abstossend, der höhere Culturgrad in den Städten anziehend und so entsteht in der Vertheilung des Volks über die Oberfläche des Landes eine Bewegung, die man mit dem Crystallisationsprocesse in der Natur vergleichen möchte. Zu Tausenden verschwinden die kleineren Oerter und in immer rascherem Fortschritte wachsen die Städte an, zumal die grösten. Doch schwindet mit jenen untergehenden Oertern noch lange nicht ihr Name; als Wüstung oder Feldmark, als einzelnes Ackerstück oder Forstort pflegt er noch Jahrhunderte lang ein Nachleben zu fristen gleich dem Ruhme eines hervorragenden Menschen. Daher sind diese nachklingenden Namen ein so grosser Schatz für unsere Sprache wie für unsere Geschichte; die Wissenschaft aber hat sich dieses gewaltigen Stoffes bis jetzt nur zu einem geringen Theile bemächtigt; möge sie weiter sammeln und sichten, ehe es zu spät wird! Der Untergang so zahlreicher Weiler, namentlich in den Zeiten des dreissigjährigen Krieges, hat dann auch das Bedürfnis vernichtet, selbst den kleinsten Bach oder Berg mit einem Namen zu versehn und solche Bäche oder Hügel bleiben zu Tausenden entweder ganz namenlos oder sie erhalten eine neumodische, oft ganz ungeschickte Bezeichnung.

Ob auch wol ganze Namenklassen untergegangen sind? Mir fällt fast nur das alte huntari als Grundwort ein, welches meines Wissens jetzt in keinem einzigen Beispiele mehr lebt, während doch die Wörter Gau und Mark trotz des Unterganges der Gauverfassung noch immer als letzter Theil von Namen begegnen. Huntari war eben eine mehr künstliche Bildung und ist darum verschwunden, wie die künstlichen Bildungen der Neuzeit auch verschwinden werden.

Wie unter allen begrifflichen Klassen der Ortsnamen die Bergnamen durchschnittlich die jüngst geborenen sind, so sind die Völkernamen durchschnittlich die am frühesten untergegan-Nicht bloss diejenigen Zweige, die sich übermüthig von dem Hauptstamm losrissen, wie die Gothen, Langobarden, Vandalen, Burgunder, sondern auch viele Völkerschaften, die in Deutschland sesshaft blieben, sind dem Namen nach von der Erde verschwunden, viele sind sogar verschwunden, ohne dass Kunde von ihrem einstigen Vorhandensein zu uns herüberreicht. Sollen wir das beklagen, dass heute nicht mehr Rugier und Turcilinger, Vangionen und Semnonen und alle die andern Genossenschaften unter uns leben? Wer ein Herz für das hat, was wir jetzt das deutsche Volk nennen, wird keinen Augenblick anstehn hierauf mit einem entschiedenen Nein zu antworten. denn erst aus der Asche jener Völkersplitter konnte und kann ein herrliches Deutschland erspriessen.

## XI. Deutsch und fremd.

Die verschiedenen räumlichen, zeitlichen, sprachlichen und geistigen Beziehungen, in welchen die deutschen Ortsnamen zu den undeutschen stehen, stellen sich in vielen tausend Einzelnheiten der verschiedensten Art dar, in welche eine gewisse Ordnung zu bringen nicht ganz leicht ist. Ich zerlege den ganzen Stoff in sechs Hauptabtheilungen, bemerke aber, dass die Scheidung zwischen denselben nicht immer eine ganz scharfe sein kann. Erstlich nämlich muss überhaupt von dem Vorkommen fremder Namen auf deutschem Gebiete die Rede sein: zweitens davon, dass ein deutscher und ein fremder Name einander bei der Bezeichnung eines Ortes so vertreten, dass der eine die Uebersetzung des andern ist; drittens von volksetymologischen Annäherungen der einen Sprache an die andere; viertens von solcher Vertretung deutscher und fremder Namen durch einander, bei welcher keine sprachliche Beziehung beider Formen auf einander stattfindet; fünstens von der Vereinigung deutscher und fremder Elemente in einem Worte: sechstens endlich von der Vergleichung deutscher und fremder Ortsnamen. Jede dieser sechs Abtheilungen zerfällt nach den verschiedenen fremden Sprachen oder Sprachstämmen, von denen die Rede sein muss, in verschiedene Unterabtheilungen: die zweite bis vierte Abtheilung zerlegen sich ausserdem in ie zwei Theile, je nachdem das Deutsche an die Stelle des Fremden tritt oder umgekehrt; die sechste endlich würde in die Lehre von der sogenannten äusseren und von der inneren. oder von der sprachlichen und geistigen Vergleichung zerfallen.

Wollte man diese Abtheilungen bis ins Einzelne zerlegen und dann jedes Einzelne besprechen, so erwüchse daraus ein Buch, von dem es zweifelhaft ist, ob es mit einem Bande könnte beschlossen werden. Hier kommt es mehr nur darauf an ein Fachwerk zu liefern, in welchem jedes Einzelne gleich an die richtige Stelle sich einfügen lässt. Wir werden daher mit Beispielen sparsam sein müssen.

1. Fremde Namen auf deutschem Gebiete. Es ist hier, um möglichst Vieles auszuschliessen, sehr dienlich, dem Begriffe des deutschen Gebietes für jetzt den engsten Sinn zu geben, der nur irgend zulässig ist, d. h. denjenigen im neunten Capitel bezeichneten Raum darunter zu verstehen, auf welchem noch gegenwärtig, und zwar schon seit langer Zeit, die deutschen Ortsnamen die Hauptmasse bilden.

Von einem grossen Theile dieses Raumes ist es nun gewiss, dass die Vorgänger der Deutschen die Kelten waren.

Ĺ

Wie mir der Dniestr und die Weichsel die Wegweiser der Deutschen von Meer zu Meer gewesen zu sein scheinen, so werden Donau und Rhein, welche wie jene beiden Flüsse nahe an einander reichen, den Kelten vorzüglich den Weg gewiesen Keltische Namen auf deutschem Gebiete sind daher sicher unzählige haften geblieben. Besonders sind sie unter den Bezeichnungen der Berge und Flüsse zu erwarten. Da jedoch wahre Wissenschaft auf keltologischem Gebiete noch ziemlich jung ist, so ist es bei vielen dieser Namen noch nicht gelungen, ihre Deutung mit irgend einer Wahrscheinlichkeit zu Stande zu bringen. Als solche Namen, die mit annähernder Gewissheit als keltisch erkannt und gedeutet sind, erscheinen mir z. B. Hercynia, Dubra (der Tauber), Glana (die Glan oder Glon), Labara (die Laber). Die Deutungen selbst gehören natürlich nicht hieher. Klarer erkannt, weil sie zahlreicher sind und durch ihre Bildung sich mehr in analog geformte Gruppen zerlegen, sind die Namen vieler bewohnten Oerter. Vor Allem gehören dahin die Formen auf das Adjectivsuffix iac (iacum, iacus) wie Lauriacum, Magontiacum; die unzähligen heutigen Formen auf ich, ig (Linnich, Breisig), die ja namentlich am Rhein in so ungeheurer Masse begegnen, sind wenigstens grossentheils ihre heutigen Nachkommen. Dahin gehören auch die auf uba wie Gelduba, die ihre zahlreichen Analogien in keltischen Ländern finden. Unter den Zusammensetzungen sind sicher als keltisch erkannt die auf magus, von denen sich auf dem hier betrachten Gebiet auch manche wie Noviomagus (Nimwegen), Rigimagus (Remagen) finden, eben so die auf bona wie Vindobona und briga wie Artobriga. Die auf dunum und durum (Tarodunum, Batavodurum) sind zwar auch sicher keltisch, doch ist bei ihnen oft Vorsicht nöthig, da deutsche Bildungen in gefährlicher lautlicher Nähe liegen. Für ein mit Sicherheit als keltisch erkanntes Namenelement halte ich auch mais (Maisach, Hennemais und viele andere Formen). Formen auf walchen (Seewalchen, Katzwalchen u. s. w.) muss auch gedacht werden, wenn es auch bekannt ist, dass die Deutschen mit diesem Worte nicht bloss keltische, sondern auch romanische Völker bezeichneten.

Die Landkarte mit ihren Ortsnamen macht dem historischen Sprachforscher den Eindruck eines Palimpsesten; hinter den leichter lesbaren d. h. deutbaren deutschen Namen entdeckt er mit blässerer Schrift die keltischen. Aber ist der Palimpsest nicht ein doppelter? zeigt sich nicht hinter den keltischen Zügen noch die Spur einer ganz verblichenen anderen Schrift? So ist es in der That wenigstens im Süden ienes deutschen Gebietes. Aber es hilft nichts hier mit Begriffen wie ligurisch oder illyrisch oder rhätisch um sich zu werfen oder auf eine vorindogermanische Urbevölkerung Europas zu fahnden, von der es allerdings immer wahrscheinlicher wird, dass sie aus Afrika herübergekommen ist. Erst müssen in besonderen Monographien noch viele Namenklassen gesammelt, auf ihre ältesten wirklich überlieferten (nicht conjicirten) Schreibungen zurückgeführt und ihrer räumlichen Ausbreitung nach bestimmt werden. So z. B. Alles, was sich an den Gebirgsnamen der Alpen anlehnt, welches Wort sicher nur als Lehnwort in die südlichen Mundarten des Deutschen übergegangen ist: ferner Alles, was auf kogel und tobel endet (Rehkogel, Benistobel); vor Allem aber jene merkwürdigen Bildungen auf -ns, -aun, -ein wie Stans, Vigaun, Hallein mit Allem was sich dazu gesellt; dafür findet man bei Steub wenigstens ein ansehnliches Material zu-Ist das geschehn, dann wollen wir weiter zusehn. sammen.

Wie Kelten zu Germanen, so verhalten sich in mancher Hinsicht letztere zu den Slaven. Diese sind als nachrückendes Volk selbst in jenes engere Gebiet, das ich hier einzig ins Auge fasse, hineingedrungen. Hier kann es weniger darauf ankommen, einzelne slavische Namenklassen zu verzeichnen, als vielmehr eine geographische Reihe von slavischen Ortsnamen festzustellen, durch deren Verbindung sich dann eine westliche Grenze slavischer Namen ergeben würde. Slavische Ansiedlungen in deutschen Oertern ohne neue Namengebung haben bekanntlich weit westlich von einer solchen Linie tief im Innern von Deutschland stattgefunden, das geht aber die Namenkunde nichts an. Ich verzichte aber auch darauf, solche onomatologische Vorpostenkette aufzustellen: sie würde bald von höheren Autoritäten sehr berichtigt werden, und letzteren möchte ich in keiner Weise vorgreifen.

Minder organisch hat sich Romanisches in das deutsche Gebiet eingedrängt. Dahin gehören römische Militärstationen wie Augusta, sowol Vindelicorum als Rauracorum, Colonia Agrippina, Castra vetera, Confluentes, Aquae, Fauces, Tabernae und dergleichen mehr. Ferner neumodische französische Namen von Schlössern wie Sanssouci, Bellevue, Montbrillant u.s. w., die weniger ein etymologisches als ein culturhistorisches Interesse haben, insofern man nämlich dem ältesten Auftreten und der Veranlassung solcher Namengebung nachspürt. Erinnert werden muss dabei auch an die französischen Wirthshausnamen. Als romanische Eindringlinge haben wir hier auch die Endung -ei zu erwähnen mit ihren zahllosen Bildungen auf -brennerei, -schäferei, -ziegelei, -meisterei, -meierei. Noch unorganischer sind die Holländereien und Schweizereien, so wie die von den Hauswirthen abgeleiteten Häusernamen auf -ei, wie sie in einigen Universitätsstädten gebraucht werden und noch mehr waren.

Doch nicht bloss die drei andern Hauptvölker Europas, die Kelten, Slaven und Romanen, sind uns so ins Haus gedrungen, sondern auch germanische Brüder scandinavischen Stammes. Davon ist das südliche Schleswig mit seinen Formen auf -by, -lund, -toft, -büll, -hoe u. s. w. Zeuge, und wir wissen es Alle und schreiben es auf die Rechnung, wie dieses Eindringen noch in unsern Tagen immer weiter versucht wird. Auf ältere scandinavische Einmischungen habe ich schon früher, z. B. bei den Wörtern auf -holm oder -sund hingedeutet. — Der zweite in diesem Buche aus dem Spiel gelassene germanische Stamm, der angelsächsische, hat uns ziemlich unbehelligt gelassen und ausser einigen Wirthshausnamen wie British hotel oder London tavern verräth nichts in unsern Namen die Spur seines Daseins.

2. Uebersetzung. Hier verlassen wir jenes onomatologische Kleindeutschland und müssen vielmehr unseren Blick über die ganze Erde schweisen lassen. Unsere geographischen Lehrbücher und Karten haben in allen Erdtheilen einen Reichthum von deutschen Namen, um die es eine ganz andere Bewandtnis hat als um die S. 255 erwähnten. So finden wir nicht bloss in Europa ein schwarzes und ein weisses Meer, sondern auch in sernen Erdtheilen die Diebs-, Freundschasts-, Gesellschasts-, Schiffer- und Fischerinseln, das Cap der guten Hoffnung, das grüne Vorgebirge, die salsche Bay, das stille Meer u. s. w. Danach müssten wir Deutschen gewaltige überseeische Entdeckungen gemacht haben. Und doch sind wir an alle dem ganz unschuldig; was Portugiesen, Spanier, Holländer, Engländer benannt haben (und dazu hatten auch sie ost nicht

einmal ein Recht, da manche dieser Inseln u. s. w. doch schon von den rechtmässigen Namengebern, den sogenannten Wilden, ihre Benennung empfangen hatten), das haben wir wie gute Beute mit Beschlag belegt und übersetzt und dadurch wenigstens im Reiche der Sprachwissenschaft erhebliche deutsche Colonien gestiftet. Doch sind wir darin merkwürdig inconsequent und führen diese Weise nur so weit durch, als unsere vulgärsten Sprachkenntnisse reichen; an Stelle des Missisippi hat noch Niemand grosser Fluss, an Stelle von Singapore noch Niemand Löwenstadt geschrieben.

Tiefer begründet ist unser Uebersetzungsverkehr mit demjenigen Volke, mit welchem wir uns in Wohnsitzen und Blutmischung am meisten durchdrungen haben, mit den Slaven.
Besonders in den Ländern, in welchen noch heute eine slavisch
redende Bevölkerung unter deutscher Herrschaft steht, in Böhmen, der Lausitz, Oberschlesien, Posen, Westpreussen und Illyrien, finden sich unzählige Oerter theils mit deutschem theils
mit slavischem Namen bezeichnet. Ich führe eine Anzahl von
Namen an, bemerke aber gleich, dass die Uebersetzung sich öfters vor strengerer Sprachforschung nicht als richtig erweist,
was hier nicht näher zu untersuchen ist. Auch trifft die Uebersetzung oft nur das halbe Wort, wie in dem böhmisch-deutschen Hradec kralowe Königingrätz, doch auch in Böhmen zuweilen das ganze wie in Knezmost Fürstenbruck.

Lausitzisch-wendisch und deutsch stehn sehr oft in solchem Verkehr: Most Heinersbrück, Brosow Birkenberge, Suchy kamen Dörstein, Suchygosd Dürrwalde, Belagora Wittenberg, Bukojna Buchwalde, Wolbramocy Steinigtwolmsdorf, Bedrichecy Friedersdorf, zum Theil also mit Vertretung einer blossen Endung durch ein volles Grundwort.

Bei den schlesischen Polen findet sich neben einander Dombrowo und Grüneiche.

Aus Posen nenne ich z.B. Nowymost und Neubruck, Nowamysl und Neugedank.

Nun einige westpreussische Namenpaare: Brosowablott Birkenbruch, Gollombken Taubendorf, Dombrowa Eichberg, Dobrolewo Gutwerder, Kowalewo Schönsee, Bielawy Weissendorf, Kamionken Steinhof, Lipnicki Lindenhof, Nowamjasto Neumark. Bei Potsdam liegt neben Neuendorf die neubenannte Colonie Nowawess.

Illyrisch-deutsche Beispiele: Kamneck Stein, Kamenogariza Steinbühel, Novumestu Neustädtl, Karlovecz Karlstadt.

Bei diesen Berührungen zwischen deutsch und slavisch wird es sich oft schwer entscheiden lassen, welches von beiden das frühere ist; das lässt sich wol nur für jeden einzelnen Fall ausmachen.

Weit seltener im gewöhnlichen Leben kommt die Uebersetzung aus dem Deutschen ins Romanische vor: doch haben die Franzosen aus Blumberg Florimont, aus Falkenberg Faulquemont, aus Diedenhofen Thionville gemacht, während umgekehrt Verdeutschungen wie Schönbund aus Belle Alliance nie recht ins Volk gedrungen sind. Interlaken und Unterseen liegen neben einander. Sehr häufig finden von alter Zeit her gelehrte Uebersetzungen deutscher Ortsnamen ins Lateinische Bei einem coenobium Schinense wird schon sec. 8 bemerkt claro vocabulo lucens; Martipolis, civitas Marti dedicata, für Merseburg findet sich schon in uralten Glossen; Rubilocus für Eichstädt begegnet sec. 11; Eitaraha in Hessen wird a. 1070 durch fluvius veneni übersetzt: oriens für Oestreich kommt um 1100 vor; Neustift bei Freising heisst a. 1169 nova cella; ein bairischer Ort Namens Winkel wird a. 1191 als angulus ange-Das schon oben benutzte Album der Universität Wittenberg, welches in die Jahre 1502-1560 fällt, also in die Zeit, in welcher man die Familiennamen romanisirte oder hellenisirte, ist reich an Beispielen: a. 1508 heisst ein aus Warmbrunn Gebürtiger de termis sc. de calido balneo, 1508 ein Grünberger Viridimontanus, 1511 ein Königsberger de monte regio, 1512 ein Goldberger aus Schlesien Aurimontanus; Schneeberg in Sachsen lautet a. 1512 mons nivis, Kloster Himmelpforte bei Wernigerode porta celi, ein Annaberger wird a. 1519 durch Annimontanus oder de monte Anne wiedergegeben. Wer aus Neumarkt, Marienburg, Braunschweig, Münnerstadt, Käsmarkt, Kronstadt in Siebenbürgen ist, heisst a. 1521 de novo foro, a. 1522 Mariapolitanus, a. 1526 mehrmals Brunopolita, a. 1530 Monerpolitanus, a. 1542 Caseoforensis, a. 1543 Coronensis. lend ist a. 1543 für Megapolitanus (Mecklenburg) das seltene Megaloburgensis; gar nur zu einem Drittel hellenisirt (was hier mit romanisirt gleich ist) finden wir a. 1553 Neobrandenburg.

Eben daselbst kommen noch a. 1554 Leucopetraeus, 1554 Neobrennopyrgensis. 1555 Tabernomontanus, 1556 ex thermis Carolinis für Bewohner von Weissenfels, Neubrandenburg, Bergzabern, Karlsbad vor. Noch jetzt findet man öfters Bipontum, Oenipontum, Regiomontium, Mariae insula, Herbipolis, Parthenopolis, Transsilvania für Zweibrücken, Insbruck, Königsberg, Marienwerder, Würzburg, Magdeburg, Siebenbürgen. wird das Seltene und Affectirte wahrhaft gesucht; die Aesthetica von Baumgarten ist a. 1750 Trajecti cis Viadrum erschienen; ein Curiosum ist der Büchertitel Crollius genealogia veterum comitum Geminipontis, Biponti 1755; auf dem Titel eines 1740 gedruckten Buches steht Mons gigantaeus (sic) für Riesengebirge. Doch hat diese Uebersetzungswuth zuweilen etwas Gutes, indem die romanisirten Formen uns überliefern, welche Person in dem Bestimmungsworte eines Namens gemeint ist; so heisst sec. 16 Annaberg mons sanctae Annae und der Ort wird noch a. 1674 S. Annäberg geschrieben; Joachimsthal lautet a. 1521 vallis divi Joachimi, Gertruidenberg a. 1522 mons sanctae Gertrudis. Zwischen Orts- und Personennamen in der Mitte steht es. wenn die Familie v. Hagen sich durch ab indagine übersetzt und Aehnliches. Wollte das Uebersetzen gar nicht recht gelingen, so griff man sogar zu Ausdrücken wie universitas Viadrina oder academia Salana.

3. Annäherung. Wenn auf solche Weise zwei Sprachen Anspruch darauf machen, denselben Ort zu benennen, so ist der Vorgang der Uebersetzung, den wir eben mit Beispielen belegten, für das Volk wenigstens der seltenere Fall; viel gewöhnlicher begnügt sich diejenige Sprache, deren Anspruch der jüngere ist, mit einer blossen Annäherung des Namens an ihren heimischen Klang. Hiebei findet nun häufig diejenige Erscheinung statt, welche ich (ich weiss nicht, ob es schon jemand vor mir gethan hat) Volksetymologie genannt habe. Ich gebe hier ein kleines Verzeichnis solcher Formenpaare und füge in Parenthese das die Volksetymologie bewirkende Wort bei.

Keltisch-deutsch. Noviomagus (noch 1674 Nieumegen) Nimwegen (Weg). Danubius Donau (Au). Mediolanum Mailand (Land). Vitodurum Winterthur (Winter). Alcmana Altmühl (Mühle); Zeiller schreibt a. 1674 von diesem Flusse: "Almon, theils nennen (sic) diesen Fluss Altnau und Lateinisch Altimoniam." Derselbé erklärt Atrebatum durch "Arras oder Atrecht". Slavisch-deutsch. Potsdupimi Potsdam (Damm), Luboraz, Melraz Lieberose, Müllrose (Rose), Dwor Dürrhofen (dürr), Borkowy Burg (Burg), Dubojze Taubendorf (Taube), Dubrawice Dummerwitz (dumm und Witz), Starysedlo Altsattel (Sattel). Jüterbogk wird a. 1520 Juterbach geschrieben. Ferner die wendischen Namen auf das Suffix -ow, -owo, welches sich zu deutschem -au (Au) umwandelt. Russisches Peresips wird bei den dortigen Deutschen zu Bärensieb.

Altpreussisches Malcekuke lautet schon sec. 14 wie noch jetzt Mehlsack.

Romanisch-deutsch. Claudii forum Klagenfurt (Furt). So nannte schon Leo von Rozmital im funfzehnten Jahrhundert das Cap Finisterre den finstern Stern; aus Bischofshausen in Ostpreussen ist jetzt Fischhausen geworden.

Englisch-deutsch. Canterbury Cantelberg (Berg); so lese ich in einem 1723 zu Basel gedruckten Buche. Wenn wir 1533 einen Scotus Edenbergensis finden, so sehen wir darin denselben Wechsel von Burg und Berg, dem wir schon innerhalb des deutschen Gebietes selbst begegnet sind.

Dänisch-deutsch. Kiöbenhavn Kopenhagen (Hagen), Odensey Odensee, Hiddensöe Hiddensee (See).

Nordisch-deutsch. Norge Norwegen (Weg).

Deutsch-Lateinisch. Utrecht Ultrajectum (trajectus). Das alte Amanaburg an der Ohm in Hessen wird jetzt (doch nur in der Schriftsprache) in Amoeneburg verdreht; sec. 16 wird es fast immer nur Ameneburg geschrieben. Eine Anspielung auf klösterliche Zurückgezogenheit finden wir, wenn Kaufungen (Cofunga) in Hessen schon sec. 11 als Confugia erscheint oder wenn ein aus Schlüchtern Gebürtiger sowol a. 1099 als a. 1551 Solitariensis genannt wird. Auch mag hier die Verdrehung von Katzenellenbogen zu Chattimelibocus erwähnt werden; ich finde a. 1541 einen Cattenellenbozensis, a. 1551 einen Cattinelbocensis.

Deutsch-französisch. Niederstauffen wird zu Etueffont-bas (an fond angelehnt?); der Ort liegt im Elsass. So wird die deutsche Endung *ingen* unendlich oft in das französische Suffix *ange* umgewandelt.

So weit die eigentliche Volksetymologie. In viel mehr Fällen findet aber die Sprache in ihrem Streben sich das fremde Wort anzueignen keinen solchen Anhaltspunkt in ihrem eigenen Schatze, und dann ist sie gezwungen nur irgendwie die fremden Töne in ihre heimisch gewohnten umzuwandeln; sie kann das um so mehr, da sie ja nicht beansprucht, dass der Eigenname verstanden wird. Wenn wir Deutschen aus wendischem Belagora Belgern oder aus Hugliny Oegeln oder die Franzosen aus Burgund Bourgogne, aus Saargemünd Saargumines machen, so sind das solche Entstellungen, in denen eine Volksetymologie nicht sichtbar ist, obgleich nicht geleugnet werden soll, dass eine solche dennoch oft im Hintergrunde schlummern mag. Es ist überflüssig, für solche bloss lautlichen Entstellungen weiter Beispiele zu sammeln; sie bieten sich überall von selbst dar. Dass auch ein wirklich germanisches Wort unrichtig als ein fremdes angesehn und in Folge dessen verdeutscht werden kann, zeigt das im 17. Jahrhundert übliche Antorff für Antwerpen.

Aber darauf, dass Namen in fremdem Munde auch eine begriffliche Veränderung erfahren, ist hier noch hinzudeuten. Ich meine den Gebrauch von Volksnamen in der Art, dass ein Volk den Namen von einem Zweige eines fremden Volkes für den Namen des ganzen fremden Volkes hält und in Folge dessen das letztere von seinem subjectiven Standpunkte aus bezeichnet. So nennen die Franzosen uns Allemands, die Magyaren die zwischen ihnen wohnenden Deutschen Szaszok (Sachsen), so die Türken sogar alle Europäer Franken, so bezeichnen die Italiener mit Ostrogoti das ganze Gothenvolk und anderen Benennungen wird Aehnliches zu Grunde liegen.

4. Ganz verschiedene Namen für denselben Ort. Bei dem zweiten und dritten Punkte dieser Andeutungen sahen wir zwei Völker in dem Verhältnisse, dass das eine als tonangebend erscheint, das andere aber sich nach ihm richtet und fremde Namen sich entweder durch Uebersetzung ganz aneignet oder durch Annäherung wenigstens geläufig macht. Zuweilen jedoch waltet eine völlige Rücksichtslosigkeit vor; das zweite Volk, welches eine Gegend betritt, bekümmert sich nicht darum, dass die Oertlichkeiten bereits einen Namen haben und theilt nun frischweg neue Benennungen aus, grade wie schon oben erwähnt wurde, dass die Entdecker in der Südsee häufig keine Rücksicht auf die von den Eingebornen gegebenen oft so schönen und bezeichnenden Ortsnamen genommen haben, sondern irgend einen Lord der Admiralität oder sonst Jemand

recht unpassend aus Verehrung - unter die Wilden versetz-Solche ganz von einander unabhängigen Doppelnamen finden sich besonders im Nordosten des deutschen Gebietes, namentlich bei Städtenamen. Ich erwähne hier folgende deutsche Städte mit ihren slavischen Bezeichnungen, in denen wenigstens ich keine Beziehung auf den deutschen Namen zu entdecken vermag: Neustadt Weiherowo, Berent Koschtscherschin, Schöneck Skarschewo, Marienwerder Kwidzin, Garnsee Slemno, Rosenberg Prabut, Riesenburg Oleschno, Strassburg Brodnitza, Hammerstein Tscharne, Bromberg Budgoschtsch, Schneidemühl Pila. Neustadt an der Warthe Lwowek, Scharfenort Ostrorog, Unruhstadt Kargowa, Fraustadt Wschowa, Sandberg Pjaski, Schildberg Ostrscheschow. Bessere Kenner des Slavischen werden in einigen dieser Paare allerdings noch eine richtige oder falsche Uebersetzung aufspüren, doch bleibt noch immer genug übrig, um als Beispiel völliger Beziehungslosigkeit beider Namen zu gelten. Uebrigens ist in diesen Fällen meistens der deutsche neben dem slavischen Namen bis auf die Gegenwart Anders dagegen pflegt es mit keltischen herab gebräuchlich. oder vorkeltischen Namen zu gehn. Hier ist Ratisbona durch Regensburg, Argentoratum durch Strassburg, Vindex durch Wertach, Ivarus durch Salzach, also auch Juvavia durch Salzburg verdrängt worden; denn auch diese Namenpaare scheinen hieher zu gehören, mir wenigstens ist es nicht gelungen darin etwas Anderes als jene Rücksichtslosigkeit zu erkennen. Aehnlich tritt Deutsches an die Stelle von Undeutschem in einer Urkunde von a. 964, worin es heisst monticulum, qui antea vocabatur Churbelin, nunc autem Sarburg. Umgekehrt muss aber auch zuweilen der gute deutsche Name einem fremden weichen. Die heutiges Tages slavisch benannte, wenigstens slavisch endende Warnow in Mecklenburg hiess bei den Dänen des Mittelalters Gudakersaa, das flämische (ob wirklich germanische?) Ryssel ist durch die Franzosen in Lille (insula) verwandelt worden, der heutige Ort St. Florian in Oberöstreich lautete vor Uebertragung der Reliquien deutsch Puoch, so wie Münster vor Stiftung des Klosters Mimigardeford. Am ärgsten haben es die heidelbergischen Gelehrten (nicht vor Ende von sec. 15) gemacht, die den Malschenberg des Odenwaldes durch einen dorthin gar nicht gehörigen wol keltischen Melibocus verdrängt ha-Der Taunus wäre ganz vergessen und durch Höhe ersetzt worden, wenn die Gelehrten den alten fremden Namen nicht wieder aufgefrischt hätten. Man sieht, dass Einiges hier erwähnt werden musste, was von einem andern Gesichtspunkte betrachtet auch ins vorige Capitel gehört.

5. Voces hybridae. Zu der allerinnigsten Vereinigung kommen zwei Sprachen, wenn jede von ihnen einen Theil eines zusammengesetzten Wortes liefert. Bei den deutschen Ortsnamen kann das nun sowol in der Art der Fall sein, dass das deutsche Element den ersten Theil der Composition bildet, als auch kann es am Ende derselben stehn. Fremde Sprachen, die hier in Betracht kommen, sind vorzugsweise wieder romanisch (wozu wir hier auch die durch Vermittelung des römischen uns zugeführten griechischen und hebräischen Elemente zählen müssen), slavisch, oder endlich keltisch (womit man vorläufig die Spuren vorkeltischer Sprachen zusammenwerfen muss). So ergeben sich folgende sechs Arten zweisprachiger Namen, die hier in Betrachtung kommen:

Deutsch-romanisch: Hieher gehören genau genommen alle Namen, die auf Fremdwörter ausgehn wie Zelle, Kirche, Kammer, Münster, München u. dgl., ferner Vereinzeltes wie Francorchamps.

Deutsch-slavisch: Beispiele sind unter vielen ähnlichen Waldbrietzen, Treuenbrietzen (Treuenpritzen a. 1551), Deutschbrod, Brücklas, Höflas.

Deutsch-keltisch: Seewalchen, Dietrichsmais, Blankenalp, Holzdobel, Rehkogel.

Mehr Anspruch auf die Bezeichnung als deutsche Namen haben die folgenden drei Klassen.

Romanisch - deutsch: Alle mit romanischen (griechischen, hebräischen) Personennamen beginnenden, wie die Hunderte von Julien-, Margarethen-, Marien- (wozu auch wol Mergentheim), von Augusts-, Theodors-, Johannes-; ferner die auf eine Würde wie Kaiser-, Bischof-, Probst- hinweisenden. Dann die mit Kloster-, Klause u. s. w. anfangenden; überhaupt ist die Masse hier unerschöpflich.

Slavisch-deutsch: Beispiele sind Kniezenberg, Piastenthal, Wenzelsdorf, Nowahutta; auch Gluzengisazi aus sec. 10, Gnevuotindorf aus demselben Jahrhundert u. s. w.

Keltisch-deutsch: Hieher rechnen wir z.B. Wirtemberg, besonders aber solche Formen, deren ersten Theil ein undeutscher Flussname bildet wie Rheinstein, Ahrweiler, Gloubercha, Tauberschallbach. In Tauberbischofsheim vereinigt sich keltisch, romanisch und deutsch.

6. Vergleichung von Deutschem und Fremdem. Alle sprachliche Vergleichung kann eine zwiefache sein, entweder eine äussere oder eine innere. Jene beschäftigt sich damit, etymologisch verwandte, d. h. erst historisch in eine Mehrheit von Formen gespaltene Elemente in verschiedenen Sprachen nachzuweisen, während die innere Vergleichung damit zu thun hat, in analogen Bildungen verschiedener Sprachen nur eine begriffliche Verwandtschaft aufzusinden. In Nowawes und Neuendorf steht der erste Theil in äusserer, der zweite nur in innerer Verwandschaft. Die äussere ist in der Regel (doch nicht grade nothwendig) zugleich eine innere, die innere nur selten zugleich eine äussere.

Je jünger die Trennung zweier Sprachen von einander ist, desto mehr wird man in ihnen äusserlich Verwandtes finden. Am nächsten stehn aber demjenigen, was ich in diesem Buche deutsch nenne, die beiden andern Zweige der germanischen Sprachen, der nordische und der angelsächsische. Den ersteren lasse ich hier unberücksichtigt, da ich für ihn noch nicht Sammlungen angelegt habe, von dem andern aber will ich hier wenigstens diejenigen Namengrundwörter anführen, welche er mit dem Deutschen gemein hat, wobei ich von romanischen ins Angelsächsische eingedrungenen Fremdwörtern wie ora, kirke, mynster absehe:

Sae (deutsch See), nês (Nase), eá (Au, -ach), bec (Bach), fleot (Fliess), burne (Brunn), hlinc (Klinge), wel (Quelle), heafod (Haupt), mudh (Mund), ford (Furt), ofer (Ufer), hyl (Hügel), beorh (Berg), hlâv (ahd. hleo), hrycg (Rücken), stige (Steig), clif (Klippe), stân (Stein), hole (Höle), leah (Loh), wudu (-wede), holt (Holz), veald (Wald), hyrst (Horst), sceaga (Schachen), hêse (-hees), feld (Feld), maed (Matte), brôc (Bruch), mor (Moor), mere (Meer), mersc (Marsch), sol (-sohl), pol (Pfuhl), hyrne (Horn), scyd (Schoss), paeth (Pfad), waeg (Weg), grafe (Graben), sic (-siek), lâde (-leit), dic (Deich), bracu (Brache), geat (Gasse), brycg (Brücke), hâm (-heim), heal (Halle), sele (Sal), cote (Kathe), pearroc (Pferch), burh (Burg), ham (-hamm), spic (-spijk), -tun (Zaun), -bold (-büttel), thorp (Dorf), stede (Stadt), wic (-wiek), haga (Hag), seota (ahd. sioza), mearc (Mark).

Für andere angelsächsische Grundwörter bieten die deutschen Ortsnamen nichts entsprechendes, wie cumb, ridhe, hydh, dun, scylp u. s. w., doch liegt in dieser Anzahl noch einiges, was eine nähere Erörterung verlangt. Da bis jetzt das ältere Deutsch die einzige Sprache der Erde ist, über welche ein geordnetes Ortsnamenbuch vorliegt, so ist es noch zu früh, das Gemeinsame des Deutschen mit anderen Sprachen zu sammeln (selbst für das Angelsächsische konnte das nur sehr unvollkommen geschehn). Ist es einmal für dergleichen an der Zeit, so wird sich aus der Masse des Uebereinstimmenden und Abweichenden in der Ortsnamenbildung fast in mathematischer Form eine Ansicht über die Chronologie der Sprachentrennungen bilden, welche Ansicht dann mit anderweit gewonnenen Resultaten zusammenzuhalten sein wird. Hier nur ein Paar vereinzelte Bemerkungen.

Dem Germanischen zunächst müssten die sogenannten baltischen Sprachen (litauisch u. s. w.) stehn; ich habe über sie schon im neunten Capitel (S. 258 f.) einiges erwähnt.

Dann folgen im Grade der Verwandschaft die slavischen Dialekte. Von Grundwörtern slavischer Namen entspricht hier etymologisch z. B. brodu, voda, pole, more, dolu, visi, sjedalo (ich ziehe bei den slavischen Ausdrücken die altbulgarische Schreibung als die reinste vor) dem deutschen Furt, Wasser, Feld, Meer, Thal, -wiek, -siedel; auch chlumu und gradu fügen sich, obwol mit Bedeutungsverschiedenheit, zum deutschen -holm und -gart. Die Zahl der Bestimmungswörter, in welchen deutsch und slavisch stimmen, ist so gross, dass sie einer besondern Abhandlung vorbehalten bleiben muss.

Die Verwandschaft keltischer Grundwörter mit deutschen ist weniger durchgreifend. Dass die Namen auf briga (nach römischer Schreibung) den deutschen auf berg entsprechen, dass der in keltischen Namen vorkommende Stamm mor gleich dem deutschen Meer ist, der Stamm vic unserem -niek gleichkommt, ist als sicher anzunehmen. Mit unseren wenigen Namen auf -strut vergleichen sich einige keltische mit -sruth, den altsächsischen auf -sitha begegnen einige keltische auf -sentum, den auf -tief ausgehenden die keltischen auf -dumna. Unsere Namen auf -zaun, -tûn sind auf dem deutschen Continent äusserst selten, die entsprechenden auf -town in England ausserordentlich häufig; die verwandten keltischen sind vielleicht trotz ent-

gegenstehender Ansichten die zahlreichen auf -dunum; es ist als ob diese zu jenem häufigen Vorkommen des -town in England mitgewirkt haben.

In den eranischen und indischen Ortsnamen habe ich noch keine Grundwörter, die den gebräuchlichen deutschen etymologisch entsprechen, entdecken können. Aber auch im Griechischen und Lateinischen scheitert dieser Versuch; er scheitert an der Armuth beider Sprachen an solchen Ortsnamen, die wirklich klar mit dem uns überlieferten übrigen Sprachschatze zusammenhangen, zum Theil aber noch an einer andern Veran-Beide Sprachen nämlich (und damit wende ich meinen Blick zugleich auf die innere, die Begriffe betreffende Vergleichung) haben aus unbekannten Gründen, muthmasslich durch Einfluss einer früheren Bevölkerung, sich aus der Regel der indogermanischen Sprachen herausdrängen lassen und zeigen eine Art von Ausnahmezustand. Das Lateinische nämlich hat die allgemein indogermanische Compositionsfähigkeit (ich meine nur die Composition zwischen Substantiven und Adjectiven) in hohem Grade eingebüsst und daher sowol in Personen- als Ortsnamen ausserordentlich wenig, welches sich selbst äusserlich mit den Namen der übrigen Sprachen vergleichen lässt; solche Anrückungen wie Sacriportus und solche modernen Bildungen wie Caesaraugusta wollen wenig bedeuten. Was aber im Lateinischen zum Durchbruch gekommen ist, das hat wenigstens im Griechischen unverkennbar begonnen. Zwar hat die ganze übrige Sprache, auch die Personennamen mit eingeschlossen. iene Leichtigkeit der Composition bewahrt, aber in den Ortsnamen ist sie wesentlich beschränkt. Wir finden einige uneigentliche Zusammensetzungen wie Αἰγὸς ποταμοί, Κυνὸς κεφαλαί. Κυνὸς σῆμα, einige Differenzirungen wie 'Ακροκόourdoc und die mit Arre- gebildeten, einige gar nicht zum ältesten Sprachschatze gehörige Namen auf -πολις, ausserdem aber nur Vereinzeltes, worunter neue Bildungen wie Megonoταμία oder Ableitungen von componirten Völker- oder Personennamen wie Αίθιοπία, 'Αλεξάνδοεια, 'Αντιόχεια kaum mitzuzählen sind. So haben wir wol ein Βουπορθμός, ein Kvνουφία oder Αυκουφία, ein Πάνοφμος, etliche Formen auf -νησος, ein Θερμοπύλαι, ein Λευκοπέτρα und Anderes, aber nirgends eine grosse Reihe analoger Compositionen wie im Deutschen, Slavischen, Keltischen, Indischen. Man wird über

diese Verhältnisse erst klar, wenn man sich abgewöhnt hat, jeden Ortsnamen deshalb für griechisch oder römisch zu halten, weil er bei einem griechischen oder römischen Schriftsteller vorkommt und weil der betreffende Ort in Griechenland oder Italien liegt. Das verdienstvolle Werk von Pape ist kein griechisches Namenbuch, sondern eine Sammlung von Namen, die in der griechischen Literatur begegnen.

Im Uebrigen aber weisen sämmtliche indogermanische Sprachen. und sogar einige ausserhalb dieses Kreises liegende, wie z. B. das Ehstnische, in ihren Ortsnamen eine unverkennbare innere Uebereinstimmung mit dem Deutschen auf. Fast für jedes deutsche Ortsnamenelement lassen sich wenigstens in ieder europäischen unter den genannten Sprachen leicht Analogien finden. Ich wünsche, dass diese Analogien, auf die ich hier der Reichhaltigkeit des Stoffes wegen nicht näher eingehen kann, recht systematisch zusammengestellt werden, auf solche Weise etwa, wie Miklosich an der Hand meines Namenbuches die innere Vergleichung zwischen deutschen und slavischen Personennamen durchgeführt hat. Erst nach Vollendung dieser Aufgabe kommen wir an die folgende und lohnendere, an die Nachweisung desienigen, was der Ortsnamenschatz der einen Sprache in Beziehung auf den der andern Eigenthümliches hat.

Es hat sich im Laufe dieses Capitels gezeigt, durch wie zahlreiche Fäden deutsche und fremde Ortsnamen mit einander in Verbindung und Beziehung stehn, und wie nothwendig zu einer gründlichen Kenntnis der ersteren wenigstens eine allgemeine Uebersicht über die letzteren ist. Deshalb liegt es recht eigentlich im Bereiche meiner Aufgabe, wenn ich hier auch über diejenigen Arbeiten eine bibliographische Uebersicht liefere, welche sich auf die übrigen, in diesem Buche nicht speciell behandelten Ortsnamen beziehn. Für eine Vollständigkeit dieser Bibliographie kann ich hier noch weniger einstehn als bei der im zweiten Capitel gegebenen; aber willkommen zur Benutzung und Ergänzung wird auch diese Uebersicht Manchem sein. Absichtlich ausgelassen habe ich hier die sogenannten Onomastica sacra, welche eine Literatur für sich bilden.

Benfey, Th., Vesuv und Aetna, eine etymologisch-naturhistorische Bemerkung. In Höfers Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache Bd. II (Berlin 1850. 8.), S. 113—118. Bergstedt, de polyonymia Scandiae. Upsalae 1707 (eine Dissertation, herausgegeben sub praesidio F. Toerner).

Zur Etymologie des Namens Berlin. Im Magazin für die Literatur des Auslandes 1862, N. 44.

Brandes, H. K., über die mit Pic und Puy bezeichneten Berge. Lemgo 1835. 4. 25 S.

Ders., über den Pilatus (Berg). Lemgo 1841. 4. 13 S.

Ders., quomodo a Graecis ac Romanis corporis membrorum nomina ad orbis terrarum partes translata sint, explicatur. Lemgo 1848. 4. 31 S.

Ders., die Vorgebirge Europas, insbesondere ihre Benennungen. Lemgo 1851. 4. 20 S.

Ders., das Taurusgebirge und dessen Namen. Lemgo 1862. 4. 36 S.

Bronisch, einiges über die Etymologie wendischer Ortsnamen.

Ders., über die mannigfaltigen Formen und den sprachlichen Werth wendischer Ortsnamen.

Ders., Dolmetschung von Feld- und Personennamen in Sagritz und Zützen.

Ders., die Akrisie in den Bildungen Lausitzischer Ortsnamen.

Vier Aufsätze im Neuen Lausitz. Magazin (Görlitz) Bd. XVII, 57; XX,53; XXVII,67; XXXIII, 258; der letzte Aufsatz a. 1857 erschienen.

Büllet, mémoires sur la langue celtique und Dictionnaire celtique. Paris 1754—1760. Drei Bände fol.

Am Ende der mémoires (Bd. I) hat der Vf. eine sehr grosse Menge von Benennungen von Städten, Flüssen und Gegenden in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, Italien und Spanien etymologisch zu erklären versucht.

Burmeister, Erklärung mecklenburgischer Ortsnamen. In den Jahrbüchern des Vereins für mecklenburgische Geschichte, Band VI (Schwerin 1841. 8.), S. 55—58.

Busch, etymologische Untersuchungen über die Gaunamen der Niederlausitz. Im Neuen Lausitzischen Magazin Band XIII, S. 164.

Buschmann, J. C. E., über die aztekischen Ortsnamen. Berlin 1853. 4. 206 S.

Charnock, Rch. St., Local Etymology, or, Derivate Dictionnary of Geographical Names. London 1859. 8. 330 pp.

Crain, M., über die Bedeutung und Entstehung des Namens Πελασγοί. Im Philologus Jahrgang 10 (1855), S. 577—590.

Curtius, E., Beiträge zur geographischen Onomatologie der griechischen Sprache. In den Göttinger gelehrten Anzeigen von 1861 (Nachrichten N. 11).

Cybulski, slavische Ortsnamen der Insel Potsdam und nächster Umgebung. Berlin 1857. 4. 16 S. Dasselbe Buch, zweite Auflage, Berlin 1859. 8. 32 S.

Dobrowsky, J., über den Ursprung des Namens Tschech (Czech), Tschechen. Prag und Wien 1782. 8. 16 S.

Dunlap, S. F., the Origin of Ancient Names of Countries, Cities, Individuals and Gods (from the Christian Examiner for July, 1856). Cambridge 1856. 8. 29 S.

Ferguson, Rob., the Northmen in Cumberland and West-London 1856. 8. Enthält folgende hieher gehörige moreland. S. 27—52 Traces of the Pagan worship, and of the legislative and judicial institutions of the Northmen. Names indicating simply Possession and Location, Boundaries of Property. Names of Towns, Villages etc. S. 77-101 Scandinavian Names of Mountains etc. S. 101-121 Names of Lakes, Rivers etc. S. 121--126 General Remarks of the Names of S. 126-143 Scandinavian Proper Names found in the Names of Places. Scandinavian Family Names still existing in the district.

Ders., the river names of Europe. London 1862. 8. 190 pp.

Ficker, Ad., das Keltenthum und die Lokalnamen keltischen Ursprungs im Lande ob der Enus. In den Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft, 5. Jahrgang, Wien 1861. 8.

Frencel, Abrah., Lusatiae utriusque Nomenclator, exhibens urbium, oppidorum, pagorum, montium et fluviorum nomina. In Chr. G. Hoffmann corpus scriptorum Lusaticorum II, p. 23—63.

Gerville, de, recherches sur les anciens noms de lieu en Normandie. In den mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères, publiés par la société royale des antiquaires de France. Tome VI (Paris 1824) p. 224—234.

Gibson, Edmund, chronicon Saxonicum. Oxonii 1692. 4.

Im Anhange S. 3—8: regulae generales ad investigandas origines nominum locorum; S. 9—50: nominum locorum, quae in chronico Saxonico memorantur, explicatio.

Gibson, T. A., Etymological Geography; being a classified list of the terms of the most frequent occurence entering, as prefixes or postfixes, into the composition of Geographical Names. London 1835. 12.

Glück, Chrn. Wilh., die bei C. Julius Caesar vorkommenden keltischen Namen in ihrer Echtheit festgestellt und erläutert. München 1857. 8. 192 S.

Grabowsky, Ableitung des Namens Oybin. In der Neuen Lausitz. Monatsschrift 1805, II, S. 213, 224.

Haeghen, van der, de l'étymologie du mot Neïlog. Faubourg de Louvain 1855.

Hanka und Lisch, über die Bedeutung des Namens Schwerin. In den Jahrbüchern des Vereins für Mecklenburgische Geschichte II, 178; V. 225.

Hartshorne, C. H., Shropshire Antiquities and Language. Salopia antiqua, or an enquiry from personal Survey into the "Druidical", Military, and other early Remains in Shropshire and the North Welsh Borders; with observations upon the Names of Places and a Glossary of Words, used in the County of Salop. London 1841. 8. Darin S. 237—284 Observations of the names of places.

Hennig, Versuch über einige Ueberreste der altpreussischen Sprache, vorzüglich in der Benennung einiger noch jetzt vorhandener Städte und Dörfer in Ostpreussen und Lithauen. Im Preuss. Archiv, Jahrgang 1794, S. 611—645.

Jacobi, Victor, die Bedeutung der böhmischen Dorfnamen für Sprach- und Weltgeschichte. Leipzig 1856. 8. X und 251 S.

Ders., Ortsnamen um Potsdam. Vom Standpunkte der Terrainplastik und der Ansiedlungspraxis erklärt. Leipzig 1859. 8. XXXVI u. 60 S.

Jettmar, Ueberreste slavischer Orts- und Volksnamen in der Provinz Brandenburg, etymologisch und historisch beleuchtet. Potsdamer Gymnasialprogramm von 1846. 4. 26 S.

Kalina v. Jäthenstein, über den Namen der Stadt Leipzig. Im Bericht an die Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu Leipzig. 1839. 8. S. 59.

Kiepert, über den Volksnamen der Leleger. In den Mo-

maringa und bezeichnet Fritmaning an der Isar. — Erinuhmos ist entnommen aus einer Urkunde, wo gedruckt steht in loco nuncupantem Erinuhmos. Es ist vielmehr ganz sicher zu lesen in loco nuncupante Merinunmos, d. h. Mörmosen an der Mörn im bairischen Landgericht Mühldorf. - Mein Erisenbuhel ist Crisenbuhel zu lesen und bezeichnet eine Wüstung zwischen Ohmen und Buseck im Kurfürstenthum Hessen. - Federhaun muss Federhaim lauten; der Ort muss im südlichen Wirtemberg gelegen haben: vielleicht ist er mit dem von Graff IV. 949 angeführten Fedarhaim identisch. - Finstatinse bei Schöpflin (unbekannter Ort im Elsass) verbessere man ohne Bedenken in Finstarinse. - Goiollinga ist ein Unding, indem man in der Urkunde statt Worm Goiollinga vielmehr Wormgoi Ollinga zu schreiben hat, wodurch zwei bekannte Ortsnamen entstehn. -Ingermaresthorp lautet wahrscheinlich in Germaresthorp; es muss Gimmersdorf, südwestlich von Bonn sein. - Lenkvo steht sicher für Leuchio (Gau um Lüttich). — Letnetti ist Letmeti zu lesen, jetzt Letmathe, westlich von Iserlohn. - Lidersadonowe theile man in Liders Adonowe, d. h. Liers (Oberliers) bei Adenau, und Adenau selbst. — Wenn die Lenne bei Holzminden in einer Urkunde Linderinus heisst, so möchte ich vorschlagen in der betreffenden Stelle statt ubi Linderinus flumen Wesera influit vielmehr zu lesen ubi Linde rivus u. s. w. - Luidinon ist Lesefehler; es heisst im handschriftlichen Original, das in Duplo existirt, jedesmal Lindinon und bezeichnet Linden bei Blankenstein an der Ruhr. - Noch nicht im Namenbuche aufgenommen ist Meginsnichegibutle aus Pertz XVI, 201; ich kann den Namen nicht anders verstehen als nach Umwandlung in Meginsuithegibutle. — Phatagimundi hatte Graff und ihm nachfolgend ich aufgenommen; es ist Phatragimundi herzustellen. d. h. Pfätter bei Stadtamhof an der Mündung des noch heute gleichnamigen Flusses. ---Stemarn muss wol zu Steinarn verändert werden, es kann das im Namenbuch S. 1301 angeführte Steinaran sein. — Trustara ist vielmehr Truftara zu schreiben, das jetzige Triftern bei Pfarrkirchen in Niederbaiern. - Tunegurum lautet richtig Tuncgurum und ist wol das bekannte Tongern. - Uringosteti hat vorn ein T verloren: es ist Döringstadt bei Lichtenfels. — Uppmaim heisst jetzt Uppen, daher wird es wol in Uppinaim zu bessern sein.

Das ist ein Anfang zu der in Rede stehenden Reinigung.

Muys, G., Forschungen auf dem Gebiete der alten Völker- und Mythengeschichte. Bd. II (unter dem besondern Titel Hellenika). Köln 1858. 8. 328 S. Dieser Band handelt nur von griechischen Eigennamen. Auch der erste Band (unter dem besondern Titel Griechenland und der Orient, Köln 1856. 8-256 S.) behandelt zum grösten Theile denselben Stoff.

Nesselmann, über altpreussische Ortsnamen. In den Neuen Preuss. Provinzialblättern. Bd. V (XXXIX), Heft 1 (Königsberg 1848. 8.) S. 4—18. 8.

Neuss, H., Revals sämmtliche Namen, nebst vielen andern wissenschaftlich erklärt. Reval 1849. 8. 80 S.

Oelrichs, J. C. C., specimen reliquiarum linguae Slavonicae in nominibus quibusdam regionum et locorum, quae nunc a Germanis et hos inter in primis Marchic. Brandenb. et Pomeranis possidentur. Berolini 1794. 4. VI u. 24 S.

Olshausen, J., über phoenicische Ortsnamen ausserhalb des semitischen Sprachgebiets. Im Rheinischen Museum Jahrgang VIII (1853) S. 321—340.

Palacky, rozbor etymologicky mistnich jmen cesko-slovanskych. In der Böhmischen Museumszeitschrift, Jahrgang 1834, S. 404—419. Handelt von böhmischen Ortsnamen.

Palman, G. P. R., Local Nomenclature. A Lecture on the Names of Places, chiefly in the West of England, etymologically and historically considered. London 1857. 12. 181 pp.

Panofka, Thd., von dem Einfluss der Gottheiten auf die Ortsnamen. In den Abhandlungen der Berliner Akademie. Zwei Theile. Berlin 1842. 4. 54 und 27 S.

Pape, W., Handwörterbuch der griechischen Sprache. (In drei Bänden, deren dritter die griechischen Eigennamen enthält). Braunschweig 1842. 8. Zweite Auflage 1850. 8. So eben beginnt das Erscheinen einer dritten Auflage des dritten Bandes, bearbeitet von G. E. Benseler.

Pelzel, über den Ursprung der Namen der Stadt Prag. In den Neueren Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften II, 2, 112.

Petters, J., über die Ortsnamen Böhmens. Pisek 1855. 4. 21 S.

Ders., Beitrag zur slavischen Ortsnamenforschung. Im Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, herausgegeben von Ludw. Herrig, Band 26 (1859. 8.).

Petters, J., -a als secundares Suffix in slavischen und griechischen Ortsnamen. In Kuhn und Schleichers Beiträgen zur vergleichenden Sprachforschung, Band II (Berlin 1860. 8.), S. 393 f.

Recherches sur l'étymologie de quelques noms de lieux. In der Revue archéologique, 1862, p. 234—242.

Recherches sur l'étymologie des noms de lieu en argues appartenant aux départements du Gard et de l'Hérault. Vier Bogen. In den Procès verbaux de l'académie du Gard, 1850—1851, Nimes 1851, und daraus besonders abgedruckt.

Reinisch, S., über die Namen Aegyptens bei den Semiten und Griechen. Eine historisch-etymologische Untersuchung (aus den Sitzungsberichten der k. k. Akademie der Wissenschaften von 1859). Wien. 8. 37 S.

Ders., über die Namen Aegyptens in der Pharaonenzeit und die chronologische Bestimmung der Aera des Königs Neilos (aus den Sitzungsberichten der k. k. Akad. d. Wiss. von 1861). Wien. 40 S. 8.

Resch, Beitrag zur Charakteristik der Ortsnamen aus der slavischen Urperiode, mit besonderer Rücksicht auf das Voigtland. In den Jahresberichten des voigtländischen Alterthumsvereins XVII, 1 ff.

(Riecke) Schotten in Norddeutschland und am Harze. In der Nordhäuser Zeitung und Intelligenzblatt von 1862, N. 18 ff. Handelt über Ortsnamen.

Rubenius, Niclas, de vero etymo Sueciae. Londini Gothorum 1745. 4. 22 S.

Rüdel, K., fremde Eigennamen germanisirt. In Frommanns Zeitschrift "die deutschen Mundarten", Jahrgang 1 (Nürnberg 1854. 8.), S. 228 f.

Salverte, Eusèbe, essai historique et philosophique sur les noms d'hommes, de peuples et des lieux considérés principalement dans leurs rapports avec la civilisation. Zwei Bände. Paris 1824.

Schiern, Fr., über den Ursprung einiger Städtenamen auf den dänischen Inseln. S. Casopis. Musea kralovstvi ceskeho (W. Praze 1856. 8.). Jahrgang 30, Heft 1.

Schütz, H. W., kleines Namen-Lexikon oder kurzgesasste Erklärung der merkwürdigsten Orts- und Personennamen, mit

Einschluss nicht weniger Länder-, Völker-, Gebirgs- und Flussnamen. Berlin 1837. 8. 99 S.

Simsen, Uebersicht mecklenburgischer Ortschaften, welche nach Naturkörpern benannt sind. Jahrbücher des Vereins für mecklenb. Geschichte VI, 51.

Skinner, etymologicon linguae Anglicanae. 1671. Am Ende dieses Werkes steht ein etymologicon onomasticon nominum fluviorum, regionum et praecipue virorum et foeminarum, quae vel apud Anglosaxones olim fuerunt vel etiamnum apud nos in usu sunt, praecipue si Germanicae originis sint.

Spiegel, Arya, airya; Aryaman, Airyamâ. In Kuhn und Schleicher Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung Bd. I (Berlin 1857. 8.) S. 129—134.

Worbs, über den Namen des Eigenschen Kreises. In der Lausitz. Neuen Monatsschrift von 1805. II, S. 210.

Ders., woher mag der kleine Oberlaus. Kreis "der Eigen" genannt, den Namen haben? Ebds. IX, S. 387.

So viel geht aus dieser Uebersicht hervor, dass dieses Gebiet bisher nur sehr planlos und lückenhaft bearbeitet worden ist. Glücklicherweise beruht unsere Kenntnis undeutscher Ortsnamen nicht allein auf den hier verzeichneten theilweise ganz veralteten oder versehlten Schriften, sondern fast mehr noch auf der gelegentlichen Behandlung dieser Namen in andern Büchern. Aber auch mit Rücksicht auf die letzteren fühlen wir uns jetzt erst am Anfange eines langen Weges, und so ist es gerechtfertigt, indem wir von neuem anhalten, noch einen Blick auf die bevorstehende Weiterwanderung zu werfen.

## XII. Aufgaben für die Zukunft.

Wie ich dieses Buch mit zwei einleitenden Abschnitten begonnen habe, so bringe ich es mit zwei andern zum Schluss, und zwar entsprechen diese jenen. Wie das erste Capitel den Umfang des zu behandelnden Gegenstandes darlegte, so zeigte das elste, durch welche Fäden der so begrenzte Stoff mit Nachbarwissenschaften zusammenhängt. Desgleichen wie das zweite verzeichnete, was die Vergangenheit auf diesem Gebiete gelei-

stet hat, so muss dieses zwölfte auf die Aufgaben für die nächste Zukunft hinweisen.

Es ist aber keineswegs gleichgültig, vielmehr im höchsten Grade wichtig, in welcher Reihenfolge die Wissenschaft ihre Aufgaben angreift. Wie auf anderen Gebieten das Wort zu spät, so ist in der Wissenschaft zwar auch oft dasselbe Wort, noch mehr aber das zu früh von der verhängnisvollsten Bedeutung. Wegen dieses einen Wörtleins verfallen Hunderte von Büchern bald der Vergessenheit, nachdem sie viel Schaden angerichtet dadurch, dass sie die kostbare Zeit mancher Mitforscher und die knappen Geldmittel, die der Wissenschaft zu Gebote stehn, mit aufgezehrt, wol auch gar noch falsche Richtungen befördert haben, und so erst wieder andere Arbeiten hervorrufen, die einen Theil jenes Schadens gut machen müssen. Dass aber so manche Arbeit (exempla sunt odiosa) zu früh unternommen wird, hat seinen Grund theils im Mangel an Einsicht in das Gesammtleben der Wissenschaft, theils in dem Ehrgeize, hohe und höchste Fragen zum Abschlusse bringen zu wollen, die für den besonnenen Forscher noch im Hintergrunde stehn. Drängt nicht die ganze Entwickelung des Wissens auf die Lösung einer solchen hohen Frage hin, so lasse man sie bescheiden bei Seite liegen, denn man hat noch kein anderes Mittel sich ihr zu nähern als das gefährliche der Ikarusflügel.

So hängt nun auch unsere Ortsnamenkunde mit solchen hohen Fragen zusammen, wie auch auf manche derselben im Vorhergehenden, ich hoffe, nicht unbesonnen hingedeutet worden ist. Was aber dringend Noth thut, ehe wir uns an diese Dinge ernstlich wagen, ist die Herstellung eines festen Fundamentes, auf dem sich die weitere Forschung aufzubauen hat.

Dieses einzig sichere Fundament besteht aber in nichts Anderem als in Sammlungen. Das mühsame und scheinbar unwürdige Geschäft des Sammelns ist es, zu welchem ich zunächst und mit aller Eindringlichkeit auffordern möchte; möge man das nicht als niedrigen Kärrnerdienst verachten, sondern lieber darauf blicken, wie selbst die Könige der Wissenschaft uns mit reichhaltigen und wohlgeordneten Sammlungen aus verschiedenen Gebieten ein gutes Beispiel geben.

Für die Ortsnamen ist im zweiten Bande meines Namenbuchs ein fester Kern hergestellt, an welchen sich nun anderes anschliessen mag. Unablässig mit der Ausbildung jenes Kerns beschäftigt, den ich vielleicht noch einmal in vollkommenerer Gestalt darreichen kann, darf ich eine zweite umfassende Sammlung nicht unternehmen, ohne die nöthige Arbeitstheilung zu stören. Darum müssen andere Kräfte, am besten junge, denn das Verfassen von Wörterbüchern eignet sich vornehmlich für das jüngere Lebensalter, mit Hand anlegen. Da scheint es nun das Nächste zu sein, dass jene Sammlung deutscher Ortsnamen über das Jahr 1100 hinaus in neuere Zeiten fortgesetzt werde; der Mangel an solcher Fortsetzung ist Grund von vielen Lücken, die besonders mein zehntes Capitel aufweist. Man möge sich aber nicht gleich von Anfang über den Umfang einer solchen Aufgabe täuschen; sie ist so riesenhaft, dass eine abermalige Beschränkung, etwa bis zum Jahre 1500 hin, dringend geboten bleibt. Und auch in dieser Begränzung auf vier Jahrhunderte übersteigt sie noch, wenn man sie in ähnlicher Weise anlegen wollte wie das Namenbuch, entschieden sowol die Arbeitskraft eines Einzelnen als auch die finanzielle Kraft der Käufer, auf glänzende Staatsunterstützungen darf man aber dabei nicht rech-Von dem Umfange des Stoffes wird man sich eine Vorstellung machen können, wenn man erwägt, dass das zwölfte Jahrhundert allein wenigstens eben so viel urkundliches Material darbietet wie alle früheren zusammen. Darum mache ich den Vorschlag, ein solches Namenbuch der mittelhochdeutschen Zeit anders einzurichten: die Aufgabe wird ausserordentlich zusammenschrumpfen, wenn man alle schon vor 1100 vorkommenden Orte, in so fern ihre Namen in späterer Zeit nur die gewöhnlichen Lautveränderungen darbieten, ganz übergeht oder dabei nur auf mein Namenbuch hinweist, alle andern Oerter aber, die erst nach 1100 auftreten, nur so weit mit Citaten versieht, als für die Bestimmung ihrer Lage und für ihre sprachliche Erkenntnis nöthig sind. Vor Allem aber mache man sich keine Unruhe darüber, dass auch so keine Vollständigkeit zu erreichen ist; die Unvollständigkeit in solchen lexicalischen Arbeiten ist vielmehr ganz selbstverständlich, denn man wird nie den unendlichen Schatz einer Sprache unter dem Arme forttragen können.

Das Nächste sind Sammlungen für unsere Bruderstämme, den nordischen und angelsächsischen. Auch hier liegt so viel urkundlicher Stoff vor, dass reiche Ausbeute verheissen werden kann, und doch nicht so viel, dass er gleich von vorne herein abschreckt. Beschränkt man das angelsächsische Namenbuch bis auf das Jahr 1100, das nordische bis auf 1500, so ist der Gegenstand zu bewältigen.

Die deutsche Sammlung steht aber wie eine Scheidewand zwischen Slavischem und Keltischem. An das Slavische müsste früher gegangen werden, denn die ältesten Formen dieser Sprache liegen uns seit kurzer Zeit nun schon in einer gewissen Durchsichtigkeit vor und bedeutende sprachhistorische Sammlungen haben schon grosses Material vereinigt. Am meisten aber liegt es mir am Herzen auf die Wichtigkeit eines slavischen Ortsnamenbuches für die Reinheit des deutschen hinzuweisen; Artikel aus meinem Werke wie Aplice, Busterissa, Claniki, Cloboco, Crouwate, Crozina und Crusina, Crudelitz, Luonzniza, Mukkarouwe, Nelibi, Silewize und andere schenke ich ohne Weiteres meinem slavologischen Mitforscher und befreie mich dadurch von einem Ballaste, der die Klarheit meiner Sammlungen trübt.

Kein Sprachgebiet ist uns, wenn wir unsere alte Sprachund Volksgeschichte reconstruiren wollen, von grösserer Bedeutung, als das der sogenannten baltischen Sprachen, die vom
slavischen Stamme früh getrennt dem Germanischen besonders
nahe stehn. Ihre verhältnismässig geringe räumliche Ausdehnung, die Wohnsitze dieser Völker in der Nachbarschaft einer
Gegend, welche für die deutsche Vorgeschichte unendlich wichtig ist (denn dort entschied sich die Zweitheilung in hochdeutsche und niederdeutsche Stämme), vor Allem aber die in Europa einzig dastehende Alterthümlichkeit des Litauischen, —
Alles dieses muss es als eine ausserordentlich lohnende Aufgabe erscheinen lassen, wenn Jemand bald eine Sammlung litauisch-lettisch-preussischer Ortsnamen anlegen wollte.

Mit grösserer Behutsamkeit muss der Sammler keltischer Ortsnamen auftreten; es wird ihm zu rathen sein, dass er zunächst nicht sowol auf eine Vereinigung des ganzen Schatzes, sondern nur auf eine Zusammenstellung dessen ausgehe, was mit einiger Sicherheit als keltisch erkannt und gedeutet ist; dazu wird sich dann schon das Uebrige finden. Auch für den Arbeiter auf diesem Felde habe ich in meinem Buche schon einige Gaben niedergelegt, deren er sich bemächtigen möge. Dergleichen sind die Artikel Aduatuci, Antunnacum, Coveliacae, Ephterniacum, Gelduba, Martiliacum, Masciacum, Mediolanium, Parienna, Rigimagus, Sinciacus, Tulbiacum, Zarduna und einige andere.

Ich will auch noch auf Flussnamen wie die der Glan, des Tauber, der Laber uud andere verzichten und bei einer etwaigen neuen Gestaltung meines Buches nur deren Zusammensetzungen mit deutschen Grundwörtern in Anspruch nehmen.

Erst nach Aufstellung eines solchen slavischen, eines baltischen und eines vorläufigen keltischen Namenbuches kann zwischen diesen Sprachen eine ziemlich genaue Grenzberichtigung vorgenommen werden. Sammlungen für andere Sprachen sind zwar für die Wissenschaft höchst bedeutend, doch weniger von Wichtigkeit für unser specielles Gebiet, das deutsche.

Nächst dem Sammeln empfehle ich zweitens Reinigung der urkundlich überlieferten Formen von Verderbnissen, die den Abschriften und Ausgaben in so hohem Grade ankleben. Das ist eine Arbeit, die nicht in grossem Zusammenhange, sondern mehr nur stückweise vorgenommen werden kann und sich daher mehr zu kleineren Aufsätzen und Notizen in Zeitschriften empfiehlt. Ich gehe hier gleich ans Werk und gebe so eine Notiz über einige sprachliche Ungeheuer, die noch meistens in meinem Namenbuche vorkommen, trotzdem dass ich viele ähnliche schon glücklich beseitigt habe. Solche Ungeheuer könnten zu scharfsinnigen und geistreichen Deutungen und grossen Entdeckungen gemisbraucht werden und man muss deshalb nicht säumen sie auszurotten.

Aldenguberen ist höchst wahrscheinlich Aldenguderen zu lesen, da der Ort jetzt Altengottern heisst. — Alisnen muss wol entschieden in Misnen verwandelt werden; der Ort ist das jetzige Mijzen in Holland. — Aus dem im Namenbuche noch fehlenden bei Lüntzel S. 346 vorkommenden Bikiesisprin wird ein verständliches Bikiegispring herzustellen sein. - Bernezintrot muss wol Bernezincrot gelesen werden; die betreffende Urkunde bei Schultes enthält sehr viele Verderbnisse, so dass noch nicht bestimmt zu sagen ist, ob man an Benzingerode (zwischen Blankenburg und Wernigerode) denken darf. -Puochstachun wird erst verständlich durch Umwandlung in Puochscachun; es ist Buchschachten im Landgericht Landshut. — Cisilingunc ist höchst wahrscheinlich aus Gisilingum entstellt und bezeichnet Langengeisling im bairischen Landgericht Erding. — Cuzzingewe kann nichts anderes heissen sollen als Tuzzingewe, d. h. der Gau um Deutz, welcher sonst auch als Tuizihgowe vorkommt. — Eretmaringa lautet vielmehr Fret-

maringa und bezeichnet Fritmaning an der Isar. — Erinuhmos ist entnommen aus einer Urkunde, wo gedruckt steht in loco nuncupantem Erinuhmos. Es ist vielmehr ganz sicher zu lesen in loco nuncupante Merinunmos, d. h. Mörmosen an der Mörn im bairischen Landgericht Mühldorf. - Mein Erisenbuhel ist Crisenbuhel zu lesen und bezeichnet eine Wüstung zwischen Ohmen und Buseck im Kurfürstenthum Hessen. — Federhaun muss Federhaim lauten; der Ort muss im südlichen Wirtemberg gelegen haben; vielleicht ist er mit dem von Graff IV. 949 angeführten Fedarhaim identisch. - Finstatinse bei Schöpflin (unbekannter Ort im Elsass) verbessere man ohne Bedenken in Finstarinse. — Goiollinga ist ein Unding, indem man in der Urkunde statt Worm Goiollinga vielmehr Wormgoi Ollinga zu schreiben hat, wodurch zwei bekannte Ortsnamen entstehn. -Ingermaresthorp lautet wahrscheinlich in Germaresthorp: muss Gimmersdorf, südwestlich von Bonn sein. - Lenkyo steht sicher für Leuchio (Gau um Lüttich). — Letnetti ist Letmeti zu lesen, jetzt Letmathe, westlich von Iserlohn. - Lidersadonowe theile man in Liders Adonowe, d. h. Liers (Oberliers) bei Adenau, und Adenau selbst. — Wenn die Lenne bei Holzminden in einer Urkunde Linderinus heisst, so möchte ich vorschlagen in der betreffenden Stelle statt ubi Linderinus flumen Wesera influit vielmehr zu lesen ubi Linde rivus u. s. w. --Luidinon ist Lesefehler; es heisst im handschriftlichen Original, das in Duplo existirt, jedesmal Lindinon und bezeichnet Linden bei Blankenstein an der Ruhr. — Noch nicht im Namenbuche aufgenommen ist Meginsnichegibutle aus Pertz XVI, 201; ich kann den Namen nicht anders verstehen als nach Umwandlung in Meginsuithegibutle. — Phatagimundi hatte Graff und ihm nachfolgend ich aufgenommen; es ist Phatragimundi herzustellen, d. h. Pfätter bei Stadtamhof an der Mündung des noch heute gleichnamigen Flusses. Stemarn muss wol zu Steinarn \_\_ verändert werden, es kann das im Namenbuch S. 1301 angeführte Steinaran sein. — Trustara ist vielmehr Trustara zu schreiben, das jetzige Triftern bei Pfarrkirchen in Niederbaiern. - Tunegurum lautet richtig Tuncgurum und ist wol das bekannte Tongern. - Uringosteti hat vorn ein T verloren; es ist Döringstadt bei Lichtenfels. — Uppmaim heisst jetzt Uppen, daher wird es wol in Uppinaim zu bessern sein.

Das ist ein Anfang zu der in Rede stehenden Reinigung.

Es bleibt aber noch unendlich viel zu thun übrig; ich liefere hier aus dem Namenbuche mit Angabe der Seitenzahl ein Register solcher Formen, die mich noch immer quälen und von denen ich wünsche, dass mich bald einer von ihnen befreien möge:

Aldenlether (44), Almagehuson (56), Amincinesbach (64), Angeslengi (72), Aohhusun (85), Aribimesheim (97), Asnagahunc (114), Baltremodorf (175), Barbuogot (183), Bardarnaraswick (185), Becimunthorp (194), Bobbontenini (255), Crepelessore (386), Cuppargent (396), Durthfere (450), Ehehistat (463), Enchelen Wisilfleisch (469). Eneuenhen (470). Eorogohaim (471). Gernsherderstorp (574), Gerselre (574), Gezelcha (576), Gifaron (576), Gintastrip (578), Gorasde (591), Graflgingeshusen (595), Groterhenekestegron (608), Gunchelberga (613), Gundinglehem (615), Gumpreshutten (617), Gurilfesheim (621), Haildein (638), Heimes (651), Hasmachgowe (695), Heinriadassen (720), Hoianusini (758), Houehenaern (766), Hozewilliher (766), Hrachatom (768), Hufzahus (788), Humuerstule (799), Hunophorepleisa (805), Huowifta (806), Hurmusa (806), Ihholani (827), Lantosemade (902), Lashuggeri (905), Litaber (930), Liutburgamh (937), Loffcia (945), Louoss (954), Luckerge (955), Ludpekowe (955), Mabestreshusen (963), Magelingunin (973), Manchenen (980), Mawentelina (1008), Megrim (1012), Mietherge Milmilbach (1028), Nimodon (1080), Oderanchanriut **(1024)**, (1103), Otingenwe (1111), Pecobinwilare (1121), Pezchurdorf (1124), Reimdi (1168), Remmugiu (1169), Rincschinwach (1184), Ririxerode (1185), Rischermin (1186), Rivadmarcha (1188), Ruhenvuesberg (1201), Roslohgowe (1190). Sasimgesstegun (1224),Sceissitan (1238), Sceuntendorf (1239), Stauerreuar (1310), Waldalem (1472), Warigar (1484), Warim (1484), Waringer (1486), Uatcu (1490), Vefrisse (1492), Wekliuane (1494), Vinuistat (1550), Vuluirincha (1577).

Wiederherstellungen von solchen und ähnlichen Formen müssen also viele unternommen werden; dadurch und durch Ausscheidung des Undeutschen wird die Masse des Anomalen erheblich zusammenschmelzen und das ganze Gebäude mehr einen Austrich bekommen, der von Reinlichkeit und Sauberkeit zeugt. Gleichwol muss auch hier vor dem Zuviel gewarnt werden, da durch ein zu weit getriebenes Streben nach analogen klaren Bildungen grade besonders merkwürdige Erscheinungen verworsen werden könnten.

Es hängt aber diese ganze Thätigkeit des Reinigens mit einer andern unlöslich zusammen, der ich in diesen Aufgaben für die Zukunft die dritte Stelle einräumen möchte, mit der geographischen Bestimmung der Oerter. Man kann sagen. das gehe die Sprachwissenschaft als solche nichts an, aber es zeigt sich hundertfach, dass man selbst über die sprachliche Form eines Namens ganz im Dunkeln bleibt, wenn die Lage des betreffenden Ortes nicht klar erkannt ist. Und die Ergebnisse, welche aus allen diesen Studien hervorgehen sollen, können nicht anders wahrhaft ersprieslich werden als durch stetes Hand in Hand Gehen mit der Geschichte und Geographie. Die Historiker haben viel für diese Ortsbestimmung gearbeitet, aber Mangel an Sprachkenntnissen hat ihnen oft ihre natürliche Grenze gewiesen: versuchen wir es nun von unserer Seite aus. die Schranken unseres Wissens auch auf diesem Gebiete zu erweitern. Besonders aber ist es gut und für übersichtliche Anschauung folgenreich, wenn das Gewonnene recht vollständig in kartographischen Darstellungen niedergelegt wird, die theils einen rein historischen Charakter tragen mögen, die aber auch sehr zum Nutzen ausschlagen können, wenn sie mehr sprachlich gehalten sind, z. B. die Verbreitung gewisser Namenklassen (Grundwörter. Suffixe, Lautverhältnisse) klar verzeichnen.

Das vierte, wozu ich auffordere, sind Monographien ver-Obgleich sich Themata für solche ungesucht schiedener Art. hundertfach darbieten, so kommt es doch darauf an, sich mit Geschick eins auszuwählen. Geschickt gewählte Themata sind aber besonders solche, die eine bestimmte Stelle im wissenschaftlichen System haben, d. h. solche, denen ein verständiger Bibliothecar in einer wohlgeordneten Bibliothek leicht ihren Ungeschickt gewählt würde mir dage-Platz anweisen kann. gen das Thema scheinen, wenn z. B. jemand über den Namen Wernigerode schreiben wollte: er würde dann etwa zuerst über das Volk der Varini, dann über die Personennamen, die dazu gehören, dann über die Bildung auf -ing im Deutschen und ihre specielle Verwendung in den Ortsnamen, dann aber über das Ausroden der Wälder und die dahin einschlagenden Ausdrücke reden, vielleicht auch noch über emiges Andere, - alles Dinge, die nur dadurch in einem Aufsatze zusammenlausen, weil zufällig ein Ortsname gebildet ist, in welchem alle diese Gegenstände zur Anschauung kommen. Ungeschickt erschiene

es mir auch, wenn etwa ein Aufsatz über die Ortsnamen in den reussischen Fürstenthümern versasst würde. Ortsnamen. die in keiner Weise ein zusammengehöriges Ganze bilden. Für eben so ungeschickt müsste ich es erklären, wenn vielleicht eine Abhandlung über die Namen der grösten Städte Deutschlands oder der bedeutendsten Flüsse geschrieben würde (und Aehnliches giebt es in der That), denn was hat die geschichtlich gewordene Grösse mit der ersten Namengebung zu thun? In solchen und ähnlichen Arbeiten könnte viel Vortreffliches stehn, doch haben sie schon deshalb geringeren Werth, weil man in ihnen manches findet, was eben so gut und besser in anderer Verbindung dargereicht werden könnte, und weil man darin manches sucht, was man nicht findet; dergleichen Aufsätze pflegen bald ihre Bedeutung zu verlieren und zu veralten. Dagegen sind Untersuchungen über einzelne Grundwörter und ihre Verbreitung nach Zeit und Raum, über ihre Formveränderungen, über ihren Bedeutungswechsel u. s. w. stets willkommen; ich habe noch manche anziehende, wenn auch nur selten begegnende Bildungen im dritten Capitel übergehen da ihre Erwähnung lange Erörterungen und viele müssen. Zweifel hervorgerufen hätte. Eben so liessen sich lehrreiche Forschungen über einzelne Bestimmungswörter anstellen, z. B. über die in den Strassennamen unserer Städte vorkommenden Wörter, die ein bestimmtes Handwerk bezeichnen, über die Culturoflanzen, für deren Anbau die Ortsnamen historische Zeugnisse liefern, über die Personennamen, die uns als Elemente von Ortsnamen früher und klarer belegt sind als in selbständigem Gebrauche, und so noch unzähliges Andere. Manche Theile der Lehre von Zusammensetzungen und Suffixen, von Ellipsen und Differenzirungen harren auch noch einer eingehenden Behandlung. Und wovon unsere ganze neuere Sprachwissenschaft ausgegangen ist, die Lautverhältnisse, sie müssen vor allen Dingen an der Hand der Namenkunde auß Neue geprüft und in bestimmtere Regeln gefasst werden. wie aber aus allen diesen Dingen noch sicher ein reicher Born der Erkenntnis für die gesammte Sprachwissenschaft fliessen wird, so muss die weitere Untersuchung über das räumliche und zeitliche Verhalten der Ortsnamen für die Geschichte noch ausserordentlich ergiebig sein, denn die Sprache ist die lauterste, nicht gemachte, sondern gewordene geschichtliche Urkunde

des Menschengeschlechts. Wir stehen jetzt noch bei den ersten schwachen Versuchen diese Urkunde zu lesen und unsere blöden Augen vermögen ihre blassen Züge nur selten richtig zu deuten, aber wie es uns gelungen ist, durch die Theorie der Störungen die Planeten zu wiegen und durch die Spectralanalyse Stoffe zu bestimmen, aus denen der Sonnenkörper besteht, wie wir aus den Verfinsterungen der Jupiterstrabanten schon vor Jahrhunderten die Regel für die Geschwindigkeit des Lichtes ablasen, so wird auch einst der Reflex ältester Sprach- und Völkerverhältnisse, der in den Ortsnamen vorliegt, wesentlich dazu dienen, auf Zeiten ein Licht zu werfen, aus denen kein geschriebenes Blatt eines Schriftstellers, kein in den Fels eingegrabenes Zeichen herüberreicht.

Hoch sind in der That die Ziele, denen wir entgegengehn, aber grade deshalb muss uns unser gegenwärtiger Standpunkt mit Bescheidenheit erfüllen.

## Register.

-allmend 104. -a 29. Alt- 132, 215 f. -a (thüring. Endung) 201,228. Amar- 141. -aa 10, 29. Aar 32. Ambacht- 122; -ambacht 106. Aar- 146. Ameise- 148. America 13. Aard- 115; -aard 69. Ampfer- 142. Aargauische Namen 17. Abstracta als Bestimmungswör-Amsterdam, Namen von Straster 173; — als Ortsnamen sen in — 9. Amt- 122; -amt 106. 208 ff. Abt- 164, 219. -ang 62, 280. Angelsächsische Namen 318. Ach- 109; -ach 10, 29. -ach (aus -ahi) 61. -angen (aus -ingen) 104. Achter- 217. Anger-114; -anger 65, 281. -antheil 107. Acker- 117; -acker 80. Antrift 31. Adelschlag 58. -af 30. Antwerpen, Namen in der Pro-Aff- 110; -affa 30. vinz —, 14. Affalter u. s. w. 60. -ap 30. Affalter- 113. -apa 30. Aha- 109, 216; -aha 29. Ara-110; -ara (Flussnamen) 32. -ahi 61. -ara (Suffix) 200; -ari 201; Ahorn- 140. -arin, -arun 16, 70, 184 f., Ahr 32; Ahr- 110. 197. -aib 103. Arni- 177. Aich- 113; -aich 30, 60. -ars 72. -asch 81. -aigen 106. Ainwalchen 137. Aschaffenburg 17. Alb- 110. Ast- (für Ost-) 133. -ast 84. -alba 34.

-at (aus -ahi) 61. Bergwerk- 119; -bergwerk 92. Au- 110; -au 10, 30, 39. Berlin 14. -auel 67, 277. Berni- 177. Auf- 127. Bestimmungswörter treten -augia 39. oder fallen fort 303. Aulhausen 115. -beuern 85. -aurach 222. -beug 38. -beul 43. Aussen- 217. Ausweil 117. -beuna 44. Avel- 115. -beutel 85. -bezirk 104. -awa 30. Awi- 144. Bi- (Praefix) 252. Bach- 110; -bach 16, 33, 226. Biber- 145. Bad- 110; -bad 41. Biberich 90. Badeborn 90. Biene- 148. -bahn 205, 274. -bifang 103. Baiern 17, 19. -bild 45, 205. Baiern- 171. -bille 45. Bairische Namen 12, 13. Binnen- 217. -balken 205. Binse- 141. -bank 41. Birk- 113; -birken 60. -bant 102. Birket 170. Banz- 121; -banz 102. Birn- 140. Barden- 170. Bischof- 164, 219. Bären- 145. -biugo 38. -barg 42. -bize, bizi 34. Bark- 124. Blank- 126. Barn- 120. -blatt 205. Batti 13. -bleck 66. Bleich- 114, 126; -bleiche 66. Bau- 117; -bau 85. -bauerschaft 104. -blick 66. Baum- 140; -baum 204. -block 205. Blum- 141; -blum 205. Baun- 111. -beck 34. Bock- 144; -bock 60. Beek- 110. Bodden 29. Beemd- 114; -beemd 66. Boden- 114; -boden 10, 63. Belgische Namen 13; vgl. auch -boe 85. Antwerpen; ferner Braban-Boer- 117. ter, Flämische, Hennegaui-Bogen- 110; -bogen 38. Bohl- 111; -bohl 44. sche, Luxemburgische Namen. Bohmte 55, 140. -ber 86. -böhn 44. Bohne- 141. Berchtesgaden 17. Berg- 110, 213 f.; -berg 42. -boind 80. Bergnamen 42-51, 135; - in Bojen- 171. der Gegend von Salzburg Bök- 111. 16; — auf -ari, -eri, -er -bol 44. Bold- 118; -bold 86. 237; — auf -ing 243.

| -boo 85.                                           | -buhil 43.                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bord- 118; -bord 86.                               | Buiten- 217.                      |
| -börde 80.                                         | Buk- 43.                          |
| Born- 110; -born 36.                               | Bult- 111; -bult, -bülte 45, 272. |
| Bors- 142.                                         | Bun-, Bün- 111.                   |
| -borstel 91, 275.                                  | -buncia 53.                       |
| -bosch 58.                                         | -bund, -bünd 80.                  |
| Bostel- 119; -bostel 91.                           | -bura u. s. w. 85.                |
| -bouch 44.                                         | -büren 85.                        |
| -braak 80.                                         | Burg- 118, 218; -burg 90, 260.    |
| Brabanter Namen 11, 13, 14.                        | Burgstall- 119; -burgstall 90.    |
| Brach- 117; -brach 80.                             | Burgund- 170.                     |
| Bracht- 117; -bracht 81.                           | Buri- 118.                        |
| Bram- 142.                                         | Burtscheid 49.                    |
| Brand- 117; -brand 79.                             | Busch- 112; -busch 58.            |
| Brandenburgische Namen s. Mär-                     | Büttel- 117; -büttel 85, 276.     |
| kische N.                                          | Buurmalsen 118.                   |
| Brau- 123.                                         | -c, Suffix, <b>229</b> .          |
| Braunschweig 83; Namen von                         | Caeroesi 277.                     |
| Strassen in — 9, 17.                               | -ch, Suffix, 229.                 |
| -brechen, -breck 80.                               | Chauci 13, 127.                   |
| Brede-, Breit- 117, 129, 215;                      | -chen, Suffix, 251.               |
| -brede, -breite 81.                                | Cherusci 250, 277.                |
| Bremen 10, 14, 28.                                 | Christ- 172.                      |
| Bremke 129.                                        | -clef <b>50</b> .                 |
| -brett 81.                                         | Cöln 14; Namen von Strassen       |
| Brink- 111; -brink 45, 275.                        | in —, 11.                         |
| Broch- 114; -broch 66.                             | -d, Suffix, 227—229.              |
| Brocken 16, 302.                                   | -daal 52.                         |
| -broek 66.                                         | Dach- 139.                        |
| Bronn- 110; -bronn 36.                             | Dachs- 146.                       |
| Broxten 114.                                       | Dahl- 112; -dahl 52.              |
| Bruch- 114; -bruch 66.                             | Dakmar 67.                        |
| Bruchhuchting 114.                                 | Damhusen 116.                     |
| Bruck- 120; -bruck 16.                             | Damm- 116; -damm 76.              |
| Brück- 120; -brücke 96.                            | Dative auf -ie 226, -u 226;       |
| Bruderholt 170.                                    | Dat. Plur. auf -iun 195 f.;       |
| Brügg- 120; -brügge 96.                            | Dative von Adjectiven als         |
| Brühl- 112; -brühl 58.                             | Bestimmungswörter 198;            |
| Brunn- 110; -brunn 36.<br>Brunst- 117; -brunst 79. | - als Nominative construirt       |
|                                                    | und declinirt 198.                |
| Buch- 110, 113; -buch 44, 60.                      | Dativische Ellipse 194 ff.        |
| Buchs- 142.                                        | -deel 107.                        |
| -bucht 38.                                         | Deich- 116; -deich 76, 270.       |
| -buck 60.                                          | Delf- 116; -delft 75.             |
| Bud- 117; -bude 85.                                | Deminutiva 251 f.                 |
| -bügel 43.                                         | Derenburg 126.                    |
| Bühel- 110; -bühl 43.                              | Deutsche 15, 17.                  |
|                                                    |                                   |

Diep- 109; -diep 29. Diet- 170. Dietzenbach 19. Dijk- 116; -dijk 76, 270. Dinkel- 141. Distel- 142. Dong- 111; -donk 46, 69, 274. Door- 119. Dorf- 120, 219; -dorf 99. Dorn- 113, 119; -dorn 60. Dortmund 37. Drache 147. Drat- 131. -drecht 100, 271. Driesch- 112; -driesch 58, 278. Dring- 116. Dringenberg 75. Droog- 130. -drup 99. -ducht 75, 276. -dung 45, Dung- 111, 115; 69, 274. Dungeih 17. Dunkel- 127. Dürr- 130, 216. -e 30; -e als entarteter Themavocal 176. Eben- 113; -eben 63, 281. Eber- 145. -ebnet 62, 281. Echzell 90. Eck- 116; -eck 71. -ed 70. Edel- 124. Eder- 124. -ee 30. -ef 30. Egel- 148. -egg 71, 82. Egsterstein 15. -ei, Suffix, 310. -eiba 103. Eich- 113, 214. -eigen 106. -eind 73. Einsiedeln 301. Eisen- 139. Elb- 110.

Elch- 145. Ellwangen 145. Elsass 132. -elt 77. Emden 109. -en (aus -heim) 98. End- 116; -ende 73. Eng- 130. Engabrunn 130. Enkirchen 89. Ente- 146. -ep 30. Eppich- 142. -er, Suffix, 201 f. Erbe- 122; -erf 107. Erbse- 141. Erd- 115; -erde 69. Erf- 122; -erf 107. Erle- 140. Ermland 10. Ermschwerd 40. -ern, Suffix, 197. -ert 69. Erwitte 55. Erz- 139. -es (aus -ahi) 61. Esch- 117; -esch 81. Esche- 140. Eschwege 28, 73. Espe- 140. -et (aus -ahi) 61. -ey 39. -eyck 60. -eygen 106. -f 30. Fach -117. Fähr- 120; -fahr, -fähre 97. Falke- 146. -fall 54. Familiennamen als Bestimmungswörter 163, 299;
— als Ortsnamen 202 f. Fang- 121; -fang 68, 103. Farben als Differenzirungsw.217 Farn- 142. -faron 38. -fe 30. Feder- 148.

-feen. -fehn 68, 271. wohnter Oerter 199; Feisterbach 124. abgeleitet von andern Fluss-Feld- 113, 214; -feld 62. namen 252. Fellanden 142. Foh- 146. Felmis 66. Föhre- 140. Fels- 111; -fels 50. Forche- 148. Feltschen 17. -forde 38. Forst- 112; -forst 55. Felwa- 140. -ferch 83. Franken- 170. -ferde 38. Frau- 167, 219. Frei- 174, 215. Fern- 132, 217. Fest- 119; -feste 91. Freiheit- 121; -freiheit 104. Feucht- 113, 130; -feucht 60. Fried- 124; -fried 82. Ficht- 113; -fichten 60. Friesen- 170. -field 62. Friesische Namen 227. -filz 206, 283. Fron- 164. Frosch- 147. Finster- 126. Firn- 132. Fuchs- 146. -first 46, 282. -fuhr, -führ 97. Fisch- 148. Fürst- 111, 164; -fürst 46, 282. Fischament 37. -furt 16, 38. Fischhausen 164. -g, Suffix, 199. Flach- 129. Ga-, Praefix, 252. Flachs- 142. -gaard 84. Flämische Namen 18, 19. Gabel- 123. Flarcheim 131 Gaden- 118; -gaden 88, 283. Flat- 131. Gang- 110, 120; -gang 35, 94. Fleck- 120; -fleck 99, 206. Gans- 146. -fleth 33, 272. Gart- 117; -garten 84. Gasse- 120; -gasse 94. Flevo 28. -gat 94, 259. Gatter- 117; -gatter 83. Fliess- 110; -fliess 33. -fliet 33. Gau- 114, 215; -gau 63. Flins- 139. Floss- 110; -floss 33. Gaue nach Flüssen benannt 135. Flot- 110. -gawi u. s. w. 63 f. -flucht 206. Ge-, Praefix, 252. -fluh 280. -gebäude 85. Flur- 113; -flur 62. Gebirg- 110; -gebirge 42. Fluss- 110; -fluss 33. Geest- 113; -geest 62, 270. Flussnamen 15, 29-35; auf Gegen- 133. -ing 243, -l 236, -n 231, -gegend 104. -nt, -nz 247 f., -r 239-Gehre- 116; -gehren 71. 241, -rn 249, -s 241 f., -gehucht 83. -st 251. -geis 62. Flussnamen als Bestimmungs-Geiss- 144. wörter 135 - 138, 189; 212; -geist **62**. als Differenzirungswör-Geldrische Namen 10. ter 216; — als Namen be-Gelster- 131.

Grub- 119; -grube 92. Gemeinde- 121; -gemeinde 104. Genetive von Personennamen -gruft 92. 150 ff. Grün- 126; -grün 95. Genetive Sing. 193 f.; — auf -a Grund- 112; -grund 10, 53. 181; -o 181, -u 181, -as 179, -gut 106. -es 179 f., -is 179 f., -ies -haar, -haaren 47. 180, -os 180, -us 180, -an Habicht- 146. 182, -in 183, -ian 183, -on Habsburg 16, 146. Hade- 173. 182, -un 182. Genetive Plur. auf -a 184, -e Hafer- 141. 184 f., -o 183 f., -ono 186. Haff 28; Haff- 109. Genetivische Ellipse 193 f. Hag- 112; -hag 57. Gericht- 121; -gericht 104. Hagen- 112; -hagen 57. Germanen 14, 15, 17, 18. -hahn 57. -gern 71. Haid- 112; -haide 57, 70. Gerste- 141. -haim 97. Get- 144. -hain 57. Gewerbe s. Handwerke. -halb 206. Gi-, Praefix, 252. Halde- 111; -halde 48, 279. Gibichenstein 13. Hall- 118; -hall, -halle 87. Giess- 110. -ham 98. Giesshübel 43, 287. Hamaland 170. -giezo 33. Hamburg 10, 14. Hammer- 111, 119; -hammer Gleis- 126. 51, 93. Gnade- 174. -hamrich 106, 271. -goed 106. Gold- 139. Handwerke als Bestimmungs--goo 63. wörter 166-169, 185. Gothen 14. Hang- 111, 130; -hang 48. Gott- 172. Hanover 13, 127. Götternamen s. Mythologische N. Har- 111, 166. Gottesbüren 172. -hara, -haren 46. Harg- 112. Göttweig 188. Hark- 124. -goz 33. Graben- 116; -graben 74. -harrie 56. Grabfeld 17. Hars- 143. Gracht- 116; -gracht 75. Hart- 112, 214; -hart 56. Graf- 164, 219. Harz 56. -graft 75. Harzgerode 304. Grand- 139. Hasel- 113; -hasel 60. Gras- 141; -gras 205. Hau- 117; -hau, -häu 79. -grave u. s. w. 75. -hauk 42. Griechische Namen 320. Haune 13. Haupt- 110; -haupt 36, 47. Haus- 117; -haus, -hausen Gries- 139; -gries 205. -grift 75. Groden- 116; -groden 76, 272. **84, 295**. Gross- 215. Heck- 112, 117; -hecke 82. -grove 92. Hedemünden 37.

Heer- 166. Hof- 117, 218; -hof 83. Hees- 112; -hees 56. -hoft, -höft 47. Heger- 146. Höhe- 110; -höhe 43. Hohl-, Höhl- 112; -hohl, -höhle Heid- 112; -heide 57. Heilig- 174. Heiligenstadt 19. Hohn- 112; -hohn 53. Heilsberg 146. Hohne 53. Heim- 120; -heim u. s. w. 97, -holl 51. Holm 110; -holm 40, 276. Heister- 140. Holstein 105, 112. -helden 77. Holt-, Holz- 112, 214; -holt, Helgoland 301. -holz 55. Hell- 126. Holzminden 37. Helle- 116. -hoofd 47. -helte 77. -hoog 42. -hem 98. -hoogte 43. Hengst- 143. Hopfen- 142. Hennebergische Namen 11. Hor- 131. -herberge 87. Hör- 122; -hör 106. -here, -heri 56. Horloff 31. Herisi u. s. w. 250. Horn- 111, 116, 131; -horn Herk- 124. 47, 71. Herr- 172, 219; -herr 106. -hörn 72. Hersfeld 143. Horst- 112; -horst 55. Herz- 144. -houbit 36. Herzog- 164, 219. -houg 42. Hessen- 170. Hout- 112; -hout 55. Hessische Namen 13, 16, 19, -hövede 47. 228, 264, 287. -hövel 43, 274. Heu- 117; -heu 79. Höxter 304. -heurne 72. -hub 105. Heuvel- 110; -heuvel 43, 274. Hübel- 110; -hübel 43. Hiddensee 27, 39. Hude- 118; -hude 86, 275. Hild- 174. Huf- 121; -hufe 195. Hildesheim, Namen von Strassen Hug- 170. in —, 12. Hügel- 110; -hügel 43. Himmel- 172. -huizen 84. Hint- 144. Hül- 115. Hinter- 217. -hülben 68. -hirn 72. Hüls- 112; -hülsen 58. Hirsch- 144. Hummel 43. Hirse- 141. Hund- 144. Hirt- 166. Hunert 56. Hobel 54. Hunger- 173. -huntari 103, 306. Hoch- 110, 127, 213 f. -hoch 42. -hus, -husen 84. Hoek- 110; -hoek 42. Hüsten u. s. w. 288. -hoeve 105. Hütte- 118; -hutte, -hütte 86.

-kaule 52.

Hüttenrode 118. -huvil 16 43. -ich, -icht (Suffix aus -ahi) 61. -ie (Ausgang der Themata auf -) 175. -ig, Suffix, vgl. -g. -ig (Suffix aus -ahi) 61. -igga für -inga 179. -igt (Suffix aus -ahi) 61. -ik (aus -wik) 100. Imperative als Ortsnamen 210. -in, Suffix, 177, 199. -ing, Suffix, 178, 243; -inga 200; -inga- in der Mitte der Composition 178. -ingas 200; -ingi 200, 245-247; -ingun 198. Ingermannland 18. -ini, Suffix, 235. Inner- 217. Innerste 31. Insel- 110; -insel 41. Inselnamen 39-41. -ip 30. -ir, Pluralsuffix, 177. -is, Suffix, 194; vgl. auch Genetiv. Jena 17. Jossa 31. Jung- 132, 216. Jungfrau- 167. Junker- 167. -kaai 77. Kad- 117; -kade 77. Kaiser- 163, 219. Kalb- 143. Kalk- 139. Kalt- 131, 214. Kamm- 111; -kamm 49. Kammer- 118; -kammer 89. Kamp- 114; -kamp 64. Kapelle- 118, -kapelle 89. Kar- 110. Karpfen- 148. Kastanie- 140. Kastel- 119; -kastel 91. Kasten- 120; -kasten 93. Kathe- 118; -kathe 86. Katz- 144.

-ke (aus -becke) 34. Kehl- 112; -kehle 54. Keller- 118; -keller 89. Keltische Namen 17, 307 f., 317, 319. Kemnade- 118: -kemnade u. s. w. 89. -ken 83. -kerk 89. -kern 92. Kessel- 112; -kessel 52. Kien- 140. Kiesel- 139. -kil 36. Kirche- 118, 218; -kirch 89. Kirchhof- 120; -kirchhof 95. -kirn 92. Klamm- 123. Klaus- 118; -klause 90. Klee- 141. Kleeberg 14. Kleedorf 111. Klein- 215. Kling- 110; -kling, -klingen 37. Klint- 111; -klint 48, 276. Klipp- 111; -klippe 50. Kloster- 118, 218; -kloster 90. -kluis 90. Knecht- 166. Knoll-, Knüll- 111; -knill, -knöll, -knüll 44. -kogel 309. Kohl- 141. Kolk- 112; -kolk 52, 270. König- 164, 219. Königsberg 299. Königssundra 12. -koog 77, 272. Kopf- 111; -kopf, -koppe 47. Korn- 119, 141; -korn 92. Kothe- 118; -kothe, -kotte 86. Koud- 131. Kradolf 100. Krähe- 146. Krähwinkel u. s. w. 290, Kranabeth u. s. w. 204. Kranich- 146.

-kraut 205. Leek 15. Leh- 111. Krebs- 148. -lehen 44. Kreek- 110; -kreek 35, 271. Kreis- 121; -kreis 104. Kreut u. s. w. 252. Kreuz- 174; -kreuz 205. Kriech- 142. 48, 75. Lek 15. Kron- 111; -krone 48. Kröte- 147. Krug- 120; -krug 94. Krumm- 129. Licht- 126. Kuh- 143. Liel- 142. Kuhl-, Kuil- 112; -kuhl, -kuil Lilie- 141. **52**, **273**. Kupfer- 139. Kürn- 119. -lith 48. Kurz- 129, 215. -l, Suffix, 236 f., 251. Laak 15, Laak- 115. -löhe 44. -lach 68. -lohn 74. -lage 128. -lohr 70. Lahn 12. Lak- 110. -loon 74. Lake 35. -laken u. s. w. 68. Lamn 144. Land- 114; -land 64. Landenspiel 43. 11, 12. Länder nach Einwohnern benannt 196 f.; nach Städten -made 65. benannt 138, 199. Magd- 167. Landgraf- 164. Magden 17. Landschlacht 61, 114. -mahal 95. Lang- 129, 215. Lar- 115; -lar 13, 70. Mal- 120. Lauf- 110; -lauf 37. Laupendahl 52, 77. -mann 198. Lausitzische Namen 11, 16, 311. Lauter- 130. -le 44. Leben-122; -leben 13, 107, 283. -leca, -lecca 35. Lech 34; Lech- 110. -lechen 44. Leck 34; -leck 68. Lee- 111. Leede- 111. Leeg- 128.

Lehm-, Leim- 115; -lehm 69. -lein, Suffix, 251. Leit- 111, 116, -leit, -leiten Letten- 115; -letten 69. Leut- 170; -leuten 48. Lieder- 131. Lind- 113, 147; -lind, linde 60. Loch- 112; -loch 58. Loh- 112; -loh 58, 258. Loo- 112, 115; -loo 58, 69. Loop- 110; -loop 37. -lust 208, 297. Lützel- u. s. w. 127, 215. Luxemburgische Namen -m, Suffix, 231. Mainflingen 137. Mangfall 54. Mantel- 113; -mantel 60. Mar- 115, 121; -mar 67, -march 101. Mark- 121; -mark 55, 101. Markgraf- 164. Märkische Namen 11, 14, 17. Markt- 120; -markt 95. Marsch- 115; -marsch 67. Masholder- 140. Matt- 114; -matt 65. Mattsee 114.

Mauer- 117; -mauer 82. Maut- 120; -mauth 94. -mecke 34. Mecklenburg 19, 127. Medemblik 129. Meer- 109; -meer 27. Meier- 165. Meister- 165. Memmerken 96. Mers- 170. -mersch 67. Metalle als Bestimmungswörter 139. Michel- 127, 215. -micke 34. Minden 37. Minfeld 110: Mistel- 142. Mitte-, Mittel-, Mitter- 129, 214. -modde 37. Moenus 15. Moer- 115; -moer 67. Moguntia 15. Mold- 112; -mold 95. Moll- 115. Mölsen 119. -molta 69. Mönch- 165. -mond 37. Montabaur 12. Moor- 115; -moor 66. Moos- 114; -moos 66. Morgen- 121; -morgen 105. -muda 37. Mühl-119; -mühle u.s.w. 92, 296. Mull- 115, 119. Münch- 165, 219. Mund- 110; -mund 37. Münster- 118; -münster 90. Muntat 105. Muth- 120; -muth 94. Mythologische Namen 13, 16, 171 f. -n als Ausgang consonantischer Themen 176 f. -n, Suffix, 231—236.

-n, Suffix (aus -d, -th) 228.

Nagal- 142.

Nah- 217. Nar- 129. Nartz 133. -nase 47. Nass- 130, 216. Nassauische Namen 12. Neder- 128, 213. -nese 47. Nessel- 142. : -nest 204. Neu- 132, 215 f., 259. Nieder- 128, 213 f. Niederdeutsche Namen 14, 285 f.; vgl. Sächsische N. Niederhessische Namen s. Hessische N. Niederländische Namen 10. 265 ff.; vgl. Geldrische N. Nierstein 129. -nn, Suffix, 235 f. Nonne- 167. Nord- 133, 212 f. Nordhausen, Namen in der Gegend von -, 12, 263. Nottrup 133. -ns, Suffix, 85. -nt, Suffix, 247 f. Nürnberg, Namen von Strassen in ---, 14. Nuss- 140. -nz, Suffix, 247 f. -o, Themavocal für -a, 176, 179. Ob-, Ober- 127, 213 f. Oberhessische Namen s. Hessische N. Ochs- 143. Oed- 115; -oed 70. Oestreich 17. Oestreichische Namen 230. -of 30. Ofen- 119; -ofen 93. Ohl- 115; -ohl 67, 277. Ohre 32. Oie 40. Old- 132. -om 98. -ones, Suffix von Völkernamen,

233 f.

| 0                               | h. 00                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Onoldsbach 16.                  | -phe 30.                                    |
| -oog 39 f.                      | Piemont, deutsche Colonien in               |
| -oord 71.                       | , 18.                                       |
| -op 30.                         | -plain 95.                                  |
| Oranienbaum 289.                | Plan- 120; -plan 95.                        |
| Ort- 111, 116; -ort 37, 46, 71. | Plat- 110, 129; -platte 41.                 |
| -ösch 81.                       | Plate 180 plate 25                          |
| Osnabrück 186.                  | Platz- 120; -platz 95.                      |
| Ost- 117, 133, 212 f.; -ost84.  | -plek 99.                                   |
| Otter- 146.                     | Poel- 115; -poel 67.                        |
| Oud- 132.                       | Pogge- 147.                                 |
| Ouw- 110.                       | Point- 117; -point 80.                      |
| Over- 110; -over 39.            | Pol- 115; -pol 67.                          |
| Owi- 144.                       | Polder- 116; -polder 76, 271.               |
| -owo (slavisch) 30.             | Poort- 119; -poort 92.                      |
| -p 30.                          | -porz 92.                                   |
| -pad 74.                        | Posensche Namen 14.                         |
| Pader 148.                      | -pött 67.                                   |
| Padde- 147.                     | Praefixe 252.<br>Praust 165.                |
| Paint- 117; -paint 80.          |                                             |
| -para 103.<br>-park 83.         | Preussen 10, 14. Preussische Namen s. West- |
| Participia als Bestimmungswör-  | preussische N.                              |
| ter 198 f.; in Flussnamen       | Probst- 165, 219.                           |
| 248.                            | -provinz 104.                               |
| -pe 30.                         | Quek- 131.                                  |
| -pelt 62.                       | Quell- 110; -quelle 36.                     |
| Personennamen a. Bestimmungs-   | Quen- 167.                                  |
| wörter 149—163, 298 f.;         | Querfurt 119.                               |
| - als elliptische Ortsnamen     | Quern- 119.                                 |
| 193 f.; — als Differenzi-       | -r, Suffix, 237—241.                        |
| rungswörter 218.                | -rade 78.                                   |
| Petersberg 301.                 | -rain 48.                                   |
| -peunt 80.                      | -rasen 87.                                  |
| -pfad 74.                       | Rast- 174.                                  |
| Pfaffe 165.                     | -rath 78.                                   |
| Pfaffel 88.                     | Regensburg 300.                             |
| -pfahl 205.                     | Reh- 144.                                   |
| Pfälzische Namen 11.            | -reich 102.                                 |
| Pfannenstiel 287.               | -reihe 205.                                 |
| Pfarr- 118; -pfarre 89.         | Rein- 111, 130.                             |
| Pferch- 117; -pferch 83.        | Reit- 117; -reit 78.                        |
| Pferd- 143.                     | Renn- 111.                                  |
| Pflanzen als Bestimmungswör-    | <del></del>                                 |
| ter 140—143.                    | Reut- 117; -reut 78.                        |
| Pfort- 119; -pforte 92.         | Rhaetische Namen 17, 18.                    |
| Pfuhl- 115; -pfuhl 67           | Rherstini 235.                              |
| Pfütze- 115.                    | Ried- 113, 117; -ried 59, 78.               |
|                                 |                                             |

-riege 205, Scalc- 145. Rijk-121; -rijk 102. Scam- 127, 215. -rijt 78. Scar- 110; -scara 32. Rind- 143. -scelp 51. Rinn- 110. -sch 81. Risch- 142. Schachen- 112; -schachen 59. -rn 249. 281. Robern 86. Schacht- 119; -schacht 93. Rode- 117; -rode 78. Schaf- 144. Schäfer- 166. Roggen- 141. Rohr-, Röhr- 113: -rohr, -röhre Schaft- 141. 59. -schaft, uneigentliches Suffix, Römhild 69, 126, 252. Romanische Declination 191. Schalk- 166. Romanische Namen 309 f., 312, Schanz- 117; -schanze 77. -schede 49, 277. 314, 317. Römische Namen 17. Scheid- 111; -scheid 49, 277. Ron- 141. Schenk- 120; -schenke 94. Ross- 143. Scheuer- 120; -scheuer 93. Roth- 126. Scheune- 120; -scheune 93. Rothenburg, Namen in der Ge-Schier- 132. gend von —, 18. -schiess 72. -rott 78. -schlacht 79. Rück- 111; -ruck, -rück 49. Schlag- 117; -schlag 79. Rugi- 170. Schlange- 147. -ruhe 208, 297. Schleh- 142. -runa 36. Schlesische Namen 10, 18. -s. Suffix, 241 — 243; Suffix Schleswig 300. rhaetischer Namen 194. Schleswigsche Namen 18. Schleuse- 120; -schleuse 96. -saasen 50. Sachs- 111. Schloss- 119, 218; -schloss 92. Sachsen - 170; -sachsen 50, 278. -schlott 79. Sächsische Namen 10, 227; vgl. -schlucht 53. Niederdeutsche und West-Schmal- 127, 215. fälische N. Schmelz- 119; -schmelze 93. -sahl 68. Schmied- 119; -schmiede 93. Sal- 118; -sal u. s. w. 86 f. -schnede 102. Salz- 131, 139; -salz, -salt 27. Schnees- 123. Salzburg 300. Schneid-121; -schneid 102, 281. Sand- 110, 115; -sand 41, 69. Schneis 123. -sang 80, 209. Schneisingen 62. Sas- 116; -sas 76. Schön- 132. -sassen, -sati 105, Schopf- 119... -satz 105. -schoppen 94. Sauer- 131. Schorn- 111; -schorn 51. -säule 205. Schoss- 116; -schoss 72. -sc. Suffix. 199, 249. -schot, -schott 72. -scaf, uneigentliches Suffix, 252. Schotten- 171.

Schuppen- 119. Sloot- 116; -sloot 75. -schuss 72. Slot- 119. -schütz 72. Sluis- 120; -sluis 96. Schwab- 170. Sod- 110; -soda, -sode 36. -schwaig 83, 282. Soest 105, 133. Sohl- 115; -sohle, -sol 67. Schwan- 146. -sölden 87, 282. Schwand- 117; -schwand 79. -schwanz 72. Sommer- 134. Schwarz- 126. -sömmern 222. Schwebert 78. Sommerschenburg 133. Schweig- 117; -schweige 83, -sondern 106. Specht- 146. Schwein- 144, 166. Speck- 117, 120; -speck 96. Schweizerische Namen 265 ff.; Spelt- 141. Sperber- 146. vgl. Aargauische, Rhaetische, Zürcherische N. Spessart 15, 146. Schwemm-110; -schwemme 41. Spiegel- 119; -spiegel 91. Spiel- 119; -spiel 91 -schwende 79. Schwerdtstädt 166. Spijk- 117; -spijk 82, 96. -schwey 223. Spitz- 111; -spitz 50. Spring- 110; -spring, -sprong 35. -se 85. Sedel- 121; -sedel 105. Sprung- 112; -sprung 51. See- 109; -see 27. Spurk- 142. Seewen 62. -ss, Suffix, 242. -st, Suffix, 251. Seifen- 110; -seifen 32. -seite 205. -stade 39. Stadel- 120; -stadel 94. Sel- 118. Selden-, Sellen- 118; -selden, Stadt- 120, 219; -stadt 98, 295. -sellen 87. Städtenamen als Bestimmungs-Selig- 174. wörter 138; — als Diffe--sen 84. renzirungswörter 209. -stadtl 94. Seng- 117; -seng 80. -siaza 106. -stahl 89. -stalden 94. -siedel 105. Stall- 118; -stall 88. Sieg- 174. Siehdichum 210, 297. Stamm- 141. Siek- 115; -siek 68, 275. Stange- 141; -stange 205. Siel- 116. -stauden 59. Siepen- 110; -siepen 32. Stauf- 111; -stauf 51. Sies- 121. Staufen 10. Silber- 139. Steg- 116; -steg 73. Steig- 116; -steig 73. -sile 75. -sill 87, 272. Stein- 111; -stein 50. -stelle 89. -sitha 74. Sitz- 121; -sitz 105. Stendal 111. Slavische Namen 309, 311, Steppach 120. 314, 317, 319. -ster 31. Slier- 139. Stern- 144.

Sterz- 116; -stert, -sterz 72. Stieg- 116; -stieg 73. Stier- 143. Stift- 118; -stift 90. Stock- 111; -stock 46. Stollen- 119; -stollen 93. Stollnkirchen 119. Stoss- 111; -stoss 46. -straat 94. Strass- 120; -strasse 94. Strassburg 300. Strassennamen 25; — von Gewerben benannt, 167-169. Strauch- 113; -strauch 60. Streu 31. Strom- 110; -strom 31. Struck- 113; -struck 60. Strut- 110, 112; -strut 31, 59. Stube- 118; -stube u.s. w. 88. -stück 206. Stur- 127. Stut- 113. Stuttgart 17; Namen in der Gegend von - , 18, 263. Süd- 133, 212 f. Sulz- 131. Sund- 133; -sund 29. Sunder- 122; -sundern 106. Sur- 131. Süss- 122; -süss 106. Sueven 234. -sweta 102. Swind- 131. -t 61. Tägerschen 59, 127. Tann- 113. Tauf- 174. -te 61, 228. Tegar- 16, 127. Tegerfelden 17. Teich- 116; -teich, -teuch 76. -terp **99**. -th, Suffix, 227—229. Thal- 112; -thal 52, 213 f. Thann- 113, 214; -thann 60. Theil- 122; -theil 107. Themavocal 175. Thier- 143.

Thiere als Bestimmungswörter 143-148; als Bezeichnung für Häuser 206 f. Thon- 113. Thor- 119; -thor 92. Thür- 119; -thür 91. Thüring- 170. Thüringer 245. Thüringische Namen 11, 227, 244, 283 f. Thurm- 119; -thurm 91. Thurn- 113. Tief- 127, 214; -tief 29. Timmerlak 126. Tindeln 77. Tirolische Namen 19; vgl. auch Rhaetische N. -tobel **309.** Tol- **12**0. Toren- 119; -toren 91. Traisborloff 216. Tränk- 110; -tränke 41. -trecht 100. Treis- 112. -trift 205. Trocken- 130, 216. Trübe- 131. -tun 81. Twiet- 116; -twete, -twiete 74. Twist- 100. Ubii 15. Ueber- 127. -uf 30. Ufer- 110; -ufer 39. -um 98. Unda- 109; -unda 27. -ungen, Suffix, abgeleitet von Flussnamen 244, 284. Unter- 127, 129, 214. Up- 127, 213; -up 30. Ur- **145**. -urfahr 39. -vang 104. Vaplivarii **138**. -varii 87, 238. Veen- 115; -veen 68. Veld- 113; -veld **62**. Velsen 105.

Verba als Bestimmungswörter -war 88. Warburg 119. -viecht 60. -ward, warden 40. Vieh- 143. Warf- 111; -warf, -warp 45, -viertel 107. -vlak 99. Warm- 131. Vlie- 109. Warte- 119; -warte 91. Vliet- 110. Wäsch- 110; -wäsche 42. Wasen- 115; -wasen 68, 280. Vloed- 110. Wasser- 109, 216; -wasser 27. Vogel- 146; -vogel 207. Vogelsang 209. -wasserlos 42. Vogt- 164, 219. -wat 39. Volk- 170. -water 27. Völker nach Flüssen benannt Waterloos- 110. 137. -watt 41. Völkernamen 9, 13, 15, 16, 26, 127, 294, 301, 306; — -wede 55. Wedel- 115; -wedel 69, 276. differenzirte 212; — als Weg- 116; -weg 73. Differenzirungswörter 220; -wehl 88. Ableitungen von — 228 f.; Wehr- 120; -wehr 88, 96. in der Bedeutung von Rie-Weib- 167. sen 291 f. -weich 100. Weichs- 121; -weichs 101. Völkernamen auf -ingi **245**, -ini 235, -ones 233 f., -ri 238, Weichsel 134. 276; -rni 249. Weide- 114, 140; -weide **65**. Weiher- 117; -weiher 77. -voorde, -voort 38. Vorder- 217. Weil- 118; -weil 88. Weiler- 120; -weiler u. s. w. Vorst- 112; -vorst 55. 100, 278. Vorwerk- 119; -vorwerk 93. Wein- 142; -wein 65. -vrijheid 104. Weiss- 126. Vyver- 117; -vyver 77. -waag 28. Weissbriach 114. Waard- 110. Weit- 130. Wad- 110. Weizen- 141. Wag- 109; -wag 28. Weltgegenden als Bestimmungs--waid 65. wörter 133 f., 212 f. Wenden- 171. Walch- 171. Wald- 112, 214; -wald 54. Wenig- 215. Waldeckische Namen 11. -werba 38. Werd- 110. Waldnamen 54—61; — auf -n 233. Werder- 110; -werder 41. Waldsachsen 105. Werf- 111; -werf 45. Walk- 119; -walke 92. -werid **40.** Werk- 119; -werk 93. Wall- 116; -wall 77. Wand- 117; -wand 82. Werkendam 119. Wanfried 82. Wernigerode 18. -werp 45, 271. Wang- 113; -wang 62, 280. Wangerogische Namen 11. Wert- 110; -wert 40.

-werth 40. Weschnitz 33, 114. Wesenberg 114. Weser 134. West- 133, 212 f. Westfälische Namen 15. Westpreussische Namen 14. Wetterau 30. Wetz 31. Wider- 133. Widu 112, -widu 55. -wiechs 101. -wied 55. Wiedenholz 10. Wieck- 121. Wiek- 29. -wiel 88. Wies- 114; -wies, -wiesen 65. Wiesbaden 12. -wiesch, -wiesche 65. Wiesen- (aus Wiesunt-) 145. Wiesensteig 114. Wieslauf 31. Wig- 174; -wig 100. Wih- 174 -wihl 88. Wijde- 112, 114; -wijd 65. -wijk 100. -wijn, -wijnen 65. -wik 10. Winkel 116; -winkel 71. Winter- 134, 214. Winterthur 92, 134. Wipper 32; Wipper- 110. Wirtemberg 17. Wirtembergische Namen, vgl. Stuttgart. -wirth 40. -wisch 65, 273. Wisendangen **62**, **145**. Wisigothi 133. Wisunt- 145. -wöhr **96**. -wold 54. Wolf- 145.

-woog 28. -worth, -worth 40. Woud- 112; -woude 54. -wühr 96. Wupper 32. -wurf 45. Wursten 105. Wurth- 110; -wurth 40. Würzburg 16, 143. Wüst- 115, 216; -wüste 70. -wüstung 70. -wyk 100. -wyl 88. -zaal 87. -zagel 72. -zahl 72. Zahlen als Bestimmungswörter 125. Zain- 113; -zain 59. Zaun- 117; -zaun 81. Zeche- 119; -zeche 93. Zee- 109; -zee 27. -zeel 87. -zeile **205.** Zell- 118, 218; -zell 90. -zettel 105. Zijl- 116; -zijl 75, 272. Zijpen 110. Zimmer- 118; -zimmer 88. <sup>1</sup> Zink- 111. Zinken 51. Zipfel- 116; -zipfel 71. Zoll- 120; -zoll 94. Zollern 124. Zuid- **133**. Zunder- 122. Zundert 115. -zunge **72**. Zürcherische Namen 15. Zütphen 133. Zuuk 100. Zwette- 121; -zwette 102. Zwiesel- 110; -zwiesel 37. Zwischen- 129.

## Verbesserungen.

S. 24 Z. 31 statt Abhandlungen lies Abhandlung. , 61 28 is ist. 31 75 , leidi leiti. , 160 , 23 izo iza. , 226 19 Chaganpabi Chaganpaci. 18 Friedland , 227 , Friesland.

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| , |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| - |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

. .

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



BOOK THE WID

